



1876 Men 11:



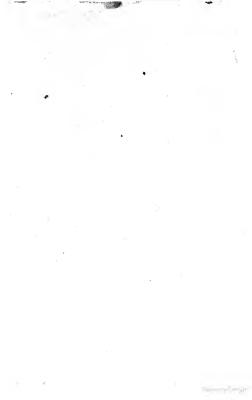



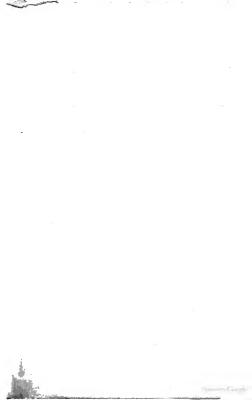

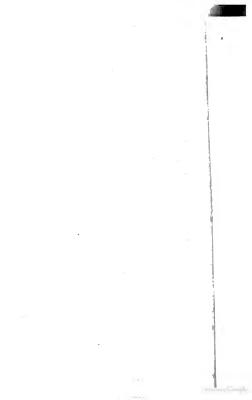



# Gesangbuch

zun

gottesdienftlichen und häuslichen Bebrauch

in

Evangelischen Mennoniten-Gemeinden.

Bweite unveranderte Auflage.

Kaiferslautern. In Commission bei Carl Gotthold.

1876.

Buchdruckerei der "Pfalgifchen Doft", B. B. Soffmann in Raiferslautern.

Diefes Bejangbuch toftet per Eremplar 2 .16; Barties preis für Mennonitens Gemeinben gegen baar per bros dittes Erempiar 1 .46 15 J.

### Dorwort gur erften Auflage.

Das neue Gesangbuch zum gottesbienstelichen und häuslichen Gebrauche in Ebangelischen Mennoniten-Semeinden, bessen Gischen Mennoniten-Semeinden auf der am 7 Juni
1854 in Eppstein bei Frankenthal abgehaltenen Berammlung von Predigern und Borstehern allgemein beichlossen wurde, ist, — unter gewissenkert Benutung ber bewährtesten Quellen und Hilfsmittel, sowie unter
treuer, brüderlicher Handreichung berer, die an biesem
Werte gearbeitet haben, — burch den gnabenreichen Segen
bes Herrn zu Stande gekommen. Ihm allein sei Lob,
Preis und Ehre!

Daß auch die Brüber in Baben und einige Gemeinden in den Bereinigten Staaten Rordamerika's sich an diesem Buche betheiligen, ist ein Gegenstand herzelicher Freude, indem dadurch thatstädlich kund gegeben wird, daß wir unter einander psiegen wollen die Einigkeit im Geiste durch das Band des Friedens, was nicht ohne reichen und lieblichen Segen bleiben kann.

Und indem nun allen theuern Brüdern bieffeits und jenseits bes Weltmeeres das gegenwärtige Gesangbuch bar=

geboten wird, ist nur noch ber Wunsch auszusprechen, bag burch biese Lieber bas Wort Gottes, bas als bie eigentliche Quelle berselbe ihnen vorgesetht ist, reichlich unter uns wohnen möge, und bag wir uns beim öffentzlichen Gottesbienste und in unseren häuser mit biesen Liebern unter einander lehren und vermahnen, als mit Pfalmen und Lobgesängen und geistlichen liebzlichen Liebern, und so in Einem Geistluch wie aus Einem Munde dem herrn singen in unseren herzen.

Das verleihe ber breieinige Gott, ber Bater, ber Sohn und ber heilige Geift, in Gnaben, und heilige biefes Werk, als menschliches Stückwerk, burch seinen Segen also, bag kasselbe ben Seelen eine Gabe bes Geistes sei zum ewigen Leben! Amen.



## Inhalt.

| I. Allgemeine Gottesdienftlieder                         |
|----------------------------------------------------------|
| Anfang und Schlug bes Gottesbienftes.                    |
| II. Von dem lebendigen Gott                              |
| A. Gottes Befen und Bollfommenbeiten 14-26.              |
| Bon bem breieinigen Gott 14-17.                          |
| Bon ber Berrlichfeit, Beiligfeit, Beisbeit, All:         |
| macht, Gerechtigfeit, Liebe, Langmuth, Gute,             |
| Treue und Engbe Gottes 18-26.                            |
| B. Bon ber Coopfung und gottlichen Beltregie-            |
| rung %7-38. III. Von der Sunde und Erlöfung              |
| III. Von der Sunde und Erlöfung                          |
| IV. Don der Ankunft Sefu Chrifti 50-59                   |
| Abventelieber.                                           |
| V. Von der Geburt und Menschwerdung Befu Chrifti 60-74   |
| Weihnachtelieber.                                        |
| VI. Bon dem Cehramt und Wandel Befu Chrifti              |
| VII. Von dem geiden und Sterben Jefu Chrifti 81-120      |
| Baffionelieber.                                          |
| VIII. Von ber Auferftehung Befu Chrifti 121-135          |
| Ofterlieber.                                             |
| IX. Bon der Simmelfahrt und himmliften Berrlichkeit Befu |
| Christi                                                  |
| A. himmelfahrtelieber 136-142.                           |
| B. Bon ber himmlifden herrlichkeit Jefu Chrifti          |
| 143—148.                                                 |
| X. Von dem heiligen Beifte 149-163                       |
| Pfingfilieber.                                           |
| XI. Von der Gemeine Befu Chrifti 164-183                 |
| A. Pon ber Bemeine Befu Chrifti überhaupt 164            |
| bis 177.                                                 |
| D. Con her Glamain Laft her Gallian 170 192              |

| ,                                               |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| XII. Don der Ausbreitung des Evangeliums        | Nr.<br>184—195 |
| Miffionelieber.                                 | 20.0           |
| XIII. Don dem Worte Gottes                      | 196-206        |
| XIV. Don dem Predigtamte                        |                |
| A. Predigerwahl 207-209.                        | NO. 1001       |
| B. Bei ber Ginfegung eines Brebigere 210-215,   |                |
| Anhang.                                         |                |
| Bei ber Bahl und Ginsehung eines Diatonen ober  |                |
| Almosenpflegers 216.                            |                |
| Apoftolifche Gemeine=Bucht 217-220.             |                |
| Bei ber Ginweihung eines Gotteebaufes 221-224,  |                |
| XV. Von der Buffe und Bekehrung                 | 225-242        |
| Ertenntnig bee geiftlichen Berberbene 225-227,  |                |
| Erwedung und Erleuchtung 228-229.               |                |
| Buffertige Sintehr ju Gott und bem Beilanbe     |                |
| 230-242.                                        |                |
| XVI. Don dem Glauben und der Rechtfertigung     |                |
| XVII. Don den heiligen Bundeszeichen            | 260 - 299      |
| A. Bon ber beiligen Taufe 260-273.              |                |
| 1. Bor ber Taufe 260-268.                       |                |
| 2. Nach ber Taufe 269-273.                      |                |
| B. Bon bem beiligen Abenbmahl 274-299,          |                |
| 1. Bei ber Borbereitung 274-281.                |                |
| 2. Bei ber Feier bes heil, Abenbmahles 282-293. |                |
| 3. Nach ber Feier bes heil. Abenbmahles 294     |                |
| bis 299.                                        |                |
| XVIII. Don dem Frieden Gottes                   |                |
| XIX. Allgemeine Gebet-, Cob- und Danklieder     | 314-344        |
| (Das Gebet bes herrn 343, 344.)                 |                |
| XX. Chriftenfinn und Chriftenwandel             | 345-436        |
| 1. Bon ber Liebe ju Gott und Chrifto 345-359.   |                |
| 2. Bon ber Nachfolge Chrifti 360-371.           |                |
| 3. Bon ber Beiligung und Gottfeligfeit 372-386. |                |
| 4. Bon bem himmlifden Ginne in taglicher Buge   |                |
| und Erneuerung 387-393.                         |                |
| 5. Bon ber Beisheit und Ginfalt 394-396.        |                |
| 6. Bon ber Bachfamfeit und Treue 397-399,       |                |
| 7. Bon ber Demuth und Gebulb 400-403.           |                |
| 8. Bon ber Bahrhaftigfeit 404-409.              |                |
| (Bom Cib 406.)                                  |                |

437-466

. 467-549

| ,                                            |
|----------------------------------------------|
| 9. Bon ber Genügfamteit 407-408,             |
| 10. Bon ber Reufchbeit unb Mäßigfeit 409-410 |
| 11. Bon bem Bertrauen auf Gott 411-425.      |
| 12. Bon ber Rachftenliebe 426-436.           |
| A. Bon ber driftlichen Bruberliebe 426-42    |
| B. Bon ber allgemeinen Hächftenliebe 429-4   |
| C. Bon ber Feinbesliebe 434-436,             |
| XXI. Dom Erofte in Freug und Erubfal         |
| Troftlieber.                                 |
| XXII. Dom auferen geben des Chriften         |
| 1. Bom driftlichen Sausftanbe 467-470.       |
| 2. Bom driftlichen Cheftanbe 471-475.        |
| A. Brautstanb 471,                           |
| B. Cbeftanb 472-475.                         |
| 3. Bon ber Rinbergucht 476-478.              |
| 4. Rinberlieber 479-488.                     |
| 5. Für Wittmen 489.                          |
| 6. Für Sochbetagte 490-491.                  |
| 7. Fur Befunde und Rrante 492-494.           |
| A. Dant fur bie Gefunbbeit 492.              |
| B. In Krantbeit 493.                         |
| C. Dant fur bie Benefung 494.                |
| 8. Für Dienfiboten 495.                      |
| 9. Berufelieber 496-497.                     |
| 10. Bon ber driftlichen Cbrigfeit 498-499.   |
| 11. Rrieg und Friede 500-501.                |
| 12. In allgemeiner Roth 502-503.             |
| 13. Jahresmechiel 504-513.                   |
| A. Jahreefdluß 504-506.                      |
| B. Reujahr 507-513.                          |
| 14. Jahreszeiten 514-525,                    |
| A. Frühling und Commer 514-518.              |
| (Gewitter 518.)                              |
| B. Erntelieber 519-523.                      |
| (Bei Digwache und Theurung 523.)             |
| C. herbft und Winter 524-525.                |
| 15. Morgenlieber 526-533.                    |
| 16. Mittagelieber 534-536.                   |
| 17 916-mbillion FOW FAO                      |

(Am Schluß ber Weche, auch bes Jahres 549.)

XXIII, Don den letten Dingen . . .

1. Borbereitung auf ben Tob 550-555. 2. Sterbelieber 556-566. 3. Begrabniglieber 567-578. A. Für Erwachfene 567-574.

|                                               |          | -7-      |     | 060 |     | oige |      |    |    | 96  | 7- | -05 | <u>,,,</u> | 598600    |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----|-----|-----|------|------|----|----|-----|----|-----|------------|-----------|
| Schlußlieber                                  | •        | •        | •   | •   | •   | •    | •    | •  | •  | •   | •  | •   | •          | 590-00i   |
|                                               |          |          |     |     |     |      |      |    |    |     |    |     |            |           |
|                                               | 2        | 1        | n   | h   | •   | 1    | n    | ġ  |    |     |    |     |            |           |
| einiger Geb                                   | ete      | . f      | ŭ 1 | b   | i e | Б    | ä 11 | 81 | id | i e | 21 | ո ն | α          | dít.      |
|                                               |          | '        |     |     |     | ,    |      |    | -  |     |    |     |            | Seite     |
| Morgen: unb Abend: G                          | ebet     | a        | m   | ©0  | nni | ag   | 2    |    |    |     |    |     |            | 559-560   |
| Morgen= und Abenb: B                          |          |          |     |     |     |      |      |    |    |     |    |     |            | 561 569   |
| Bebate für bie Festgeite                      |          |          |     |     |     |      |      |    |    |     |    |     |            | 569       |
| Bebete por und nach be                        | er K     | Ė        | 3.0 | ufe | ÷   | ÷    | Ť    | Ť  | ÷  | Ť   | Ť  | Ť   |            | 577-579   |
| Bebete vor und nach b                         |          |          |     |     |     |      |      |    |    |     |    | ÷   | ÷          | 580-583   |
| Bebet in mancherlei Kr                        |          |          |     |     |     |      |      |    |    |     |    | Ť   | ÷          | 583       |
| Bebet bei einem Gewiti                        |          |          |     |     |     |      |      |    |    |     |    | ÷   | ÷          | 58        |
| Bebete in Krantheit .                         | ···      | ÷        | •   | •   | •   | •    | •    | ÷  | ·  | ÷   | ·  |     |            | 588       |
| Bebete am Sterbebette                         | <u>.</u> | <u>.</u> | •   | •   | •   | •    | •    | •  | •  | •   | •  | •   | ÷          | 585 - 588 |
| Stotte um Stetbebeite                         | •        | •        | •   | •   | •   | •    | •    | •  | •  | •   | •  | •   | •          | 000 -000  |
| Davidente C. Ot.C.                            | idite    |          |     | _   |     |      |      |    |    |     |    |     |            | 589       |
|                                               |          | ÷        | ·   | ·   | ÷   | Ť    | ÷    | ÷  | ÷  | ÷   | ÷  | ÷   | ÷          | 600       |
| Berzeichniß ber Lieberbi<br>Melobien=Register |          |          |     |     |     |      |      |    |    |     |    |     |            |           |

Singet dem Berrn ein neues Sied; finget dem Berrn alle Belt; finget dem Berrn und lobet feinen Namen!

#### I. Allgemeine Gottesdienftlieder.

Anfang und Schluß bes Gottesbienftes.

5. Mofe 5, 12. Den Cabbathtag follft bu halten, bag bu ihn beiligeft; wie bir ber Derr geboten hat.

DRe f. Gott bes himmels und ber Erben.

- 1. Sallelujah, schöner Morgen, Schöner, als man benten
  mag! heute sühl ich teine Sorgen; Denn bas ist ein lieber
  Tag, Der burch seine Lieblichfeit Recht bas Innerste erfreut.
- 2. Sußer Rufetag ber Seelen, Sonntag, ber voll Lichtes ift, heller Tag in bunkeln "belen, Zeit, 'in ber ber Segen fließt, Stunde voller Seligkeit: Du vertreibst mir alles Leib.
- 3. Ad, wie schmed ich Gottes Gute, Recht als einen Morgen-

thau, Da mein sehnendes Gemuthe Wandelt auf der grünen Au. Da hat wohl die Worgenstund Eblen Schatz und Gold im Mund.

- 4. Ruht nur, meine Weltgeichafte! heute hab ich sonst gu thun. Denn ich brauche alle Krafte, In bem höchsten Gott gu ruhn. heut schielt teine Arbeit sich, Alls nur Gotteswert, für mich.
- 5. Wie soll ich mich heute schmuden, Daß ich Gott gesallen mag ? Jesus wird bie Kleiber schieden, Die ich ibm zu Ehren trag. Sein Blut und Gerechtigkeit 3st bas schoulte Sonn, tagskleib.

- 6. 3ch will in ber Zionsstille Hente voller Arbeit fein; Denn ba sammle ich bie Falle Wohn ben höchsten Schaften ein, Wenn mein Jesus meinen Geist Mit bem Wort bes Lebens speist.
- 7. Herr, ermuntre meine Sinnen Und bereite selbst die Brust; Laß mich Lehr und Trost gewinnen, Gib zu beinem Manna Luft, Daß mir beinen Wortes Schall Tief im Herzen wieberhall.
- 8. Segne beiner Knechte Lehren, Deffine selber ihren Mund. Mach mit allen, die bich hören, Seute beinen Gnabenbund. Daß, wenn man hier bet't und singt, Solches in bein Serze bringt.
- 9. Gib, baß ich ben Tag beschieße, Wie er angefangen ift. Segne, pflanze und begieße, Der bu Herr bes Sabbaths bift; Bis ich einst auf jenen Tag Ewig Sabbath halten mag!

furcht vor ihn treten! Gott ist in ber Mitte! Alles in uns schweige, Und sich innigst vor ihm beuge! Ber ihn kennt, Wer ihn nennt, Schlag die Augen nieber; Kommut, ergebt euch wieber!

- 2. Gott ist gegenwärtig, Dem bie Eheenbinen Tg und Racht gebenget dienen; Heilig, heilig, heilig Singen ihm zur Spre Aller Engel hohe Chore. Herr, vernimm Unfre Stimm, Da auch wir Geringen Unfre Opfer bringen!
- 3. Wir entsagen willig Allen Eitelfeiten, Aller Erbentust und Freuben. Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben, Dir zum Eigenthum ergeben; Du allein Sollst es sein, Unser Gott und
  - Herre; Dir gebührt die Ehre!

    4. Majestätisch Wesen! Wödgisch von die verfein Und im Geist die Vergen, der von die bie Engel, Immer vor dir stehen, Und bisch gegenwärtig sehen! Las mich dir Jurund für Traditen, au gesalten,
  - 5. Luft, bie alles füllet, Drin wir immer ichweben, Aller Dinge Grund und Leben! Meer obn' Grund und Enbe, Wunber aller

Liebfter Gott, in allen !

Apoftg. 17, 27. 28. Gott ift nicht ferne bon einem jeglichen unter und; benn in ihm eben, weben und find wir.

Di cl. Bunberbarer Ronig.

2. Wott ist gegenwärtig! Laffet uns anbeten, Und in Ehr-

Wunder, Ich sent mich in bich hinunter! Ich in bir, Du in mir. Laß mich ganz verschwinben, Dich nur sehn und finden!

- 6. Du burchbringest alles; Ach, mit beinem Lichte, herr, berühre mein Gestichte! Wie die garte Mumen Willig sich entfalten Und ber Somme stille halten: Las mich so Strablen sassen sich vorreblen fassen und bich virten lassen.
- 7. Mache mich einfältig, Innig, abgeschieben, Sanft und fill in beinem Frieden; Mach mich reines Herzeits, Daß ich beine Klartheit Schauen mag in Geist und Wahrheit. Laß mein Herz, schweben, Und in dir nur leben!
- 8. Herr, tomm in mich wohnen, Laß mein Herz auf Erben
  Dir ein Heiligfinm noch werben! Komm, bu nahes Wesen,
  Dich in mir verkläre, Daß ich
  bich stets lieb und ehre; Wo ich
  geh, Sitz und steh, Laß mich bich
  erblicken Und vor bir mich
  biiden!

Pf. 119, 18. Deffne mir bie Augen, baß ich sehe bie Wunder an beinem Gefet. Eigene Melobie.

- 3. Serr Jesu Chrift, bich gu uns wend, Dein'n heitgen Geist bu ju uns send: Mit Lieb und Gnab er uns regier, und uns ben Weg zur Wahre beit führ!
- 2. Thu auf ben Mund zum Lobe bein, Bereit bas herz zur Andacht fein; Den Glauben mehr, ftart ben Berfiand, Daß uns bein Nam werb wohl bekannt.
- 3. Bis wir singen mit Gottes Heer: "Heilig, heilig ist Gott, ber Herr!" Und schauen bich von Angesicht In ewgem Heil und selgem Licht.
- 4. Ehr sei bem Vater und bem Sohn, Sammt heilgem Seist in Einem Thron; Der heiligen Oreiseinigkeit Sei Lob und Preis in Ewigkeit!

Apoft g. 10, 99. Run find wir alle bier gegenwärtig vor Gett, ju boren alles, mas bir von Gett befohlen Ift.

Eigene Delobie.

4. Riebster Jesu, wir sind hier, Dich und bein Wort an-

Buboren ; Lente Sinnen und Begier Muf bie fugen Simmelelehren, Dag bie Bergen von ber Erben Bang ju bir gezogen merben!

- 2. Unfer Biffen und Berftanb Ift mit Finfterniß umhullet, Bo nicht beines Beiftes Sanb Uns mit hellem Licht erfullet. Gu= tes benten, thun und bichten, Mußt bu felbft in und verrichten.
- 3. D bu Glang ber Berrlichfeit, Licht von Licht, aus Gott geboren! Dach uns allesammt bereit, Deffne Bergen, Mund und Ohren. Unfer Bitten, Flehn und Singen Lag, Berr Jefu, mohl gelingen!
- 8. Dofe 26, 2. Saltet meine Cabbathe und fürchtet euch bor meinem Beiligthum. 36 bin ber Bert.

Del. Wie groß ift bes Mumachigen ze.

5. Beschwertes Herz, leg ab bie Gorgen, Erhebe bich, gebeugtes Saupt! Es tommt ber angenehme Morgen, Da Gott au ruben hat erlaubt. Die Rube hat er vorgeschrieben Und feinem Dienft ben Tag geweiht; Auf. auf, bes Berrn Gebot ju uben, Berlier nicht wieber Gnabenzeit!

- 2. Muf, lag Egyptens eitles Befen. Die Stoppeln und bie Biegel ftehn! Du follft bes Berren Manna lefen, Du follft in feinen Tempel gehn, 3hm gu bezahlen beine Pflichten, Froh ju permehren feinen Rubm. In tieffter Unbacht zu verrichten Dein geiftlich Wert und Briefterthum.
- 3. Mein Gott! ich bin por bir erichienen Und gebe auf bein Winten Acht; Wie fann ich bir gefällig bienen, Wenn mich bein Beift nicht tuchtig macht? Bie mag mein Berg in bir fich freuen, Wenn er nicht ftillt ber Gunben Schmerg? Bill feinen Beihrauch er nicht ftreuen, Wie
- foll ich opfern bir mein Berg? 4. Rann bir bie Barfe lieblich Mingen, Wenn fie bein Finger nicht berührt? Rann ich bie finftre Racht burchbringen, Benn mich bein Licht nicht aufwarts führt? Rann ich ein reines Opfer merben, Wenn beine Alamm nicht in mich fahrt, Dich hebet von bem Staub ber Erben, In beiner Liebe mich verflart?
- 5. Ertauft hat Jefus mich fo theuer, Bu feinem Tempel mich

geweißt; hier sei bein heerb, hier sei bein Feuer, Die Hülle beiner herrlichkeit! — Wie einst bei deiner Bundeslade, Sei hier bein Licht und Recht, dein Brot, Dein heiligthum, dein Stußl ber Gnade Und Geistesfrucht auf bein Gebot.

6. Wenn sich bes Lebens Werttag' enben, So ruh, von allem Frohnbienst los, Mein Geist in beinen Baterhanben, Mein Leib in seiner Wutter Schoos, Bis beibe seiern einst dort oben, Wo man nichts benket ober thut, Als bich zu lieben, bich zu loben, Und ganz in beinem Frieben ruht!

Spr, 3, 6. Gebente an ibn in allen Bes gen: fo wirb er bich recht fubren,

De I. Alle Menfchen muffen fterben.

6. Das ist eine selge Stunde, Jesu, da man dein gedentt, Und sich recht von Herzensgrunde Tief in dein Erdarmen senkt! Wahrlich! nichts als Jesum kennen, Jesum suchen, sinden, nennen: Das erfüllet unfre Zeit Wit der höchsten Seligfeit.

- 2. Jeju, beine Gnabenquelle Fließt so gern in I herz hinein. Deine Sonne scheine Hele, Denn bu willst genossen seine. Und bei aller Segenssulle Jit bein Wunsch und vernster Wille: Dass man, weil bein Brünnlein voll, Unaussörlich schopfen soll.
- 3. Run, so wollst auch biese Stunde On in unsere Mitte iein. In dem Hergen, in dem Munde Ceb und herriche du allein. Laß uns deiner nie vergessen! Wie Marie ist geissen. Da sie deiner Mund gehört: Also mach uns eingekehrt!

Matth. 28, 20. Giebe, ich bin bei euch alle Tage bis an ber Belt Enbe.

De L. Chriftus, ber ift mein Leben,

- 7. Ac, bleib mit beiner Gnabe Bei uns, herr Jesu Christ! Daß uns hinfort nicht schabe Des bbsen Feinbes Lift.
- 2. Ach, bleib mit beinem Worte Bei uns, Erlofer werth! Daß uns beib, hier und borte, Sei Gut' und heil bescheert.
- 3. Ach, bleib mit beinem Glanze Bei uns, bu werthes Licht! Dein' Wahrheit uns umschanze, Damit wir irren nicht.

- 4. Ach, bleib mit beinem Segen Bei uns, bu reicher Herr! Dein' Gnab und all Bermögen In uns reichlich vermehr.
- 5. Ach, bleib mit beinem Schute Bei uns, bu ftarter Helb! Daß uns ber Feind nicht trute, Noch fall bie bofe Welt.
- 6. Ach, bleib mit beiner Treue Bei uns, mein herr und Gott! Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Noth!

Bf. 84, 2, 8. Wie tieblich find beine Behnungen, herr Bebaoth! Meine Geele verlans get und fehnet fich nach ben Borbefen bes herrn.

Mel. Gott bee himmele und ber te.

- 8. Thut mir auf die schöne Pforte, Juhrt in Gottes Haus mich ein! Uch, wie wird an diesem Orte Weine Seele fröhlich sein! Dier ist Gottes Angesticht, hier ist lauter Trosi und Licht.
- 2. Seer! ich bin ju bir getommen, Komme bu nun aus, zu mir; Wo bu Wohnung haft genommen, Da ift lauter himmel hier; Zeuch in meinem herzen ein, Laff es beinen Tempel fein.
- 3. Lag in Furcht mich vor bich treten, Beilige mir Leib unb

Geift, Daß mein Singen und mein Beten Dir ein lieblich Opfer heißt; Heilige mir Mund und Ohr, Zeuch bas Herz zu bir empor.

- 4. Mache mich zum guten Lande, Wenn bein Saatforn in mich fällt; Gib mir Licht in bem Verstanbe, Und was mir wird vorgestellt, Präge meinem Herzen ein, Laß es mir zur Frucht gebeibn.
- 5. Start in mir ben schmachen ; Laft bein tigeuren Kleinob mir Nimmer aus bem Herzen rauben, Halte mir bein Wortzen rauben, Halte mir bein Wortstress für; Ja, das sei ber Morzgenstern, Der mich sührt zu meiuem Berru.
- 6. Nebe, herr, so will ich hören Und bein Wille werb erfüllt, Richts lag meine Andacht floren, Wenn der Brunn des Lebens quillt. Speise mich mit himmelsbrot, Tröste mich in aller Roth.
- 7. Deffine mir bie Lebensauen, Daß mein Geift fich weiben kann; Laß mir Heil vom Himmel thauen, Zeige mir bie rechte Bahn hier aus biefem Jammerthal Zu bes Lammes Ehrensaal.

Joh. 14, 28. Ber mich liebet, ber wirb mein Bort halten und mein Bater wird ihn fieben, und wir werben gu ihm tommen und Bohnung bei ihm machen.

De L. Alle Menfchen muffen fterben,

- 9. Jesu! Seelenfreund ber Deinen, Sonne der Gerechtigteit, Wandelnd unter ben Gemeinen, Die zu beinem Dienst bereit, Komm zu uns, wir sind beisammen, Gieße beine Geistes-fammen, Gieße Licht und Leben aus Uteber bies bein Gotteshaus.
- 2. Komm, belebe alle Glieber, Du, ber Deinen heilig Haupt; Treibe auß, was dir zuwiber, Bas uns deinen Segen raubt! Komm, entbed uns in der Klarheit Gottes Herz voll Snad und Wahrheit; Laß uns fühsten alzugleich: "Ich mitten unter euch!"
- 3. Laß sich die Gemüther teheren Zu der, Man der Ewige teit! Laß und innigst nur begehren, Wad und bein Erbarmen beut. Laß dein Licht und Leben siehen Und in alle sich ergießen, Etärke beinen Gnadenbund, herr, in jedes Hergens Grund!
- 4. Lag auch unfern Lehrer fefen Rur auf bich, herr Jefu Chrift!

- Laß die Hörer tief verstehen, Daß du selbst zugegen bist, Milb in jedes Herz zu kommen. Was nicht wird von dir genommen, Taugt, und war es noch so schon, Richt in beine himmelshöhn.
- 5. Komm, o Herr, in jede Seele, Laf sie beine Wohnung fein, Daß dir einst nicht eine fehle In der Gette finder Reign. Laß uns beines Geistes Gaben Reichtich mit einander haben; Dffenbare heiltglich, Haupt, in allen Gliebern bich!
- 6. Was von bir uns zigeftofjen, Maffe Geift und Leben sein; Bas bie Seele hat genossen, Mache sie gerecht und rein. Komm, o Jesu, uns zu segnen, Saben gräbig zu begegnen, Daß in ewger Lieb und Treu Jebes bir verbunden sei!

2. Dofe 31, 13. Saltet meinen Cabbath; benn berielbe ift ein Zeiden gwifden mir umb end, auf eure Rachtommen, baß ihr wiffet, baß ich ber berr bin, ber euch beiliget.

Mel. D bu Liebe meiner Liebe.

10. O wie freun wir uns ber Stunde, Da wir bir, Herr Jefu, nahn, um aus beinem heilgen Munde Lebensworte, umpfahn! Auß uns heute nicht vergebens Hoter bei nick Wortes fein; Schreibe felbst das Wort bes Lebens Tief in unfre Hersen ein!

- 2. Sieh, wir fiben bir gu Kuben, Großer Meister ebn! Sieh, wir hören beiner sügen Rebe heilsbegierig gu. Lehr uns, wie wir selig werben, Lehr uns, wie wir selig werben, Lehr uns, wie auf Erben, Diese turge Zeit auf Erben, Michen für bie Ewigfeit!
- 3. Left uns, wie wir bem Berberben Durch ber Gnade Kraft entgefn; Wie wir, eh wir leiblich sterben, Wahrhaft geistlich auferstehn, Und nach beinem Wohlgefallen Denken, reben, leiben, thun, — Graden Weges bahin walken, Wo wir nach ber Arbeit rushn.
- 4. Dazu öffn' uns bas Bergtänbnig, Wie ben Jüngern du gethan; Zurlchenbigen Erfenntniß Trag die Fædel du voran! Licht ber Welt, bas schon verscheuchte Wanche dichte Finsterniß, Licht ber Welt, auch uns erleuchte, Dennim Licht geht man gewiß!

- 5. Gieß uns aber auch das Heur. Deiner Liebe in das Perg, Daß wir an dir immer treuer Dangen unterFreudunts chmerz, Keine Last sei uns beschwerlich, Die von dir uns ausgeseht, und aus alles leicht entbehrlich, Was mit dir seiträgt.
- 6. Nun so lege Licht und Liebe, Kraft und Feuer auf bein Wortz Laß es mit lebendgem Triebe In uns wirfen sort und sort! Hilf uns, daß wir treu bewahren, Wass wir in das Herz jaßt, Und laß andre auch erfahren, Oak du Lebensworte bast!

Offen b. 22, 21. Die Gnabe unferes hern Zesu Chrifti fei mit euch allen! Amen

Def. Chriftus, ber ift mein Leben.

- 11. Die Gnabe sei mit allen, Die Gnabe unsres Herrn, Des Herrn, bem wir hier wallen Und sehn sein Kommen gern,
- 2. Auf bem so schmalen Pfabe Gelingt uns ja tein Tritt, Es geh benn seine Gnabe Bis an bas Enbe mit.

- 3. Auf Gnade barf man trauen, Man traut ihr ohne Reu; Und wenn uns je will grauen, So bleibt's: ber Herr ift treu!
- 4. Die Gnabe, die den Alten Ihr Weh half überstehn, Wird ja auch uns erhalten, Die wir in unfrem stehn.
- 5. Wirb stets ber Jammer größer, So glaubt und ruft man noch: "Du mächtiger Erlöser, Du kommst, so komme boch!"
- 6. Damit wir nicht erliegen, Muß Gnabe mit uns sein; Sie flößet zu bem Siegen Gebulb und Glauben ein.
- So scheint uns nichts ein Schabe, Was man um Jesum mißt; Der herr hat eine Gnabe, Die über alles ift.
- 8. Balb ift es überwunden, Nur burch bes Lammes Blut, Das in ben schwersten Stunden Die größten Thaten thut.
- 9. Herr! laß es bir gefallen, Roch immer rufen wir: "Die Gnabe sei mit allen, Die Gnabe sei mit mir!"

306. 15, 5. 3ch bin ber Weinftod, ihr feib bie Reben. Wer in mir bleibet, ich in ibm, ber bringet viele Frucht; benn ohne mich tonnet ibr nichts thun.

Del. Bie foon leucht't une ber ac.

- 12. Serr Zesu Chrifte, Gottes Sohn! Von beines himmels hohem Thron Schau gnäbig auf uns nieber! Es ist ja beines Geistes Araft, Die Lieb und Eintracht in uns schaft; In bir sind wir ja Brüber! Hill uns, Komm uns Run mit Segen Selbst entgegen; Deine Stärke Brauchen wir zu allem Werte!
- 2. Jitetwas Gutes unter uns, Jit's nicht bie Frucht bes eigenen Thuns, Du haft es uns geschenket, Der du uns solche Grade gönnft, herzprüfer, unfre herzen kennft, Und was ein jeder benket. Prüfe, Siehe, Wie wir's meinen; Im Bereinen heile ger Flammen Schles uns all in bich zussammen!
- 3. Du, herr, und beines Kreuges Bort Sei unfres Bruberfreises hort, Das einzge Ziel ber Seelen! Das meinen wir in unfrem Geift; O bag uns

bavon nichts abreißt, Laß beinen Geist nicht fehlen! Weihe, Segne Wit Gelingen Unser Singen, Flehn und Streben; Laß es werben Geist und Leben!

- 4. Wir sithlen all die Schwachsteit noch, Uns brüdt bes Sindentriebes Joch, Dem kannst nur du entreißen. Daß in Gemeinschaft beine Kraft Gewaltger segnet, Größres schafft, Haft ni selbst verheißen. Darum Mach nun Deine Wahrheit Uns zur Klarheit; Laß die finden, herr, in unsres Perzens Grünsben!
- 5. Du Freund voll Mibe und Gebuld, Kehr bei uns ein mit beiner Huld, Und fille unser Sehnen! Dein Rahfein macht so froh, so reich! D laß bein: "Friede sei mit euch!" In unserm Kreis ertönen! Jesu! Geuß du Starke Triebe Hiebe Ju unser Bund alle, Daß bir unser Bund gefalle!
- 6. D Bater, zeuch und fraftiglich, Daß wir im Sohn erkennen bich, Und werden beine Kinber! D Zesu, deine Gnab und gib, Der bu mit ewig

treuer Lieb Aufsuchft verlorne Sunber! Geift bes herren, Deine Beihe uns erneue; Gottes Namen Werb in uns geheiligt! Amen.

Ent. 11, 28. Gelig fint, bie Gottes Bort beren und bemabren.

Del. Liebfter Jefu, wir find bier.

- 13. Mun Gott Lob! es ift vollbracht, Singen, Beten, Leftren, horen; Gott hat alles wohlgemacht, Drum laßt uns sein bob vermehren! Unser Gott seit hoch gepreiset, Deruns Enab um Gnab erweiset!
- 2. Friedlich gehen wir nach haus; Bleib bei uns, bu theurer Segen! Führ uns ein und
  führ uns aus, heilger Geist,
  auf Gottes Wegen! Segne serner, schirme, lette, Gib uns Sieg
  yum guten Streite!
- 3. Unfern Ausgang segne, Gott! Unsern Eingang gleichermaßen; Segne unser täglich Evot, Segne unser Thun und Lassen, Segne uns mit selgem Sterben, Und mach uns au himmelserben!

#### II. Von dem lebendigen Gott.

#### A. Gottes Befen und Bollfommenheiten.

Lut. 2, 14. Ehre fel Gott in ber Sobe, und Fricbe auf Erben, und ben Menichen ein Boblgefallen.

Gigene Melobie.

- 14. Allein Gott in ber Soh sei Shr Und Dank für seine Enabe, Darum, baß nun und nimmermehr Uns rühren kann ein Schael En Bohlgeshus bat nun ein Enbe.

  Bott an unshat; Run ift groß Fried ohn' Unterlaß, All Fehb hat nun ein Enbe.
- 2. Wir loben, preif'n, anbeten bich Für beine Spt, wir banten, Daß bu, Gott Bater, ewigich Regierfi ohn' alles Wanten f Ganz ungemessen ist bein Macht, Maeit geichiebt, was bu bebacht; Wohl uns bes feinen herren!
- 3. D Jesu Chrift, Sohn einsgebor'n Deines himmlischen Baters, Berjöhner berer, bie verstor'n, Du Stiller unfres habers! Lamm Gottes, heilger herr und Gott, Nimm an die Bitt von unfrer Noth: Erbarm bich unfer aller!

4. O heilger Geift, du höchstes Gut, Allerheilsamster Tröster, Bor's Teuscla Macht fortan bes hit, Die Zesus Christ erlöset Durch große Mart'r und bittern Tod; Wend unsern Jammer ab und Noth, Daraus wir uns verlassen!

Offent. 7, 11. 12. Und alle Engel — fielen ver bem Etuft auf ibr Angesicht und beteten Gett an, und jerachen: Annen, Leb und Briefeit, und Dank, und Brief, und Brief, und Brief, und Brief, und Stafte fei unferm Gett ven Engletit! un Engleteit!

Del. Bie foon leudi't une zc.

15. Sallelujah! Lob, Preiß und Chr Sei unferm Gott je mehr und mehr Für alle seine Werte! Von Swigtett zu Emiglet zu eine von und allen ihm beteit Sei von und allen ihm beteit Dank, Weishelt, Kraft und Stärte. Klinget, Singet: Herrich, gnäbig, heilig, heilig, heilig ift Gott, Unser Herr, ber herr Zebaoth!

- 2. Hallelujah! Preis, Ehrund Wacht Sei auch bem Gotteslamm gebracht, In bem wir sind ermöhlet, Das uns mit seinem Blut erfaust, Damit besprenget und getaust, Und sich mit uns vermählet. Helig, Selig, It bie Freundschaft Und Semeinschaft, Die wir haben, Und darin wir uns erlaben.
- 3. Hallelujah! Gott, heilger Geitt, Sei enviglich von uns gepreist, Durch ben wir neu geboren; Der uns mit Glauben
  ausgegiert, Dem Bräutigam uns
  augeführt, Den Hochzeittag erboren, Heil uns! Heil uns!
  Da ist Freube, Da ist Weibe,
  Da ist Manna Und ein ewig
  Hospitana!
- 4. Halledujah! Lob, Preis und Ehr Sei unsem Gott je mehr und mehr Und seinem großen Ramen! Stimmt an mit aller himmelsschaar. Und singet nun und immerbar Wit Freuben: Amen! Amen! Amen! Keilig, heilig, heilig, heilig, seilig ist Gott, Unser Herr, dern her Jebaoth!

4. Mofe 6, 24-26. Der Berr fegne bich und behltie bich; ber Berr laffe fein Angeficht leuchten über bir und fel bir gnabig; ber Berr bebe fein Angeficht über bich, und gebe bir friebe.

DeL herr Jefu Chrift, bich ac.

- 16. Brunn alles heils, bich ehren wir, Und biffnen unfern Mund vor bir! Aus beiner Gottheit heiligthum Komm uns ber Segen, bir gum Ruhm.
- 2. Der herr, ber Schöpfer, bei uns bleib, Er fegue uns nach Seel und Leib; Bor allem Uebel Tag und Nacht Behut uns feine heilge Macht.
- 3. Der Herr, ber Heiland, unser Licht, Laß leuchten uns sein Angesicht, Damit wir glauben fest und frei, Daß er uns ewig gnabig sei.
- 4. Der Herr, ber Tröfter, ob uns schweb, Sein Antlit über uns erheb, Daß uns sein Bilb werb eingebrüdt; Er geb uns Frieben unverrüdt.
- 5. Jehovah, Bater, Sohn und Geift, O Segensbrunn, ber ewig fleußt, Durchftröm uns Wanbel, Herz und Sinn, Und mimm uns ganz zum Opfer hin!

Pf. 78, 25. Wenn ich nur tich habe, fo frage ich nichts nach himmel und Erbe. Mel. Wie fcon lendt't uns zc.

- 17. Was freut mich noch, wenn bu's nicht bift, herr, Gott, ber boch mein Alles ift, Mein Croft und meine Wonne? Bift du nicht Schilb: wer bechnich? Bift du nicht Licht: wo finde ich Im Finftern eine Sonne? Keine Reine Wahre Freube, Auch im Leibe, Auch im Ceibe, Auch für Sünden, Jft, herr, außer bir zu finden.
- 2. Was freut mich noch, menn bu's nicht bist? Wein Herr, Betus Christ, Wein Friebe und mein Leben! Heilf bu mich nicht: wo sinch ich Heilf bu mich nicht: wo sinch ich Heilf? Bist du nicht mein: wo ist mein Theil? Gibst du nicht: wer wird geben? Weine Eine Wahre Freube, Wahre Weibe, Wahre Gabe Hab ich, wenn ich Jesum babe.
- 3. Was freut mich noch, wenn bu's nich bift, D Seift, ber uns gegeben ift Jum Kührer ber Erlöften? Bift bu nicht mein: was fucht mein Sinn? frührft bu mich nicht: wo tomm ich in? Hifft bu nicht: wer will tröften? Weine Eine Wahre

Freube, Trost im Leibe, Heil für Schaben Ist in bir, o Gott ber Gnaben!

Pf. 22, 27. Die Eienben follen effen, baß fie fatt werben, und bie nach bem herrn fragen, werben ihn preifen; euer herz foll ewigs lich leben.

De f. Bachet auf, ruft une bie ac.

18. Großer Gott, wir sallen nieber; Imar bu bebarste nicht unsere Lieber, Dein Lob ist unsere Seligkeit. Dir gum Breis sind wir geboren, Bon bir erkauft, von bir erkoren; Wohl bem, ber beinem Lob sind weißt! Ju beinem Lobe nur Ist alle Greatur. Selges Wesen, Laß uns bir nahn! Wir beten an; In Geist und Wahrheit seits aethan!

2. Tag und Racht mit Ehrfurcht bienen Dir Seraphim und Cherubinen, Der Engel Schaaren ohne Zahl; Hohe Geister, die did, fennen, Dich heltig, heitig, heitig nennen, Sie sinken nieder allzumal. Ihr Freudenquell bist du; Dir jauchget alles zu: Amen, Amen! Auch wir sind dein, Und stimmen ein: Du Gott, bist unser Gott allein! 3. Droben knien vor beinem Throne Die Actieften mit goldner Krone, Der Erstgebornen selge Schaar, Sammt ben umzählbaren Frommen, Die burch ben Sohn zu bir gefommen; Sie bringen ihre Pfalmen bar: Wacht, Breis, Dank in Ewigkeit! Amen, Amen! Auch wir find bein, Und stimmen ein: Du, Gott, bist unser Gott alkein!

4. Alle preifen beine Werke, Die Weisheit, Liebe, Hulb und Stärke, Die über alles Denken geht. Treue, Langmuth, Licht und Segen Jkt, herr, in allen beinen Wegen, Kein Lob ift, bas bich g'nug erhöht. Du bift bein eigner Ruhm; Dein eignes Heiligthum! Amen! Auch wir sind bein, Und stimmene ein: Du, Gott, bift unfer Gott allein!

5. Durch bein Wollen muß bes
stehen, Was wir burch dich geschaftlen sehen; Dein Werf ist
groß und wunderbar. Was in
Himmel, Weer und Erben Wuß
Zeuge beiner Weisheit werben,
Stellt Züge beiner Weisheit dar.
Dein Lob ist eingeprägt In
alles, was sich fregt. Amen,
Umen! Auch wir sind bein, Und

ftimmen ein: Du, Gott, bift unfer Gott allein!

6. Alle jene Millionen, Die als bein Volk auf Erben wohnen, Greben bich, bu selges Gut! Freuen sich, bich zu bekennen, Gott, ihren Heiland, bich zu nennen. Der sie erkauft durch Christikut. Du hist ihr ganges Heil, Ihr auch herrlich Theil; Umen, Amen! Auch wir sind bein Und simmen ein: Du Gott, bilt unser Gott allein!

7. Komm, in uns dich zu verklären, Daß wir dich würdiglich verchen; Rimm unfer Herz zum Heiligthum, Daß es, ganz von dir geftillet, Bon beiner Herzlichkeit erfüllet, Zerfließ in beiner Gottheit Ruhm. Dich unser höchstes Gut, Erhobe Geist und Wuth; Amen, Amen! Hallelujaß! Der Herr ist da, Groß, aut und seinem Boste nach!

Bf. 8, 2. herr, unfer herricher, wie berrs lich ift bein Rame in allen Lanben, ba man bir bantet im himmet.

Del. D Gott, bu frommer Gott.

<sup>19. 28</sup> ie herrlich ist bein Ruhm, O Gott, in allen Lanben! Die himmel und ihr Heer

Sind burch bein Wort entstanben. Du sprichst und es geschieht, Gebeutst; so steht es da; Wit Allmacht bist du mir Und auch mit Gute nah.

- 2. Du bift ber herr ber Kraft, Dich preisen Erb und Weere, Und himmel prebigen Die Bunber beiner Ehre. Dich bet ich bankbar an, Mein heil kommt von bem herrn; Du hörst bes Wenschen Flehn Und bist ihm niemals fern.
- 3. Ach, wenn ich beiner Hulb, Wein Gott, gewürdigt werbe, Was frag ich außer bir Nach himmel und nach Erbe? Im himmel bonnerstbu, Undschrekken füllt bas Land; Doch fürcht ich nichts; benn du hältst mich an beiner Hand!
- '4. Seh ich ben himmel an, Den bu, Herr, ausgebreitet, Der Sonne Majestät, Den Mond, ben bu bereitet, Dann sa ift Der Mensch, baß bu sein bentst, Und baß bu täge lich und Ungabilg Gutes schenktie?
- 5. Wie Schafe lag'st bu uns Auf gruner Aue weiben, Rahrst uns mit Speis' und Trant, Jullit unser Herz mit Freuben. Du sahst mich, eh ber Grund

Der Welt geleget war, Stanbst meiner Mutter bei, Als sie mich bir gebar.

- 6. Du wogst mein Glud mir ab, Und Leiben, mich zu üben; Und meiner Tage Zahl War auf bein Buch geschrieben. Du bist ber Armen Schut, Der Sünder Hort und Ruh; D Gott, ber gern verzeißt, Wie groß und gut bist du!
- 7. Wem soll ich sonst vertraun, Als dir, du Gott der Götter? Wen ehren, als nur dich, Mein Heiland und Erretter? Wie sauft ist dein Besehl: "Gib mir dein Herz, mein Sohn! Und wandle meinen Weg! Ich bein bein Schilb und Löcht!
- 8. Herr, bein Gebot ist Heil, Dein Weg ist Fried und Leben; Wie sollt ich dir, bem Sott Der Liebe, widerstreben Vinsonst lockt mich die Welt, Die breite Strassen zieht; Ich hasse ihren Weg, Weil mich bein Auge sieht.
- 9. Auch wenn tein Mensch mich sieht, Will ich die Sünde slieben, Denn du wirst aller Wert Bor bein Gericht einst ziehen. Ich will, wenn sich mein Fletsch dinsehnt, wo du nicht bist, Beden-

ten, bağ mein Leib, O Gott, bein Tempel ift!

10. Sollt ich Luft, Golb und Ruhm Stofy au erringen tradferen? Nein, Herr, wenn du mich tennst, Wag mich die Welt verachten! Du bist es, bem zum Dienst Ich geke und Seele weitz hist, daß mein Wannbel stelk Boll beines Ruhmes sei!

Jon. 4, 2. 3ch weiß, bag bu gnabig, barmherzig, langmuthig und con großer Gute bift, und läffest bich bee Uebele reuen.

DR el. Bunberbarer Ronig.

20. Ummschrankte Liebe, Gönne blöben dugen, Die sonst kaum auf Erden taugen, Daß sie in die Straßten Deiner Langmuth bliden, Die den Erdkreis huldreich schmidten, Und zugleich Freudenreich Wösen und ben Deinen Wie die Sonne scheinen.

2. Waffer, Luft und Erbe, Ja, bein gang Gebiete Ift ein Schaubeine Gute. Deiner Kangmuth Spie Wird neue Proben Immer herrlicher ershoben. O wie weit, O wie breit Ueder Berg und Hügel Streckt sie ihre Rügel!

- 3. Was wir bavon benten, Was wir sagen tonnen, Zie ein Schatten nur zu nennen. Tag für Tag zu leiben, Tag sür Tag zu bulben So viel Willionen Schulben, Und bazu Ohne Ruh Lieben sür bas hassen: Herr! wer kann bas sassen:
- 4. Du vergibest Sünde, hörst ber Sünder Flesen, Wenn sie weinend vor dir stehen; Deine Rechte bräuet, Und erbarmt sich wieder, Legt die Pfeise gerne nieder, Da man boch, Wenn du noch Sie taum weggeseget, Dich jum Jorn erreget.
- 5. Herr, es hat noch teiner, Der zu dir gegangen, Statt der Inade Recht empfangen. Wer zu beinen Füßen Sich mit Thrämen sentet, Dem wird Straf und Schulb geschenket. Unser Schnerz Rührt bein Herz, Umd du willst der Armen Snährt die mehre in berz, Und du willst der Armen Snährt die mehre in berz, Und der Armen Callette.
- 6. König, sei gepriesen, Daß bu so vericonest, Und uns nicht nach Werten lohnest. Deiner Hand sie Epre, Die so wohl regieret, Und mit Ruhm daß Scepter führet; Fahre fort, Jions Hort, Langmuth auszuüben Und bie Welt zu lieben!

Eph, 1, 3. 4. Gelobet fei Gott und ber Baere unfere herrn Zeju Chrift, ber und ge- fignet hat mit alletele geiglichem Gegen in himmlischen Guten burch Ghriftum. Wie er und benn ermählet hat burch benfelbigen, ehe ber Welt Grund gelegt war.

De f. Ber nur ben lieben Bott ac.

- 21. Seht hin, ihr glaubigen Gebanten, In's weite Belb
  ber Ewigkeit, Erhebt ench über
  alle Schranten Der alten und
  ber neuen Zeit; Erwägt, baß
  Gott bie Liebe sei, Die ewig
  alt und wig neu.
- 2. Der Grund ber Welt war nöch geleget, Der himmel war noch nicht gemacht, So hat Gott ichon ben Trieb geheget, Der mir das Beste zugebacht; Als ich noch nicht geschäften war, Da reicht er mir schon Gnade dar.
- 3. Sein Rathichluß war: ich sollte leben Durch seinen eingebornen Sohn; Den wollt er mir zum Mittler geben, Den sandt er mir von seinem Thon, In bessen Blute joll ich rein, Geheiliget und selig sein.
- 4. Wie mohl ift mir, wenn mein Gemuthe Empor zu biefer Quelle fteigt, Bon welcher fich

- ein Strom ber Gute Zu mir burch alle Zeiten neigt, Daß jeber Tag sein Zengniß gibt: Gott hat mich je und je geliebt!
- 5. Wer bin ich unter Millionen Der Creaturen seiner Macht, Die in ber Hoh mid Liese wohenn, Daß er mich bis hierher gebracht? Ich bin ja nur ein burres Platt, Ein Staub, ber teine Stätte hat.
- 6. Ja freilich bin ich zu geringe Der herzlichen Barmherzigfeit, Womit, o Schopfer aller Dinge, Mich beine Liebe stets erfreut; Ich bin, o Nater, selbst nicht mein, Dein bin ich, herr, und bleibe bein!
- 7. Im sichern Schatten beiner Flügel Find ich die ungestörte Ruh. Der seiste Grund hat dieses Siegel: Wer bein ist, Herr, ben sennest du! Laß Err und himmel untergehn: Dies Wort ber Wahrheit bleibet siehn.
- 8. Wenn in bem Kampfe schwerer Leiben Der Secke Muth und Kraft gebricht, So salbest du mein Haupt mit Freuben, So tröstet mich bein Angesicht; Da spur ich beines Griftes Kraft, Die in ber Schwachheit alles ichaft.

- 9. Die Hossinung schauet in die Ferne Durch alle Schatten dieser Zeit; Der Glause schwingt sich durch die Seterne Und sieht in's Reich der Ewigkeit; Da zeigt mir deine milbe Jand Wein Erbtheil und gelobtes Land.
- 10. D follt ich bich nicht ewig lieben, Der bu mich unaufforteich lich liebft? Sollt ich mit Unbant bich betriben, Da bu mir Fried und Frende gibst? Berließ ich bich, o Menschenfreund, So wär ich selbst mein ärgster Keind!
- 11. Ach, fonnt ich bich nur besser ehren, Welch ebles Loblieb ftimmt ich au; Es sollten Erd und Himmel hören, Was bu, mein Gott, an mir gethan! Richis ist so tröstlich, nichts so schol, Als, höchster Bater, bich erhöhn.
- 12. Doch nur Gebuld, es kommt bie Stunde, Da mein durch bich erlöfter Geift Im höbern Chor mit frohem Munde Dich, Duell ber Liebe, schoner preis't; Drum eilt mein Herz aus diefer Zeit, Und sehnt sich nach ber Ewigkeit!

Bf. 25, 8. Der herr ift gut und fromm, barum unterweifet er bie Gunber auf bem Beae.

Gigene Melobie.

- 22. Der herr ist gut, in bessen Dienst wir stehn, Wir bursen ihn in Demuth Bater nennen; Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gesn, So sehn wir ihn von garter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampse Krast unb Muth: Der herr ist gut!
- 2. Der herr ist gut! er will ber Sunber Schuld Richt unerstittlich mit bem Schwerte rachen; Es ist bei ihm ein Reichthum ber Gebuld, Er heilet gern ber Jrrenben Gebrechen; Er segnet uns burch seines Sohnes Blut: Der herr ist gut!
- 3. Der Serr ist gut und theilt sich willig mit, Sein Wesen iht ein Brunnen ebter Gaben! Er gest uns nach und fragt bei jebem Schritt, Ob wir nicht was von ihm zu bitten haben ? Wo ift ein Herr, der so mit Knechten ihni? Der Herr ist qut!
- 4. Der herr ift gut! fein Elenb ift fo groß, Er hat fo Kraft, als Reigung, uns gu ichaten; Umichlieftet uns ber ewgen Liebe

Schoos, So können wir im stillen Frieben sitzen. Das macht sein Schutz, daß man hier sicher ruht: Der herr ist gut!

- 5. Der herr ist gut! mer bied im Glauben schmedt, Wird nimmermehr aus seinem Dienste gehen; hier wirb erst recht, mas Freiheit sei, entbeckt, hier kann ber Geist im rechten Abel seben ber ber die fit umfonst, was hier ber Glaube thut: Der herr ist gut!
- 6. Der Herr ist gut! er sieht in Gnaben an Den armen Dienzi ber Anechte, die ihn lieben; Er gibt mehr Lohn, acin fuhler Trunt ist unvergolten blieben, Er gibt bafur die ganze Segensfluth: Der Berr ist gut!
- 7. Der Herr ist gut und bleibt es bis zum Tod, Wir sollen ihm in seinen Armen sterben; Er wist und führen aus ber letzten Noth Und alles, was er hat, uns lassen erhen, Und Russe geben, wie er selber rust; Der Herr ist aut!
- 8. Der herr ift gut! fallt nieber vor bem Thron; Bir find jum Segen herzlich eingelaben. Lobt unsern Gott, lobt feinen lieben Sohn, Lobt feinen heilgen

Geist, ben Geist ber Inaben; Lobt ihn fur alles, was er ist und thut, Der herr ist gut!

Bf. 31, 20. Bie groß ift beine Bute, bie bu verborgen haft benen, bie bich fürchten, und erzeigest benen, bie bor ben Leu'en auf bich trauen.

Gigene Melobie.

- 23. Bie groß ist bed Mismädigen Gitte! Ift ber ein Mensch, ben sie nicht rührt? Der mit verhärtetem Gemütge Den Dank erstietet, ber ihm gesthirt? Rein, seine Liebe zu ermessen, Sei ewig meine größte Pflicht; Der herr hat mein noch nie vergessen; Bergiß, mein herz, auch seiner nicht.
- 2. Wer hat mich wunderbar bereitet? Der Gott, der meiner nicht bebars. Wer hat mit Lanzemuth mich geleitet? Er, dessen Rath ich oft verwarf. Wer jidret den Frieden im Gewissen Wer gibt dem Geiste neue Kraft? Wer läht mich so viel Guts genießen? Sit's nicht sein Arun, der alles schafts?
- 3. Schau, o mein Geist, in jenes Leben, zu welchem bu ersichaffen bist; Wo bu, mit Herrs

lickeit umgeben, Gott ewig sehn wirst, wie er ist. Du hast ein Recht zu biesen Freuben; Durch Gottes Gite sind sie dein. Sieh, darum mußte Christus leiden, Damit du konntest selig sein.

- 4. Und diefen Gott sollt ich nicht ehren? Und seine Güte nicht verstehn? Er sollte rusen; ich nicht hören? Den Weg, den er mir zeigt, nicht gehn? Sein Kill ist mir in's Herz geschrieben; Sein Wort bestärft ihn ewiglich. Gott soll ich über alles lieben, Und meinen Nächsten gleich als mich.
- 5. Dies ist mein Dank, bies ist sein Wille. Ich vollsommen sein, wie er. So lang ich bies Gebot erfülle, Stell ich sein Vielbniß in mir her. Lebt seine Lieb in meiner Seele: So treibt sie mich zu jeder Pflicht; Und od ich schon aus Schwacheit seine, Kerrsch boch in mir die Sünde nicht.
- 6. D Gott! lag beine Gut' und Liebe Mir immerbar vor Augen sein! Sie start in mir bie guten Triebe, Mein ganges geben bir zu weißn. Sie tröfte nitch zur Zeit ber Schmerzen; Sieleite mich zur Zeit bes Gluds;

Und fie befieg in meinem Ber= gen Die Furcht best letten Au= genblicks.

Bf. 40, 11. Deine Gerechtigkeit berberge ich nicht in meinem hergen, von beiner Bahrbeit und von beinem heil rebe ich, ich verhehle beine Gite und Treue nicht vor ber großen Gemeine.

Del. Go führft bu boch recht ac.

24. Gott ift getreu! er selbst hat's oft bezeuget; Her ist sein Wort, das gilt doch ewigelich. Er hat zu mir sein Baterherz geneiget, In teiner Noth will er verfassen mich. Un meiner Tenu ermangelt manderlei; Das wußte, der mit mir den Bund gemacht, Und ber mein Esend pünktlich überbacht, Und schenkt mir den das Wort: Gott ist aetreu!

glenen!

2. Gott ist getreu! das hab ich deinem Munde Ost nicht geglaubt, du frommes Baterherg!

3ch ängstete mich in der Prümgssunde, Und häusete vergeblich meinen Schmerz; Shich's gedacht, da war die Noth vorbei. Das hab ich nun so oft und viel erlebt! O Schande, wenn mein Herz auf's neue bebt!

Ift's nicht noch heute mahr: Gott ist getreu?

- 3. Gott ist getreu! ich wag's bes Wortes wegen Auch jett auf bich, o Bater, als bein Wert, Mein Zestus, auf bein Burt und Osterlegen, Gott heilger Geist, auf beine Gnad und Stärt! Ich beine Gnad und Stärt! Ich beine Glent ich seine Schumert, beine Schmmer reicht nicht weit! Wein Cement ist nur Varmehrezigkeit, Daraus entspringt ber Trost: Gott ist getreu!
- 4. Gott ist getreu! ich sühl's an meiner Secle, An welcher er bisher so viel gethan; Weh mir, wenn ich sein treues Lehun verhehle! Durch seinen Geist lieb ich bie schmale Basn, Sein Wort, sein Reich; und immer wird mir neu Sein Bith, wo ich's an seinen Kindern sind, wie bin nun nimmer, wie bie Welt, o blind; Fest ich: Gott ziet's, Gott hilft; Gott ift getreu!
- 5. Sott ist getreu! wie oft hat er mein Flehen Nach Wunsch erhört in großer Künmernigt Borinnen ich noch mus auf Hoffnung saen: Gebulb! bas kommt zuletzt, zuletzt gewiß. Selbst mein Gesühl, daß ich so

- elend sei, Und meine Furcht vorm Rücksall wirket er, Nur daß er hestiger mich beten lehr, Und hilst doch immer durch: Gott ist getreu!
- getreu!

  7. Gott ist getreu! ach drücke bie deri Worte, Oreieinger Gott, doch ties im meinen Sinn, Mit welchen ich dann wohl an jedem Orte, Auf jeden Fall, in dir gewappnet din. Es werde deine Aren mir stündlich neu! Nur laß auch mich dir immer treuer sein, Bis ich durch dich oolkend?
  wor dir erschein, Und ewig rühenen kann: Gott ist getreu!

<sup>1.</sup> Cor. 10, 18. Es hat euch noch teine, benn menichliche Berfudung beireten: aber Bott ift getreu, ber euch nicht lagt verfuden

über euer Bermögen, fonbern macht, bag bie Berfuchung fo ein Enbe gewinne, bag ibr es tonnet cetragen.

Eigene Melobic.

- 25. Gott ift getreu! Sein Seri, sein Batetherz Berläßt die Seinen nie. Sott ift getreu! Im Wohlsein und im Schmerz Erfreut und trägt er sie. Wich bectel seiner Allmacht Fügel! Stürzt ein, ihr Berge! salt, ihr hügel! Sott jit getreu!
- 2. Gott ift getreu! Er ift mein treuster Freund! Dies weiß, dies hoff ich fest. Ich weiß gewiß, Daß er mich keinen Feind Zu hart versuchen läßt. Er stärket mich, nach seinem Bunde, In meiner Prüfung trubster Stunde. Gott ist getreu!
- 3. Gott ist getreu! Er thut, was er verheißt. Er senbet mir sein Licht. Wenn bieses mir Den Weg zum Leben weis't, So irr und gleit ich nicht. Gott ist kein Wensch, er kann nicht lügen, Sein Wort der Wahrheit kann nicht trügen. Gott ist getreu!
- 4. Gott ift getreu! Er hanbelt väterlich, Und was er thut, ift gut; die Trübsal auch; Mein Bater bessert mich Durch alles,

- was er thut. Die Trubsal gibt Gebulb und Starke Jum Fleiß in jebem guten Werke. Gott ift getreu!
- 5. Gott ist getren! Er hat uns selbst befreit Bon unsrer Sinbennoth Durch seinen Sohn, Durch bessen heiter Mittellen Opfertob. Damit wir möchten nicht verberben, Ließ er ben Eingebornen sterben. Sott ist getreu!
- 6. Gott ist getreu! Er, bes ich ewig bin, Sorgt für mein ewig Wohl. Er ruset mich Zichen gienem himmel bin, Will, bas ich leben soll. Er reinigt mich von allen Sünben Und täst mich Trost burch Christum sinden. Sott ist getreu!
- 7. Gott ift getreu! Setel hat sein Baterblid Auf seine Kinber Acht. Er sieht's mit Lust, Auch wenn ein irdisch Müssenschaft Sie froh und dantbar macht. Bas uns zu schwer wird, hilst er tragen, Und endlich stüllt er alle Klagen. Gott ist getreu!
- 8. Gott ift getreu! Mein Herz, was fehlt bir noch, Dich Gottes ftets zu freun? Sei Gott getreu, Und fürchte nichts; mag boch Die Welt voll Falscheit

fein! Selbst salscher Brüber Reib und Tüde Gereicht am Ende mir zum Glüde. Gott ist getreu!

9. Gott ift getreu! Bergiß, o Sect, es nicht, Wie gartlich treu zu fein, Sei beine liebste Pflicht, Weil du sowerth ihm bist. Hat seit au sowerth ihm bist. Hat seit an Gott, sei treu im Stanben; Zaß nichts den starken Troft bir rauben: Gott ift getreu!

Bef, 54, 10. Es follen mohl Berge weiden, und pfiget binfallen; aber meine Enabe foll nicht von dir weiden, und ber Bund meines Friedens foll nicht binfallen, fpricht ber herr, bein Erbarmer,

DR el. Gott bes Simmele und ber tc.

26. Weicht ihr Berge, fallt, ihr Hügel! Gottes Gnabe weicht mir nicht, Und ber Friede hat bas Siegel, Daß Gott seinen Bund nicht bricht, Dieses macht mich unverzagt, Weil es mein Erbarmer saat.

- 2. Das find Worte für die Bloben, Die find alles Glaubens werth; Das heißt an die Herzen reben; Das ift Troft, wie man begehrt. Gottes Gnabe weicht dir nicht, Weil es bein Erbarmer spricht.
- -3. hier ist Krast für alle Müben, Die so manches Stend beugt. Wan find't Gnade, man hat Frieden, Welcher alles übersteigt. Mein Erbarmer, sprich mir du Dies in allen Nötsen zu!
- 4. Wenn mich meine Sünden schmerzen Und der Strafen lange Pein, Alch, so rede meinem Herz zen Deinen Trost und Frieden ein, Daß du mir in Jesu Christ Swig ein Erbarmer bist.
- 5. Gib mir einen starken Glauben, Der bein Wort mit Freuben saßt; So kann mir ber Tob nicht rauben, Was du mir gescherket hast; Auch die Holle nimmt mir nicht, Was mein Helland mir verspricht.

## B. Bon ber Schöpfung und göttlichen Beltregierung.

1. 366. f., 7. Drei find, bie ba geugen im himmel: ber Bater, bas Bort und ber beilige Beift, und biefe brei find Gins.

Del. hetr Jeju Chrift, bich ze,

- 27. O heifige Oreieinigsteit, O göttliche Selbstständigsteit! Du thust für uns der Wunder viel, Grundgütig ohne Waaß und Ziel.
- 2. Die Erb, ber himmel und das Meer Bertünden beine Macht und Shr; Es zeugt ber Berg, es zeugt bas Thal, Daß du ein Gerr bist überall.
- 3. Die Sonne geht uns tägslich auf, Der Mond hält seinen himmelslauf, Und alle Sterne sind bereit, Zu preisen beine herrlichkeit.
- 4. Die Thier und Bögel in ber Welt, Und was bas Meer im Schooge halt, Zeigt uns in tausend Bundern an, Was beine Kraft und Weisheit kann.
- 5. Du haft ben himmel weit geftredt, Mit Boltenheeren übers bedt, Und feiner Bolbung Ma-

- jeftat Mit golbnen Sternen überfat.
- 6. Du bist's, ber alle Welt regiert, Den himmel und die Erbe ziert, So herrlich, daßes um und an Kein Erbenmensch ergründen kann.
- 7. Wie mag boch unfer blöber Sinn In beine Tiefen schauen hin, Da wir boch Dinge nicht verstehn, Womit' wir allezeit umgehn.
- 8. Wie herrlich ift, herr, und wie schon, Was du geschaffen, anzusehn! Doch wie viel lieb- licher bift du, herr Gott, in beiner ewgen Rub!
- 9. Du trägst in dir dies große Rund; Dein Herrschen ist auf Erden kund; Doch größer, als dein Jimmelszelt, Il's, daß du Christum gabst der Melt
- 10. D Bater, Sohn und heils ger Geift, Dein Name, ber alls mächtig heißt, Sei uns gelobt in biefer Zeit, Sei hochgelobt in Ewigkeit!

Bf. 19, 2. Die himmel ergablen bie Gore Sottes, und bie Befte verfündiget feiner Sanbe Bert.

De L. Gott fei Dant in aller 2c.

- 28. Himmel, Erbe, Luft und Meer, Aller Welten zahllos heer, Jauchzen Gott, bem Schöpfer, zu, Meine Seele, sing auch bu!
- 2. Ihn erhebt bas Sonnenlicht, Wann es burch bie Bolten bricht. Monbesglanz und Sternenpracht Loben Gott in ftiller Racht.
- 3. Seht, wie er bas Lanb erquidt Und mit Lust und Segen schmuck! Walber, Flur und jebes Thier Zeigen Gottes Finger hier.
- 4. Seht, wie fleugt ber Bogel Schaar in ben Luften frisch und Mar! Donner, Blib, Dampf, Hagel, Wind Seines Willens Diener find.
- 5. Seht, ber Wasserwellen Lauf, Wie sie steigen ab und auf.! Bon ber Quelle bis zum Weer Rauschen Sie bes Schöpfers Ehr.
- 6. Ach, mein Gott, wie muns berbar Stellst bu bich ber Seele bar! Drucke stets in meinen

Sinn, Was bu bift, und was ich bin!

Joh. 1, 1. 3. Im Anjang war bas Bort.

— Alle Dinge find burch basfelbe gemacht, und ohne basfelbe ist nichts gemacht, was ges macht ift.

Del. D Gott, bu frommer Gott.

- 29. O Gott! bu gabst ber Welt Im Ansang Licht und Leben; Nun hast du bie Natur Mir als ein Buch gegeben, Orin viel zu lesen ist Bon beiner großen Pracht, Lon beiner weisen Hulb, Bon beiner Wushermacht.
- 2. D emge Majestat, Bor bir will ich nich beugen! Bon beiner Hertlichteit Seh ich bie himmel zeugen; Ich seh bie Sonne stehn, Sie spieget sich im Weer; Ich schalbe im Weer; Ich sau bie Wolken an, Den Mond, das Sternenheer.
- 3. Die Luft, das Firmament Schufft du aus Finsternissen; Es träuft, sobald du willst, Bon milden Regengüssen; Und wann dein Rus gebeut, Soblitht und bonnert weit Der Wetter Sturm und Racht, Du Gott der Herrischelt!
- 4. Die Beisheit und bie Runft, Die Orbnung, bas Regieren

Kann man auf jebem Blatt, An jebem Steine spuren. Die Mannigsaltigkeit, die boch zujammenstimmt, Die macht, baß Aug und Herz In Wunderfreube ichvimmt.

- 5. Die Weisheit bet ich an, Die Macht rührt mein Gemüthe; Doch ist's noch nicht genug, Ich bes Schöpfers Güte; Denn kein Geschöpf ist ba, Dem er nicht Gutes thut; Ja, was er macht und will, Ist alles köstlich aut.
- 6. D Gott, wie wohl wird mir, Zu bir hinaufzusehen, Hoch über alles weg Bor beinem Thron zu siehen! Doch trüb bir Günbenschuld Wein armes Menschenfentle Mein armes Menschenfentle, Und find ich keinen Trost Bei bem geheimen Schmerz.
- 7. hier schweigt ber sammel still, Die Erbe fagt nichts weiter, Das tiese Weer verstummt, Die Sonne macht nicht heiter, Bis daß ein aubres Buch 3ch noch von oben her Zu meinem Trost empfang, Und mich bein Geist belehr.
- 8. Dies ist bas heilge Buch, Darinnen steht geschrieben: Das Wort, bas alles schuf, Kam in bie Welt mit Lieben, Voll Wahr-

heit, Snab und Hulb, Warb Mensch hier in der Zeit, Mein Leben, Licht und Trost, Gelobt in Ewiakeit!

9. In beine Welt will ich Und in bein Wort mich senken. Die Schöpfung, Herr, soll mich Ju Dank und Chrintoft lenken; Doch beine Schrift, barin Dein Sosn mir ward bewußt, Die zieh mich ewig hin An beine Baterbruft!

Pf. 147, 5. Unfer berr ift groß und bon großer Araft; und ift unbegreiflich, wie er res gleret.

Rel. Ge ift gewißtich an ac.

30. Wenn ich, o Schöpfer! beine Wacht, Die Weisheit beiner Bege, Die Liebe, die für alle wacht, Anbetend überlege: So weiß ich, von Bewundrung voll, Richt wie ich dich erheben soll, Wein Gott, mein Derr und Vater!

2. Mein Auge sieht, wohin es blidt, Die Wunder beinen. Werfe. Der himmel, prächtig ausgeschmidt, Preist bich, du Gott ber Stärke! Wer hat die Sonn an ihm erhöht? Werfelbet sie mit Majestät? Werrust bem heer der Serne?

- 3. Wer mißt bem Winde seinen Lauf? Wer heißt ben himmel regnen? Wer schiebt ben
  Schoos ber Erbe auf, Mit Vorrath uns zu segnen? O Gott
  ber Macht und herrlichfeit!
  Cott, beine Gite reicht so weit,
  So weit die Rollen reichen!
- 4. Did prebigt Sonnenschein und Sturm, Did preisst ber Sand am Meere. Bringt, ruft auch der geringste Murm, Bringt meinem Schöpfer Ehrel Mich, ruft ber Baum in seiner Pracht, Nich, ruft bie Saat, hat Gott gemacht; Bringt unserm Schöpfer Ehre!
- 5. Der Menich, ein Leich, den beine Hand So wunderbar bereitet; Der Menich, ein Geist, den sien Berstand, Dich zu erkennen, leitet; Der Meusch, der Schöpfung Ruhm und Preis, Ist sich ein täglicher Beweis Ist sich einer Güt und Größe.
- 6. Erheb ihn ewig, o mein Geift! Erhebe seinen Namen! Botht, Unser Bater, sei gepreis't, Und alle Welt sag Amen! Und alle Welt such ihren Herrn, Und hoff auf ihn und bien ihm gern! Wer wolkte Gott nicht bienen?

Ep 5, 5, 19. Rebet unter einander von Bfalmen und Lobgefangen und geiftlichen Liebern, finget und fpielet bem herrn in eurem

Del. Dein Bater, fieb, ich se.

- 31. Ich singe bir mit Herz und Mund, herr, meines herz zens Lust, Ich sing und mach auf Erben tund, Was mir von bir bewust.
- 2. Ich weiß, daß du der Brunn der Enad Und ewge Quelle seist, Daraus uns allen früh und spat Biel Heil und Gutes steußt.
- 3. Was sind wir boch, was haben wir Auf bieser ganzen Erd, Das uns, o Bater, nicht von dir Allein gegeben werd?
- 4. Wer hat bas schöne himmelszelt Hoch über uns gesett? Wer ist es, ber uns unser Felb Mit Thau und Regen nett?
- 5. Wer warmet uns in Kalt und Froft, Wer schut uns vor bem Wind, Wer macht es, baß man Del und Most Zu seinen Zeiten find't?
- 6. Wer gibt uns Leben unb Geblüt, Wer halt mit seiner hand Den golbnen, ebeln, werthen Fried In unserm Batersland?

- 7. Ach, Herr, mein Gott, das kommt von dir, Du, du mußt alles thun, Ou hältst die Wach an unster Thur Und lässist uns sicher ruhn.
- 8. Dn nahrest uns von Jahr zu Jahr, Bleibst immer fromm und treu, Beschirmst uns mache tig in Gesahr Und stehst uns herzlich bei!
- 9. Du ftrafft uns Sinder mit Gebuld Und schlägft nicht allzusehr, Ja, endlich nimmst bu unfre Schuld Und wirfit fie in bas Meer.
- 10. Wenn unser Herze seufzt und schreit, Wirst du gar leicht erweicht, Und gibst uns, was uns hoch ersreut Und dir zu Ehren reicht.
- 11. Du gablit, wie oft ein Chrifte wein Und mas fein Rummer fei, Rein Bahr: und Thrantein ift fo klein, Du hebst und legft es bei.
- 12. Du füllst bes Lebens Mangel aus Mit bem, was ewig steht Und führst uns in bes himmels Haus, Wenn uns bie Erb entgeht.
- 13. Wohlauf, mein Herze, fing und fpring Und habe guten Muth,

- Dein Gott, ber Ursprung aller Ding Ift selbst und bleibt bein Gut.
- 14. Er ist bein Schat, bein Erb und Theil, Dein Elanz und Freubenlicht, Dein Ghirm und Schill, bein Half und heil, Schaff Rath und lägt bich nicht.

  15. Was kränkst du bich in beinem Sinn Und grämst bich Tag und Nacht? Rinnn beine Sorg und wirf sie hin Auf ben, ber bich gemacht.
- 16. Hat er bich nicht von Jusgend auf Bersorget und ernährt? Wie manchen schweren Unglückstauf Hat er zurückgefehrt!
- 17. Er hat noch niemals was versehn In seinem Regiment; Rein, was er thut und läßt geschehn, Das nimmt ein gutes End.
- 18. Ei nun, so laß ihn ferner thun Und red ihm nichts darein; So wirft du hier in Frieben ruhn Und ewig fröhlich sein.

Pf. 145, 1. 3ch will bich erhöben, mein Gott, bu Ronig, und beinen Ramen loben immer und ewiglich.

Gigene Delobie.

32. Sollt ich meinem Gott nicht singen? Sollt ich

ibm nicht frohlich fein? Denn ich feb in allen Dingen, Bie fo gut er's mit mir meint. 3ft's boch nichts, als lauter Lieben, Das fein treues Berge regt; Das ohn Enbe hebt unb tragt, Die in feinem Dienft fich üben. Mues Ding mabrt feine Beit, Gottes Lieb in Emiateit.

- 2. Wie ein Abler fein Gefieber Ueber feine Jungen ftredt, Aljo hat auch hin und wieber Dich bes Sochften Arm gebedt. Alfobalb im Mutterleibe, Da er mir mein Wefen gab, Unb bas Leben, bas ich hab Unb noch biefe Stunbe treibe. Alles Ding mabrt feine Beit, Gottes Lieb in Emigfeit.
- 3. Sein Sohn ift ihm nicht ju theuer; Rein, er gibt ihn für mich hin, Daß er mich vom emgen Feuer Durch fein theures Blut gewinn; D bu unge= grund'ter Brunnen, Wie will boch mein ichwacher Beift, Db er fich gleich boch befleißt, Deine Tief ergrunben tonnen? Alles Ding mahrt feine Beit, Gottes Lieb in Emigfeit.
- 4. Seinen Beift, ben ebeln Subrer, Gibt er mir in feinem Wort, Dag er werbe mein Re-

gierer Durch bie Welt gur Sim= melopfort, Daß er mir mein Berg erfulle Dit bem bellen Glaubenslicht, Das bes Tobes Reich gerbricht, Und bie Bolle felbft macht ftille. Alles Ding mahrt feine Beit, Gottes Lieb in Ewigfeit.

- 5. Meiner Seele Wohlergeben. hat er ja recht wohl bebacht: Will bem Leibe Noth gufteben, Nimmt er's gleichfalls wohl in Acht, Wenn mein Ronnen, mein Bermogen nichts vermag, nichts helfen fann, Rommt mein Gott und hebt mir an, Sein Bermogen beizulegen. Alles Ding mabrt feine Beit, Gottes Lieb in Emigfeit.
- 6. himmel, Erb und ihre Beere Sat er mir gum Dienft beftellt, Wo ich nur mein Aug binkehre. Find ich, was mich nährt und hält. Thiere, Rrauter und Getreibe, In ben Grunben, in ber Soh, In ben Bufchen, in ber Gee, Ueberall ift meine Beibe. Mes Ding mahrt feine Beit, Gottes Lieb in Emigfeit.
- 7. Wenn ich fclafe, macht fein Sorgen Und ermuntert mein Gemuth, Dag ich alle liebe Morgen Schaue neue Lieb und Gut.

Bare mein Gott nicht gewesen hatte mich sein Ungeficht Richt geleitet, war ich nicht Aus so mancher Augft genesen. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

8. Wie so manche schwere Plage Wird vom Satan hergeführt, Die mich boch mein Lebetage Riemals noch bisher berührt; Gottes Engel, ben er senbet, Hat bas Bose, was ber Feinb Anzurichten war gemeint, In bie Ferne weggewendet. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

9. Wie ein Bater seinem Kinde Sein Herz intemals ganz antzeucht, Die 28 gleich bisweiten Sinde Thur und aus bem Wege weicht: Also hält auch mein Verbrechen Mit mein fromser Gott zu gut, Will mein Jessen mit ber Ruth Und nicht mit bem Schwerte rächen. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewiacteit.

10. Seine Strafen, seine Schläge, Ob mir's gleich oft bitter scheint, Sind boch, wenn town treusten Freund, Der mich liebet, mein gebenket, Und mich liebet, mein gebenket, Und mich

von ber schnöben Belt, Die mich hart gefangen halt, Durch bas Kreuze zu ihm lenket. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Swigkeit.

11. Das weiß ich für wahr und lasse Weiß ich sicht aus bem Sinn entgesn: Christenkreug hat seine Waaße lud muß endlich stille stehn. Wenn der Winter ausgeschnetet, Eritt der schonner ein: Also wird auch nach der Rein, Wer's erwarten kann, erfreuet. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Erwicket

Ewigkeit.

12. Weil benn weber Ziel noch Ende Sich in Gottes Liebe find't, se in Gottes Liebe find't, si, so heb ich meine Habe Zu bir, Vater, als bein Kind: Bitte, wollst mir Gnade geben, Dich aus aller meiner Macht, Her umfangen Tag und Nacht, Her meinem gangen Leben, Bis ich bich nach biefer Zeit Lob und lieb in Ewigkeit.

Pf. 146, 1. 2. Sallelujah! Lobe ben Berrn, meine Seele. 3ch will ben herrn loben, fo lange ich lebe.

Eigene Melobie.

33. Robe ben Herren, o meine Seele! Ich will ihn loben

bis zum Tob; Weil ich noch Stunden auf Erben zähle, Will ich lohfingen meinem Gott. Der Leib und Seel gegeben hat, Werbe gepriesen früh und pat. Hallelijah, hallelujah!

- 2. Fürsten sind Menfchen, vom Weis geboren Und kefren um zu ihrem Staub; Ihre Anschläge sind auch versoren, Wenn nun das Grab nimmt seinen Naub. Weis dann kein Mensch uns beffen kann, Rufe man Sott um hafte an., hallelujah, Jallelujah, !
- 3. Selig, ja selig ist ber zu nennen, Des Hilfe ber Gott Zafobs ist; Welcher vom Glauben sich nicht läßt trennen Und hofft getrost auf Zesum Christ. Wer biesen herrn zum Beistand hat, Findet am besten Nath und That. Habet hat, die Lasten besten Nathund
- 4. Diefer hat Himmel, Weer und Erben, Und was darinnen ift, gemacht. Alles muß puntilich erfüllet werben, Was er uns einmal zugedacht. Er ist's, ber Herricher aller Welt, Wele cher uns ewig Glauben hält. Halleligh, Halleligh!
- 5. Zeigen fich welche, bie Un= recht leiben, Er ift's ber ihnen

- Recht verschafft; Hungrigen will er zur Speif beschehen, Was ihnen bient zur Lebenskraft; Die hart Gebundnen macht er frei; Und seine Gnad ist mancherlei. Hallelujah, Hallelujah!
- 6. Sehende Augen gibt er den Blinden, Erhebt, die tief gebeuget gehn. Wo er kann einige Fromme finden, Die läßt er feine Liebe fehn. Sein' Auflicht ift der Frenden Trut; Wittwen und Waifen halt er im Schute.
- 7. Aber ber Gottvergessinen Tritte Kehrt er mit starker Hand gurud, Daß sie nur machen vertehrte Schritte, Und fallen selbst in ihren Strick. Der herr ist König ewiglich. Zion, bein Gott forgt stets für bich, hallelujah! Kallelujah!
- 8. Rühmet, ihr Menschen ben hohen Namen Deh, ber so große Bunder thut. Alles, was Odem hat, ruse Amen, Und bringe Lob mit frohem Nuth. Ihr Kinder Gottes, lobt und preist Bater und Sohn und heilgen Geist. Hallelujah, Hallelujah!

Bf. 146, 2. 36 will meinem Gott lobfins gen, weil ich bier bin.

De el. Berglich thut mich verlangen.

- 34. Du, meine Seele, singe, Wohl auf und singe schon, welchem alle Dinge Zu Dienst und Willen stehn. Ich will ben Herren broben Hier wie ber Erb; Ich will ihn herzlich loben, So lang ich leben werb.
- 2. 3fr Menicen, lagt euch lehren, Es wirb euch nüglich ein; Lagt euch boch nicht beithören Die Welt mit ihrem Schein. Berlaffe sich ja keiner Auf Fürften Wacht umb Gunft, Weil sie, wie unfer einer, Nichts sinb, als nur ein Dunft.
- 3. Was Wensch ift, muß erblassen Und sinken in ben Tod; Wuh all sein Gut verlassen, Und werten Erd und Roch. Allba ist den Arth. Und werden Erd und Arth. Und ist feinem Kugen Nach, Und ist rei Klar zu sehen, Wie schwach sei Wenschenthat.
- 4. Wohl bem, ber einzig icauet Nach Jakobs Gott und Seil! Wer bem sich anvertrauet, Der hat bas beste Theil, Das höchfte Gut erlesen, Den schöften Schats

- geliebt; Gein Berg unb ganges Befen bleibt ewig unbetrübt.
- 5. Hier sind die starken Krafte, Die unerschöpfte Macht; Das weisen die Geschäfte, Die seine Hand gemacht, Der himmel und die Erde Mit ihrem gangen heer, Der Fisch ungähige heerde Im großen, wilden Weer.
- 6. hier find die treuen Sinnen, Die niemand Unrecht ihun, All benen Gutes gonnen, Die in der Treu beruhn. Goti halt sein Wort mit Freuden, Ersüllet, was er spricht: Und wer Ges walt muß leiben, Den schützt er im Gericht.
- 7. Er weiß viel tausenb Weisen Au retten aus bem Tob; Er nährt und gibet Speigensolf; Auch er ber Hangen Mahl, Und bie ba sind gefangen, Die reißt er aus ber Quasel, Die der aus ber Quase.
- 8. Er ist bas Licht ber Blinben, Thut auf ber Tauben Ohr, Und die sich glinden, Gehn start durch ish peroor. Er liebet alle Frommen, Und wenn ihr Auge weint, Sehn sie, sobald sie kommen, An ihm ben besten Kreund.

9. Er ist ber Fremben Hütte; Die Baisen nimmt er an, Erfüllt ber Bittwen Bitte, Bird selbst ihr Erost und Mann. Die aber, die ihn hassen, Begastet er mit Grimm: Ihr Haus, und wo sie sagen, Stürzt er mit Ungestüm.

10. Ach, ich bin viel zu wenig, Bu rühmen seinen Ruhm. Der Gerr ift emger König, Ich eine welte Blum. Jedoch weil ich gehöre Gen Jion in sein Zelt, Jit's billig, daß ich ehre Sein Lob vor aller Welt.

Spr. 10, 22. Der Gegen bes herrn macht reich obne Dube.

Eigene Melobie.

35. Ales ift an Gottes Segen Und an seiner Gnad gelegen Ueber alles Gelb und Gut; Wer auf Gott die Hoffnung sehet, Der behält ganz unverleget Einen freien Helbenmuth.

2. Der mich hat bisher ernahret, Und mir manches Glück bescheeret, Ist und bleibet ewig mein; Der mich wunderlich geführet, Und noch leitet und regieret, Wird forthin mein Selfer fein.

3. Biel' bemühen sich um Sachen, Die nur Sorg und Unruh machen, Und ganz unbeständig sind? Ich begehr nach bem zu ringen, Was ber Seele Ruh kann bringen, Und man jeht so sellen sind't so sellen sind't.

4. hoffnung taun bas herz erquiden: Was ich wunfche, wird sich schieft; Weine Seele, Leib und Leben hab ich seiner Enab ergeben, Und ihm alles heimgefiellt.

5. Er weiß schon nach seinem Willen Mein Berlangen zu erfüllen; Es hat alles seine Zeit; Ich pab ihm nichts vorzulchreiben, Wie Gott will, so muße solieben, Wenn Gott will, bin ich bereit.

6. Soll ich länger allhier leben, Will ich ihm nicht wiberftreben; Ich verlasse mich auf ihn. Ist doch nichts, das lang bestehet, Alles Irbische vergehet, Und fährt wie ein Strom bahin. hof, 14, 10. Die Bege bes herrn finb ridtig; und bie Gerechten manbeln barinnen, aber bie Uebertreter fallen barinnen.

De I. Ringe recht, wenn Gottes ac.

- 36. Gott will's machen, bag bie Sachen Geben, wie es heilfam ift. Laß bie Wellen ringsum ichwellen, Wenn bu nur bei Zeiu bift.
- 2. Wer sich kranket, weil er benket, Jesus liege in bem Schlaf, Wirb mit Klagen nur sich plagen, Daß ber Unglaub leibe Straf.
- 3. Du Berächter! Gott, bein Bachter Schläfet ja, noch schlummert nicht. Zu ben höhen aufguschen, Bare beine Glaubenspflicht.
- 4. Im Verweisen und im Gisen Bleibt er stets ein Vaterherz; Laß bein Weinen bitter scheinen Dein Schmerz ist ihm auch ein Schmerz.
- 5. Glaub nur feste, baß baß Beste Ueber bich beschlossen sei. Wenn bein Wille nur ist stille, Wirst bu von bem Kummer frei.
- 6. Willst bu manken in Gebanken, Faß bich in Gelassenbeit. Laß ben sorgen, ber auch

morgen herr ift über Leib und Freub.

7. Gottes Hande sind ohn Ende; Sein Bermögen hat kein Ziel. Jft's beschwerlich, scheint's gesährlich, Deinem Gott ist nichts zu viel.

8. Seine Wunder sind der Zunder, Da der Slaube Funken sängt. Alle Thaten sind gerathen Jebesmal, wie er's verhängt.

- 9. Bann bie Stunden sich gefunden, Bricht bie half mit Macht herein, Und bein Gramen zu beschämen, Wird es unversebens sein.
- 10. Eignen Willen zu erfüllen, Leibet sich's noch ziemlich wohl; Da ist Plage, Noth und Klage, Wo man leiben muß und soll.
- 11. Drum wohl benen, bie sich sehnen Nach ber stillen Willenbruh! Wenn wir wollen, was wir sollen, Fällt auch bas Bollbringen zu.
- 12. Hoch zu preisen sind die Weisen, Die schon in ber Uebung stehn, Die bas Leiben und die Freuben Nur mit Hiobs Aug ansehn.
- 13. Run fo trage beine Blage Fein getroft und mit Gebulb;

Ber bas Leiben will vermeiben, Saufet feine Gunbenfculb.

- 14. Die ba weichen und bas Zeichen Ihres Brautigams versichmahn, Muffen fahren mit ben Schaaren, Die zur linken Seite stehn.
- 15. Aber benen, die mit Thranen Kuffen ihres Jeju Joch, Wirb die Krone auf bem Throne Ihres Heilands werben noch.
- 16. Amen, Amen! in bem Namen Weines Jesu halt ich still; Es geschehe und ergehe, Wie und wann und was er will.
- Ebrt. 10, 37. 38. Roch über eine Kleine Beile, so wird bummen, der da kommen foll, und nicht bergieben. Der Gerechte aber wirb bes Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an bem wird meine Seete keinen Gefallen baben.

Eigene Delobie.

- 37. Sout es gleich bisweilen scheinen, Als wenn Sott verließ die Seinen, O so glaub und weiß ich dies: Gott hilft endlich doch gewiß.
- 2. Sulfe, die er aufgeschoben, hat er brum nicht aufgehoben; hilft er nicht zu jeder Frift, hilft er boch, wenn's nöthig ift.

- 3. Eleichwie Bater nicht balb geben, Wonach ihre Kinber ftreben, So halt Gott auch Waaß unb Ziel; Er gibt, wem und wann er will.
- 4. Seiner kann ich mich getröften, Wenn bie Noth am allergrößten; Er ist gegen mich, sein Kinb, Wehr als väterlich gesinnt.
- 5. Will mir Satan bange machen: Ich kann seine Macht verlachen; Drückt mich schwer bes Kreuzes Joch: Gott, mein Bater, lebt ja noch!
- 6. Mögen mich bie Wenschen tranken Und auf mein Verberben benken, Sind sie mir ohn Ursach seind! Gott im Himmel ist mein Kreund.
- 7. Laß die Welt nur immer neiben! Will sie mich nicht länger leiben, Ei so frag ich nichts darnach: Gott ist Richter meiner Sach.
- 8. Will sie mich gleich von sich treiben, Muß mir boch ber Himmel bleiben; Ist ber himmel mein Gewinn, Geb ich gern bas Andre hin.
- 9. Welt, ich will bich gerne laffen, Was bu liebeft, will ich

haffen; Deine Guter bringen Noth: Laffe mir nur meinen Gott!

10. Uch herr! wenn ich bich nur habe, Frag ich nichts nach andrer Gabe; Leget man mich in bas Grab: Uch herr! wenn ich bich nur hab!

Röm. 11, 93, 34. D welch eine Liefe bes Reichtbums, beibes ber Deisbeit und Ertenntniß Gettes! Wie gar unbegreiflich find feine Gerichte, und unerforischlich seine Wege! Denn wer hat bes herrn dinn erkannt? Ober wer if fein Ratbaeber geweien?

Gigene Melobie.

38. So führft bu boch recht selig, Herr, die Deinen, Ja selig, und boch meistens wunderlich! Wie tönntest du es böse mit uns meinen, Da deine Treu nicht kann verleugnen sich? Die Wege sind oft krumm, und boch gerad, Darauf du lässisch Darpstegt's oft wunderseltsam auszusehn; Doch triumphirt zuseht bein bober Ratth.

2. Du willst bein Werk nicht auf Gesetze bauen, So die Bernunst und gute Weinung stellt; Du kannst ben Knoten mit bem Schwert zerhauen, Und sanft auflöfen, wie es bir gefallt. Du reißest wohl bie startsten Band' entgwei; Was sid entgegenset, muß sinten hin; Ein Worthricht oft ben allerhartsten Sinn, Dann geft bein Fuß auch burch Umwege frei.

- 3. Was unfre Mugheit will zusammenfügen, Theilt bein Werjianb in Oft und Westen aus;
  Was mancher unter Josh und
  Last will biegen, Setzt beine Hand frei an ber Sterne Haus.
  Die West zerreißt, und du vernupfst in Krast; Sie bricht, —
  bu baust; sie bant, bu respekt
  ein; Ihr Glanz muß bir ein
  buntter Schatten sein; Dein
  Geist bei Tobten Krast und
  Eeben schafft.
- 4. Wen bie Vernunst oft fromm und seige preiset, Den haft du schon aus beinem Buch gethan; Und wem die Welt dies Zeugniß nicht erweiset, Den schollen ib nicht erweiset, Den schollen zen Tisch der Pharisaer lässischen Lich der Pharisaer lässischen Schollen schollen
  - 5. Was alles ift, gilt nichts

vor beinen Lugen; Was nichts ift, haft du, großer Gott, recht lieb; Der Worte Pracht und Kuhm mag dir nicht taugen, Du gibit die Kraft durch deines Geistes Trieb. Die beisen Werke bringen dir kein kob: Sie sind verestedt; der Blinde geht vorbei, Wer Augen hat, sieht sie, bog nie so frei; Die Sachen sind au klar, der Sinu zu groß.

- 6. D Herrscher! sei von uns gebenedeiet, Der du uns tödest und ledendig macht. Wenn uns den Wort der Weisheit Schat verleihet, So sehn wir erft, wie wohl du für uns wacht! Die Beisheit spielt mit uns, wir spielen mit; Bei uns zu wohnen, ist ihr Lauter Lust; Die reget sich in beiner Vaterbrust lund gangelt uns mit zarter Kinder Schritt.
- 7. Du kennst, o Bater, wohl das schwache Wesen, Die Unmacht und ber Sinnen Unwertand; Man kann unst fast an unster Stirre sesen, Wie es um ichwache Kinder sei bewandt. Drum greisst das ju und hältst und trägest sie, Brauchst Katerecht und zeigest Mutterteu; Wo niemand meint, das etwas

beine fei, Da hegst bu beine Schaaf und lass'ift fie nie.

- 8. Also gehst die nicht die gemeinen Wege, Dein Full wird selten öffentlich gesehn, Damit du sehst, was sich im Heusen rege, Wann du in Dunkelheit willst mit uns gehn. Das Wie berhiel legit du vor Angen dar Bon dem, was du in dei nem Sinne hast; Wer meint, er habe deinen Rath gesaft, Der wird am Eud ein andres
- oft gemahr.

  9. D Auge, das nicht Trug
  noch Sendjeln leibet! Gib mir
  bes scharfen Blickes Sicherheit,
  Der die Natur von Enade unterscheibet, Das eigue Licht von
  deiner Heiterleit. Laß boch mein
  thöricht Hers die nicht meisten nicht,
  Brich ganz entzwei den Willen,
  der sich liebt, Erweck die Luft,
  der sich liebt, Erweck die Luft,
  der sich nicht ferweck die Luft,
  der fich ferweck
- 10. So zieh mich benn hinein in beinen Willen Und trag und heg und führ bein armes Kind! Dein innres Zeuguiß soll ben Zweiself stillen, Dein Geist die Hullen weine Wille die Wick und Lüfte überwind! Du bift mein Alles, benn bein Soln ist mein; Dein Geist regt sich

ganz traftiglich in mir. Ich brenne nur nach bir in Heilsbegier; Wie oft erquidt mich beiner Klarheit Schein!

11. Drum muß bie Ereatur mir immer bienen; Rein Engel schamt nun ber Gemeinschaft sich, Die Geifter, bie vor bir vollenbet grünen, Sind meine Brüder und erwarten mich. Die oft erquidet meinen Geift ein Derg, Das big und mich und alle Chriften liebt! Hit's mögelich, daß mich etwas noch betrübt? Komm, Freubenquell! weich ewig, aller Schmerz!

## III. Don der Sande und Erlöfung.

"Jer. 14, 7. Ach herr, unfere Miffethaten haben es fa verbienet, aber bill boch um beis nes Ramens willen; benn unfer Ungehorfam ift groß, bamit wir wiber bich gefündiget haben.

Eigene Melobie.

39. Ach Gott und herr, Wie groß und schwer Sind weine vielen Sunden! Da ist niemand, Der helsen tann In dies ser Welt zu sinden.

- 2. Lief ich gleich weit Zu biefer Zeit, Bis an bes Weltalls Enben Und wollt los fein Der Angst und Bein, Wurd ich sie boch nicht wenben.
  - 3. Bu bir flieh ich; Berftoß

mich nicht, Wie ich's wohl hab verbienet. Ach, zurne nicht Wir im Gericht! Dein Sohn hat mich versuhnet.

4. Soll's ja so sein, Daß Straf und Bein Auf Sunde solgen muffen, So fahr hie fort, Nur schone bort, Und laß mich ja jeht bugen.

5. Gib, Herr, Gebuld, Bergig bie Schuld, Berleih ein folgsam Herze, Daß ich boch nie Nach Angft und Muh Mein Heil burch Trop verscherze.

6. Hanble mit mir, Wie's buntet bir! Durch Gnabe will ichs leiben. Wollft mich nur nicht Dort ewiglich Bon beiner Liebe scheiben!

Pf. 180, 1. Mus ber Liefe rufe ich, Bert, ju bir.

Del. Es ift gewißlich an ber Belt.

- 40. Aus tiefer Noth schreid, au bir; Herr Gott, erhör mein Kusen! Dein gnädig Ohr neig her zu mir, Halt meiner Bitt es ofsen. Denn so du willt das sehen an, Was Sund und Unrecht ist gethan; Wer tann, herr, vor dir bleiben?
- 2. Bei dir gift nichts, benn Inad und Gunft, Die Sünde au vergeben. Es ist doch unser Thun umsonst Wuch in dem besten Leben. Bor dir niemand sich rühmen kann; Des muß dich sürchten jedermann Und beiner Gnade leben.
- 3. Darum auf Gott will hoffen ich, Auf mein Berbeinft nich bauen. Auf ihn mein Serz soll lassen, Die mir zusagt sein werthes Wort. Das ist mein Trost und treuer Hort; Des will ich allzeit harren.
  - 4. Und ob es mahrt bis in

bie Nacht Und wieder an den Morgen; Doch soll mein Herz an Gottes Wacht Berzweifeln nicht, noch sorgen. So thut Jfrael rechter Urt, Der aus dem Geist erzeuget warb Und seines Gottes harret.

5. Ob bei uns ist ber Sinben viel, Bei Gott ist viel mehr Gnade. Sein' Hand zu helfen hat kein Ziel, Wie groß auch set ber Schabe. Er ist allein ber gute hirt, Der Irael erlösen wird Aus seinen Sunden allen.

Eph. 2, 11, 12. Gebentet baran, - bag ibr gu berfelben Zeit waret sone Chrifto, frembe und außer ber Burgericaft Araels, -- baber ihr teine hoffnung hattet und waret obne Gett in ber Bett.

De el. herr, ich habe mifgebanbelt.

- 41. Pla, was find wir ohne Zeium? Dürftig, jämmers lich und arm. Uch, was sind wir? voller Elend! Uch, herr Zeiu, dich erbarm! Laß dich unfre Noth bewegen, Die wir dir vor Augen Legen.
- 2. Ohne bich, getreuer Jefu, Ift hier alles Finfterniß, Unb

gequält mit steten Schmerzen Durch ber Sünbe giftgen Biß. Mein Gewissen ift erwachet Unb ber Abgrund flammt und krachet!

- 3. Ohne bich, geliebter Sein, Kommt man nicht burch biefe Welt, Welche faft auf allen Wegen Unfern Füßen Rete fiellt; Sie fann trogen und fann heusglen Und hat uns mit ihrem Schmeicheln.
- 4. Ald, wie kraftlos, theurer Zeju, Ridten sich die Kranken auf! Unfre Wacht ist lauter Ummacht In dem müden Lebenslauf. Deun man sieht uns, da wir wallen, Desters straucheln, oftmals sallen.
- 5. Darum stårf uns, liebster Zesu, Sei in Finsternis das Licht; Dessine unfre Derzensaugen, Zeig dein freundlich Angesicht Schraft, o Sonu, mit Lebensbliden, So wird sich das Derz ergnicken.
- 6. Tritt ben Satan, starfer Jesu, Unter unsern schwachen Fuß. Komm zu mir auch eingegangen Wit bem holben Friebensgruß, Daß ich himmelsfrende spüre, Und kein Leib mich mehr berühre.
  - 7. Faß uns an, o füßer Jefu,

Kühr und durch die Pilgerstraß, Daß wir auf den rechten Wesgen Gesen fort ohn Unterlaß. Laß und meiden alle Stricke Und nicht wieder sehn zurchet, S. Laß den Geist der Araft, Herr Zelu, Geben unsern Geiste Kraft, Daß wir brünftig dir nachwandeln Nach der Liebe Eigenschaft; Uch Jerr! mach und sehre tücktig, Go ist unser

Leben richtig.

9. Dann wird Lob nub Dant, herr Zesu, Schallen aus des Herrzeis Erund, Dann wird alles triumphiren Und dir singen Herz und Mund; Dann wird auf der ganzen Erben Lesus dechgelobet werben!

Pf. 108, 15. Gin Menich ift in feinem Leben wie Gras, er blübet wie eine Blume auf bem Felbe.

Del. Run ruben alle Balber.

- 42. Was willst du, armes Leben, Dich tropig noch
  erheben? Du mußt ohn Säumniß sort, Wie, serne von der
  Erben, Die schnellen Wolken
  werden Zerstattert durch den
  rauben Nord.
- 2. Das, was man um bich spüret,

and the second of the second

Was dich betrüglich zieret, Dein Ansehn, deine Gunst, Ist nur ein Haus der Plagen, Und recht davon zu sagen: Ist nur ein Schatten, Nauch und Dunst.

- 3. Drum weil ich ja muß fterben, So will ich mich bewerben Um ein recht gutes Sut, Um ein fianthhaftes Leben, Das Spriftus mir kaun geben Durch seiner Unschulb heilig Blut.
- 4. Herr Seju; Schred ber Höllen! Der bu und taufend Stellen Im himmef eingerdumt: Rimm mich in beine habe, Weit meines Lebens Enbe Bielleicht sich nabet ungesaumt.
- 5. Eil aus ber finftern Sohle Mit meiner armen Seele Und bring mich in bas Licht, Da bu, selbst Glanz und Sonne, Mit Straften beiner Wonne Bertlärst mein blobes Angesicht.
- 6. So werb ich selber schauen, Worauf wir hier nur banen Onrch Glauben an bein Wort, Und mit ber Schaur ber Frommen Aus Sturm und Wellen kommen Zu bem' gewünschten Friebensport.

Rom. 8, 32. Weicher auch feines eigenen Cohnes nicht bat vericonet, fonbern hat ibn für uns alle babin gegeben; wie follte er uns mit ibm nicht alles ichenten?

Det. Berbe munter, mein Gemuthe.

- 43. Enge Liebe, mein Gemüthe Waget einen tühnen Blick In den Abgrund beiner Güte; Gend ihm einen Blick zurüch, Einen Blick voll Heiterkeit, Der die Finsterniß zereftrent, Die mein blödes Auge brücket, Benn es nach dem Lichte blicket.
- 2. Ich verefre bich, o Liebe, Daß du bich beweget haft Und aus einem freien Triebe Den erwünschien Schluß gefaßt, Der im Fluch versentten Welt Durch ein theures Volgegeb, Durch best eignen Sohnes Sterben Ginab und Freiheit zu erwerben.
- 3. O, ein Ratisichluß voll Erbarmen, Boller Hulb und Freundlichfeit, Der so einer Welt voll Armen Gnabe, Troft und Sulfe beut, Liebe, die ben Sosn nicht ichont, ber in ihrem Schoofe wohnt, Um die Sünder zu erretten Aus ben schwere Gundenfetten!
  - 4. Du haft auch, o weife Liebe,

Einen Weg bagu bestimmt, Darauf sich ein jeber übe, Der am Gegen Antleich immer: Wer nur an ben Mittler gläubt Und ihm treu ergeben bleibt, Der soll nicht verloren gehen, Sonbern Seil und Leben sehen.

- 5. Diefen Glauben angugunben, Der selbst Gottes Gabe beigt, Lässelb vo bich willig finben, Deinen heilgen, guten Geift Denen, bie gebeuget stehn, Die ihr Unvermögen fehn Und gum Thron ber Gnade eilen, Gern und reichsich mitgutheilen.
- 6. Wo du nun vorhergesehen, Daß ein Menich auf biefer Erd Deinem Geist nicht widersiehen, Roch sein Werf verfindern werd, Sondern ohne Heuchelichein Werd im Glauben seite sein: Diesen haft du außerwählet Und den Deinen zugezählet.
- 7. Du haft niemand zum Berberben Ohne Grund in Zam gethan; Die in ihren Sunben sterben, Die sind stelber Schulb daran. Wer nicht glaubt an beinen Sohn, Der hat Fluch und Tod zum Lohn; Sein muthwilig Wiberftreben Schließt ihn aus vom heil und Leben.
  - 8. Liebe, bir fei Lob gefungen

Für ben höchft gerechten Schluß, Den bie Schaar verklarter Jungen Rühmen und bewundern muß, Den ber Glaub in Demuth ehrt, Die Bernunft erftaunenb hört Und umsonst sich unterwindet, Wie sie bessen Lie bessen

9. Liebe, laß mich bahin streben, Meiner Wahl gewiß gu sein. Richte selbst mein ganges Leben So nach beinem Willen ein, Daß bes Glaubens Frucht und Kraft, Den bein Geist in mir geschafts, Wir zum Zengnig bienen möge, Ich ei auf bem Simmelswege.

10. Laß mich meinen Namen schauen 3n bem Buch bes Les bens stehn; Alsbann werd ich ohne Grauen Selbst bem Tob entgegengehn. Keine Creatur wird mich, Als bein Erbgut, ewiglich Deiner Hand entreisen können, Roch von beiner Liebe trennen.

Jef. 55, 3. Ich will mit euch einen ewis gen Bund machen, nämlich bie gewissen Enaben Davibe.

Del. Go führft bu boch recht felig ec.

44. D Liebesgluth, bie Erb und Himmel paaret! D

Bunberfee, brein sich mein Seift versenkt, Daß Gott noch Hulb sir seinen Feind bewahret, Und seine Seind bem schnöbsten Sünder ihent! Wie tief er mich im Fluch und Blute fand: Sein ganges All bringt in mein Richts hinein, Er will in einem Wurm verkläret sein, Und reicht gum Enabenbunde mit die Jamb.

- 2. hier staunt ber Geister Schaar, bie Seraphinen Bebeden bier mit Flügeln ihr Gesicht; Der Ewigkeit Geheimniß sit erschienen, hier kommt ber Gotte beit gauger Nath an's Licht. Die Herrlicht, bie mit bem Bertlund war Geschabet, bei die neuem Glanz hervor; Enteriegelt sieht bas goldne Lebensthor, Gott selbst studt jum fur des Sünders dar.
- 3. Dies ist ber Mittelpunkt von Gottes Wegen, Der Tiefen Schliffel und bes Wortes Kern. hier trieft ein angenehmer Gnabenregen, hier gehet auf ein heller Worgenstern. hier muß mein träger Ginn entgädet stehn, dier sindet nichts als Thorheit mein Berstand, Und hab ich Kraft und Fleiß schon anges

wandt, Kann ich boch kaum ein wenig schimmern sehn.

- 4. D'ewigkeit, laß beines Lichstes Strahlen Mich bringen auf bie Spur ber Weisheit hin, um mir bein Bundsgeseimmig abzumalen, Wovon tein Fleisch noch Mut versteht den Sinn! Des Geistes Augenfalde leg mir bei, Damit, was nie ein Wensch noch Engel bentt, Und was bein Wort von deinem Bunde ich weit von deinem Bunde ich werte. Mit nicht wie ein versiegelt Buch mehr sein versiegelt Duch mehr sein versiegelt
- 5. Doch nimm zugleich Berstand und Herz gefangen, Da ich mich jetz zu beinen Füßen seit, Um dir als Bundesgott stets anzuhangen. Ach, spanne mich in beiner Liebe Ret; Lond mich, zeuch mich, damit ich dir nachsauf; Und da du die dir nachsauf; Und da du die millst gänzlich geben mir, So gib auch Kraft, daß ich mich gebe dir; Herr Zesu, zeuch mein ganzes Serz hinauf!

Offenb. 1, 8. 3ch bin bas A und bas O, ber Aufang und bas Enbe, fpricht ber hert, ber ba ift, und ber be war, und ber ba tommt, ber Manachtige.

De L. Jefu, bilf flegen, bu gurfte ac.

<sup>45.</sup> Sefus ift tommen! Grund emger Freude! A und

- D, Anfang und Ende fteht da; Gottheit und Menichheit vereinen sich beibe; Schopfer, wie tommit du uns Menichen so nah! Simmel und Greerzähltet's den heiden: Zelus ist tommen, Grund ewiger Kreuben!
- 2. Jefus ist kommen, die lieblichste Krone Seines erhabenen Baters ist hier, Holet sich Sünder und sührt sie gum Throne. D ber erstaunlichen Liebesbegier! Danket der Liebe, ergebt ench dem Sohne! Jesus ist kommen, die lieblichste Krone.
- 3. Jefus ist tommen; nun springen die Bande, Stride bes Tobes die reißen entzwei. Seht, er erlößt uns vom snechtischen Stanbel Er, der Sohn Gottes, er machet recht frei, Bringt uns zu Ehren aus Sünd und aus "Echande. Jesus ist tommen; nun springen die Bande.
  - 4. Jesus ist tommen, ber König ber Chren! Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt! Diefer Beherriger tann Herzen befehren; Dessen ihm Thore und Thüren sein balb! Dentt boch, er will end die Krone gewähren! Jesus ist tommen, ber König der Erren.

- 5. Jesus ist tommen, ein Opfer sien Beit träget bies Laum. Sündenn bei gangen Welt träget bies Laum. Sündern die emge Erlösung gu sinden, Litt er und stard er am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann bich ergrünsden? Jesus ist kommen, ein Opfer sit Sünden.
- 6. Jesus ist kommen, die Anelle der Gnaden; Komme, wen dürstet, und trinke, wer will! Hotels sie eine verderblichen Schaden
  Inade aus dieser menblichen Hull Alle Bertornen find hieher geladen; Zesus ist kommen, die Eucste der Gnaden.
  - 7. Jelus ist tommen, der Fürste bes Lebens; Sein Tod verichlinget den ewigen Tod; Gibt uns, ach hört es doch ja nicht vergebens! Ewiges Leben, der freundliche Gott. Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. Jelus ist fommen, der Kürtle des Lebens.
  - 8. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enben. Gilet, ach eilet zum Gnabmanier! Treue gesobt ihm mitt herzen und handen, Sprechet: wir leben und sterben bei bir. Herzensfreunb,

gurte mit Bahrheit bie Lenben! Jefus ift tommen, fagt's aller Belt Enben.

Apoftg. 4, 12. Und ift in feinem anbern heil, ift auch fein anberer Rame ben Menfchen gegeben, barinnen wir follen felig werben.

De I. Es ift bas beil uns fommen ber.

- 46. Such, wer ba will, ein ander Ziel, Die Seligkeit zu finden. Mein Herz allein bebacht soll sein, Auf Christum sich zu gründen. Sein Wort ist wahr; sein Wert ist Araft und Seinen, Musterwinden. Mis Feind zu überwinden.
- 2. Such, wer ba will, Rothseifer viel, Die uns boch nichts erworben: hier ift ber Mann, ber helfen fann, Bei bem nie was verborben. Uns wirb bas heit durch ibn zu Theil. Uns macht gerecht ber treue Anecht, Der für uns ift gestorben.
- 3. Ach, sucht boch ben, last alles stehn, Die ihr has heib begehret! Er ist ber Herr wich beiner mehr, Der euch bas heif gemähret. Sucht ihn all Stund von Herzensgrund. Sucht ihn

allein; benn wohl wirb fein Dem, ber ihn herzlich ehret.

- 4. Mein's Herzens Kron, mein Freubensonin Sollft bu, herr gein, bleiben. Las mich boch nicht von beinem Licht Durch Cietleit vertreiben. Bleib du mein Preis; bein Wort mich speif'. Bleib bu mein Ehr; bein Wort mich sehr, Un dich stets fest gaglauben.
- 5. Wend von mir nicht bein Angeficht; Las mich im Kreug nicht dagen. Weich nicht von mir, mein' höchste Zier; hilf mir mein Leiben tragen. hilf mir zur Freud nach biesem Leib; hilf, daß ich mag nach biese Klag Dir ewig bort Lob sagen.

Ebr. 1, 9. Du haft geliebet bie Gerechtige tigfeit, und gehaffet bie Ungerechtigfeit; barum bat bid, o Gott, gefalbet bein Gott mit bem Del ber Freuden, über beine Genoffen.

De I. Geelenbrautigam.

- 47. Wer ist wohl wie bu, Jesu, siege Ruh? Unter vielen außerforen, Leben berer, bie verloren, Und ihr Licht bagu, Jesu, jüße Ruh.
  - 2. Leben! bas ben Tob, Mich

aus aller Noth Zu erlösen, hat geschmedet, Meine Schulben zugebecket, Und mich aus ber Noth Hat gesührt zu Gott.

- 3. Glanz ber Herrlichteit! Du bift vor ber Zeit Zum Erlöfer uns geschenket, Und in unser Fleisch gesenket In ber Füll ber Zeit, Glanz ber Herrlichkeit!
- 4. Großer Siegeshelb! Tob, Sund, Holl und Welt Haft bu herrlich überwunden, Und ein ewig heil erfunden Für die Sunberwelt Durch bein Blut, o Selb!
- 5. Höchste Majestät, König und Prophet! Deinen Scepter will ich tuffen, Ich will sigen bir zu Füßen, Wie Maria that, Höchste Majestät!
- 6. Laß mich beinen Ruhm, MS bein Eigenthum, Durch bes Geistes Licht erkennen, Stets in beiner Liebe brennen MS bein Gigenthum, Merschönster Ruhm.
- 7. Zeuch mich gang zu bir, Daß bein Lieben mir Ganz burchftrome Gerz und Sinne, Und mein Elenb ganz zerrinne, Sützes heil, in bir, Wohne bu in mir.
- 8. Deiner Sanftmuth Schilb, Deiner Demuth Bilb Mir an=

lege, in mich prage, Daß fein Born noch Stolz sich rege; Bor bir sonst nichts gilt, Als bein eigen Bilb.

- 9. Steure meinem Sinn, Der gur Welt will hin, Daß ich nicht mög von bir wanken, Sonbern bleiben in ben Schranken; Sei bu mein Gewinn, Gib mir beinen Sinn.
- 10. Wede mich recht auf, Daß ich meinen Lauf Unverrückt zu bir fortsetze, Und mich nicht in seinem Netze Satan halte auf; Förbre meinen Lauf.
- 11. Deines Geistes Trieb In bie Seele gib, Daß ich wachen mög und beten; Freudig vor bein Antlit treten; Ungefärbte Lieb In die Seele gib.
- 12 Wenn ber Wellen Macht In ber trüben Racht Will bes herzens Schifflein becken, Wollst bu beine hand ausstrecken; Habe auf mich Acht, hüter in ber Racht.
- 13. Einen Helbenmuth, Der ba Sut und Blut Gern um beinetwillen lasse, Und bes Fleisches Lifte hasse, Sib mir, höchstes Gut, Durch bein theures Blut. 14. Soll's jum Sterben gebn.

Wollft bu bei mir stehn, Wich burch's Tobesthal begleiten, Und zur Herrlichteit bereiten, Daß ich einst mag sehn Wich zur Rechten stehn.

Ebr. 1, 8. Welcher, fintemal er ift ber Glang feiner herrlichfeit, und bas Senbild feines Wiene, und trägt alle Olinge mit feie nem träftigen Boor, und bas gemach bie Reinigung unfter Sünden durch fich felbft, hat er sich gefelt zu ber Rechten der Majestät in der 30ber.

Del. Run ruben alle Balber.

- 48. Du Glang vom emgen Lichte, Bon Gottes Angesichte, Du herr ber herrlichteit, Durch ben Gott seine Milbe Im reinsten Ebenbilbe, Und alle Gnaben gnerbeut!
- 2. In bir kann ich auf Erben Gerecht und beilig werden, Und ewig selig sein. Dir fern sein, ist Berberben, Qual, Finsterniß und Sterben, Unseligkeit und Höllenpein.
- 3. Ich gehe ober stehe, Ich jauchze ober stehe, Ich jauchze ober stehe, Ich sie auch bin: Benn du nicht in mir bleibest, Richt durch ben Geist mich treibest, Sinkt alles zu bem Tobe hin.

- 4. Komm, Jesu, meine Liebe! Entstamme meine Triebe Bom Himmel her sir bich! Ach tomm, mein ewig Leben, Mir Geist und Kraft zu geben! Komm, o mein Licht, erleuchte mich!
- 5. Berbinde mein Gemüthe Rach beiner Wurbergüte Aufewig, Herr, mit dir; Die Demuth sei die Bürde, Die Sanstmuth meine Zierde, Dein Bilb mein reichster Schmuck in mit?
- 6. Bei Freuben und bei Schmerzen Sprich bu in meinem Serzen Des Baters ewig Wort! Und laß, wenn du willst zeugen, Die Welt ganz in mir schweigen; Treiballen Lärm ber Lütte fort.
- 7. Wie gut ist's, wo du wohnest! Wie schon ist's, wo du
  thronest! Da bleibt kein Eram,
  kein Tod. Ach, meine Seele
  thränet, Wein Beist verlangt
  und sehnet Sich hin zu die,
  mein Herr und Gott!
- 8. Wohl benen, die dich sehen. In beinem Hause stehen, Und Freubenopfer thun! Die loben bich beftändig; Ihr Sabbath ist inwendig, wo sie von aller Sarge rufin.

9. Wohl benen, die dich tenuen, Dich ihre Starte nennen, Die ninmeremehr zerrinnt; Bon Herzen dir nachwandeln, Nach deinem Worte handeln, Roll Glauben, Lieb und Hoffinung find!

10. Dein heilig Angebenken Soll mich mit Freube tranken, Dein Lieben mach mich satt! Herr, wohn in meiner Seele, Damit ihr nichts mehr sehle! Du bist's, in bem man alles hat.

30 h. 14, 6. 3ch bin ber Beg und bie Bahrheit und bas Leben; niemand tommt gum Bater, benn burch mich.

Del. Es ift bas Beil uns tommen ber.

- 49. Du, Seju, bift mein Simmelsweg! Durch bich steht alles offen; Wer bich erkennt, ber hat ben Steg Zur Seligkeit getroffen; Ach, laß mich, ließsteß Deit, hinfür Doch ja ben Simmel außer bir Auf keinem Wege hoffen!
- 2. Du bijt die Wahrheit; dich allein Hab ich mir außerlesen; Denn ohne dich ist Krah und Schein, In dir ist Kraf und Wesen. Ach, mach mein Herz doch völlig frei, Daß es nur

bir ergeben fei, Durch ben es fann genesen!

- 3. Du bift mein Leben; beine Kraft Soll mich allein regieren; Dein Geift, ber alles in mir schaft, Kann Leib und Seele mihren, Daß ich voll Kraft und Leben bin Mein Zelu, laß mich nun forthin Das Leben nicht verlieren!
- 4. Du bift mein allerscholuftes Meib, Mein Schmuck und mein Schmuck und mein meidenibe; Du schmuck in die mit Gerechtigkeit, Gleich als mit reiner Seibe. Ach gib, baß ich bie ihnibe Pracht, Womit bie Welt sich herrlich macht, Als einen Unflath meibe!
- 5. Du bift mein treuer Seelensfirt, Und selber auch die Weide; Du haft mich, als ich war verirrt, Sesucht als ich var verirrt, Gesucht mit vor Freude. Ach, nimm bein Schäffein nun in Acht, Damit es weber Lift noch Macht Bon beis ner Heeter schete scheibe!
- 6. Du bift ber holbe Brautigam, Dich will ich stets umfassen; Wein Hoberpriester und mein Lamm, Das sich hat schlacher lassen; Wein König, ber mich gang besitht, Der mich mit sein

ner Allmacht icutt, Benn mich bie Feinbe haffen.

7. Du bift mein auserwäßler Freund, Der mir mein Jerz beweget; Mein Bruber, ber es reblich meint, Die Mutter, bie mich
pfleget; Mein Arzt, wenn ich
verwundet bin, Der mich mit
treuem Bartersinn In meiner
Schwachheit träget.

8. Du bift mein ftarter Helb im Streit, Mein Panzer, Schilb und Bogen, Mein Trofter in ber Traurigkeit, Mein Schiff in Wasserwogen, Mein Anker, wenn ein Sturm entsteht, Mein sichrer Compaß und Magnet, Der mich noch nie betrogen.

9. Was soll ich, Schönster, wohl von die Noch weiter sagen fönnen? Ich will dich siets mit Liebsbegier Wein Ein und Alles nennen; Denn was ich will, das dist du mir; Ach, laß mein zerz für und sür Bon deiner Liebe brennen!

## IV. Von der Ankunft Jesu Chrifti.

Abventalieber.

Matth. 21, 5. Saget ber Tochter Bion: Siebe, bein Konig tommt ju bir fanfimufig, und reitet auf einem Gel und einem Fallen ber laftbaren Gfelin.

Eigene Relobie.

50. Wie foll ich bich empfangen? Und wie begegn' ich bir? O aller Belt Berlangen, O meiner Seete Zier! O Zefu, Zefu, sehe Mir selbst bie Fackel bei! Damit, mas bich ergobe, Mir tunb und miffenb fei.

2. Dein Zion streut dir Palmen Und grüne Zweige sin, Und ich will dir in Palmen Ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen In stetem Lob und Preis, Und beinem Namen bienen, So gut es kann und weiß.

3. Was haft bu unterlaffen Zu

meinem Troft und Freud? Als Leib und Seele [affen In ihrem größten Leib; Als mir das Reich genommen, Da Fried und Freude lacht, Da bift du, mein Heil, kommen Und hast mich froß gemacht.

- 4. Ich sag in schweren Banben, Du komnst und macht mich los; Ich stand in Spott und Schanben, Du kommst und macht mich groß, Und hebst mich hoch zu Ehren, Und schenkt mich soci zu Ehren, Und schenkt führt großes Gut, Das sich nicht läßt verzehren, Wie irbscher Reichthum thut.
- 5. Nichts, nichts hat bich getrieben Zu mir vom Himmelsgelt, Mis das geliebte Lieben, Damit du alle Welt In ihren tausend Plagen Und großen Jammerstaft, Die tein Wund aus kann sagen, So sest umsangen hast.
- 6. Das schreib bir in die Hergen, Du hochbetrübtes Heer, Bei benen Gram und Schmerzen Sich häufen mehr und mehr; Seib unverzagt, ihr habet Die Hülfe vor der Thür; Der eure Herzen labet Und tröstet, steht allhier!
  - 7. Ihr burft euch nicht be-

- mühen, Noch sorgen Tag und Nacht, Wie ihr ihn wollet ziehen Wit eures Armes Wacht: Er kommt, er kommt mit Willen, Ift voller Lieb und Lust, All Angli und Noch zu stillen, Die ihm an euch bewußt.
- 8. Auch durft ihr nicht erschreken Bor eurer Sünbenschulb. Nein, Jesus will sie beden Wit seiner Sieb und Hubb. Er kommt, er kommt den Sündern Jum Trost und wahren Heit, Schafft, daß bei Gottes Kindern Berbleib ihr Erb und Theil.
- 9. Was fragt ihr nach bem Schreien Der Feind und ihrer Tüd? Der herr wird sie zerstreuen In einem Augenblick. Er kommt, ein König, Dem alle Wacht und List Der Feinde wiel zu wenig Zum Wisberstande ist.
- 10. Er kommt zum Weltgerichte, Zum Fluch bem, ber ihm flucht; Wit Enab und füßem Lichte Dem, ber ihn liebt und fucht. Ach komm, ach komm, a Sonne! Und hof und allzumal Zum engen Licht und Wonne In beinen Freubensaal.

Bf. 83, 4. Des herrn Bort ift mabrhaftig, und mas er gujagt, bas balt er gewiß.

Eigene Melobie.

- 51. Gott sei Dant in aller Welt, Der sein Wort beftändig hatt Und ber Sunber Trost und Nath Zu uns hergesenbet hat.
- 2. Was ber alten Bater Schaar Sochfter Bunfch und Sehnen war, Und was fie geprophezeit, Ift erfullt in herrlickeit.
- 3. Zions Hulf und Abrams Lohn, Jakobs Heil, ber Jungs frau Sohn, Gott und Mensch, ber starke Helb, Hat sich treulich eingestellt.
- 4. Sei willkommen, o mein heil! Hofianna, bu mein Theil! Richte bu auch eine Bahn Dir in meinem Herzen an.
- 5. Zeuch, du Chrenkönig, ein! Es gehöret dir allein. Mach es, wie du gerne thust, Rein von allem Sünbenwust.
- 6. Gleichwie beine Ankunft war Boller Sanftmuth, ohn Gefahr; Also sei auch jeberzeit Deine Sanftmuth mir bereit.
- 7. Eröfte, trofte meinen Sinn, Weil ich fcmach und blobe bin,

Sich so hoch an mir vermist.

8. Tritt ber Schlange Kopfentzwei, Daß ich, aller Nengsten frei, Dir im Glauben und an Selig bleibe zugethan.

9. Daß, wenn bu. a Lebens.

Und bes Satans ichlane Lift

9. Daß, wenn bu, o Lebensfürst Präcktig wiederkommen wirst, Ich bir mög entgegengesn, Und vor bir gerecht bestehn.

Pf. 24, 9. Machet die Thore weit und die Thuren in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe. Eigene Melobie.

222

52. Wacht hoch die Thur, bie Thore weit! Es tommt der herr ber herrlichteit, Ein Konig aller Königreich', Ein heider Bett gugleich, Der heil und Leben mit sich bringt. Derhalben jauchzt, mit Freuben singt: Gelobet sei mein Bott, Mein Schopfer, reich von Rath!

2. Er ift gerecht, ein Helfer werth, Sanfimitthigkeit ift fei Gefährt, Sein' Rönigskron ift Beiligkeit, Sein Scepter ist Barmherzigkeit; All unfre Roth zu End er bringt. Derhalben jauchzt, mit Frenden singt: Gelobet sei mein Gott, Mein Beiland, groß von That!

- 3. O wohl bem Land, o wohl ber Stadt, So biesen König bei sich hat! Wohl allen Hezen insgemein, Da bieser König ziehet ein! Er ist die rechte Freubensonn, Bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gebobet sei mein Gott, Wein Erdster fich und loat!
- 4. Macht hoch die Thur, die Thore weit! Eu'r Herz zum Kempel zubereit't! Die Zweiglein der Gottfeligkeit Steckt auf mit Andacht, Luft und Freud; So kommt der König auch zu euch, Ja, Heil und Keben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, Boll Rath, voll That, voll Gnad!
- 5. Komm, o mein Seilanb, Jesu Chrift; Des Bergens Thir bir offen ift. Nch, zeuch mit bener Gnabe ein, Dein' Freundlichfeit auch uns erichein, Dein heilger Geift uns fuhr und leit Den Weg zur ewgen Seligkeit, Und beinem Ramen, herr, Sei ewig Preis unb Chris und Freis unb Spris

But. 8, 4. Bereitet ben Beg bee herrn und machet feine Steige richtig.

Eigene Delobie.

- 53. Mit Ernst, ihr Menichentinder, Das Herz in euch
  bestellt. Damit bas heil ber Sünder, Der große Munderhelb, Den Gott aus Gnad allein Der Beit zum Licht und Leben Gesenbet und gegeben, Bei allen tehre ein.
- 2. Bereitet boch fein tüchtig Den Weg bem großen Gaft; Macht seine Steige richtig, Last alles, was er hast; Wacht eben Bahn und Pfab, Die Thale rings erhößet, Ensiebrigt, was hoch stehet. Bas krumm ist, macht aerab!
- 3. Ein Herz, bas Demuth liebet, Bei Gott am höchsten steht; Ein Herz, bas Hochmuth übet, Mit Angst zu Grunde geht; Ein Herz, bas richtig ist Und solget Gottes Leiten, Das kann schusselbert, Bas kann Lefus Christ.
- 4. Ach, mache bu mich Armen In bieser Enabenzeit Aus Güte und Erbarmen, Herr Jesu, selbst bereit! Zeuch in mein Herz hinein Und wohn auf immer brin-

nen, So werben Berg unb Sinnen Dir ewig bantbar fein.

Ca d. 9, 9. Siehe, bein Ronig tommt gu bir, ein Berechter und ein helfer, arm, und reitet auf einem Gfel, und auf einem jungen Fullen ber Gfelin.

De L. Großer Gott, wir loben bic.

54. Sieb, bein König tommt zu bir! Seele, bas find frohe Worte. Sprich: mein Konig, tomm zu mir! Sieh, ich öffine dir die Pforte. Zench mit beiner Sauftmuth ein! Was du finbelt, bas ift bein.

- 2. Komm! ich bin bein Eigenthum, Und bereite bir die Pfabe, Komm! dein Evange-lium Sei mir stets ein Wort der Gnabe! Du schieft ja das Wort voran, Daß mein König kommen kann.
- 3. Komm und räume alles aus, Was du haffelt, was mich reuet; Komm und reinige bein Haus, Das bie Sünde hat entweihet; Wache felbft mit beinem Blut Mes wieber rein und gut.
- 4. Komm in beinem Abenbemahl, Das bu uns zum Heil gegeben, Das wir schon im

Erbenthal Mit bir, als im Himmel, leben. Komm, Herr Jesu, leb in mir, Unb mein Leben sei in bir!

5. Komm und bring den Tröfter mit, Deinen Geift, der bich verklaret, Der mich im Gebet vertritt, Und bes Königs Wifelen Lehret, Daß ich bis auf jenen Tag: "Komm, herr Jesu!" rufen mag.

1. Tim. 1, 15. Das ift ja gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Chriftus Jefus gekommen ist in die Welt, die Gunder felig zu machen.

De L. Run ruben alle Balber.

- 55. Wie lieblich klingt's ben Ohren, Daß bu bist Wensch geboren, Und mein Erlöser bist. Wie lieblich, wie erquickend, Wie lelig, wie entgudend Sit bob bein Name, Zesus Ehrift!
- 2. Wie groß ist beine Starke, Wie herrlich beine Werke, Wie heilig ist bein Wort; Wie ist bein Tob so tröstlich, Wie ist bein Blut so töftlich, Mein gels bes heils, mein Lebenshort!
- 3. Wie reich find beine Ga. ben, Wie hoch bift bu erhaben

Auf beinem Königsthron! Es fingen, jauchzen, bienen Dir alle Seraphinen, Du wahrer Gott unb Menschensohn.

- 4. Wie bist bu von ben Bausben Des Grabes auferstanben, Haft holl und Tob bestegt; Bist unter himmelsschaaren Soherrsich ausgesabren, Bis alles bir zu Füßen liegt!
- 5. Wie suß ift beine Legre, Wie groß ift beine Spre, Wie herrscheft bu allein! Wer wollte nicht, o König, In Ehrsucht unterthänig Und gern in beiner Gnabe fein?
- 6. Erweitert Thor und Thüren, Last Sprenpforten zieren, Empfangt ihn in der Welt! Gest jauchzend ihn entgegen, Dieweil zu eurem Segen Der Ehrentonig Einzug halt.
- 7. Wer ift's, wer lagt fich horen Als Konig aller Ehren?

   Der herr ber herrlichteit!
  Der ift es, ber tommt prachtig,
  Der herr, ber ftart und machtig, Der herr, ber Gieger ift
  im Streit.
- 8. Erhobel Thor und Thuren, Den Ronig einzufuhren! Ber ift's, ber Gingug halt? Der Ro-

nig aller Ehren, Der Herr von Gottes Heeren, Der Chrentonig aller Welt!

9. Preis bir von allen Frommen! Du kommft, sei uns willkommen Im Ramen unsers Herrn. Der herr ist Gott, ber Eine, Der uns erleucht' alleine Als unser Licht unb Worgenstern!

Datt b. 11, 6. Selig ift, ber fich nicht an mir argert.

Del. Befiehl bu beine Bege.

- 56. Bon Gnab und Wahrseit mächtig, Kommst du, Herr Zesu Chris! Doch nicht von außen prächtig, Obschool du König bist, Und allen Königreichen, Wie groß auch ihre Pracht, Beseschen tannst zu weichen: Doch birgst du beine Wacht.
- 2. Du bift zu uns gekommen In ber Ersüllungszeit Und haft an bich genommen Des Mieliget Riedrigkeit; Damit uns were erwecket Die herrlichste Gewalt, So haft du dich bebedet Mit armer Knechtsgeftalt.
- 3. Dein Ansehn wird verachs tet, Die Welt halt es für schlecht; Und so wird noch betrachtet Ein jeber beiner Knecht'. Wit

Schimpf wird der belohnet Bon ber Bernunft der Welt, Bei welchem Demuth wohnet Und ber nach dir fich halt.

- 4. Dein Geift woll uns entfernen Bon außerlichem Schein;
  Sib, baß von bir wir lernen,
  Bon Dergen niedrig sein. Du,
  höchster, wirst geringe, Und
  heisigest nicht von mir, Zu lernen große Dinge, Nur sansten
  Muth von bir.
- 5. Komm in bes Herzens Tempel Und mach uns doch geschützt, Zu folgen bem Exempel, Das man in dir erblickt! Sonft alles ijt vergebens, Wo man nicht Demnth liebt; Die Richflichnur unsers Lebens Ift bas, was du aelbt.
- 6. Die Demuth ift die Kerze, Das überschöne Licht, Wodund uns in das Herze Die Selbsterkenntnis dricht, Die uns kann unterweisen, Wie man die Welt verschmähr, Und die uns lehret preisen Des Hohren Vollen Mach diesen, voie du mir Besohlen haft zu leben, Kommt's mir gleich felisam für Zwak die in ich viel zu werig, Zu thun, was vor die Tellen, Du. Herr, was vor die Tellen, Du. Herz, was vor die Tellen, Du. Herr, was vor die Tellen, die Roment der die Lieben, kommt's mir gleich felisam für Zwak werden, was vor die zu wenig, Zu thun, was vor die Tellen Du. Herr, was vor die Tellen die Lieben, die Roment die Lieben, kommt's mir gleich felisam für Lieben, was vor die zu wenig, Zu thun, was vor die zu Wenig, Zu thun,

bist unser König — Mach aus mir, was bu willt!

Jef. 33, 22. Der herr ift unfer Richter, ber herr ift unfer Deifter, ber herr ift unfer Rb= nig, ber hilft une.

De I. Großer Gott, wir loben bich.

- 57. Seil ber Erbe, Preis ber Welt, Großer König, sei willsommen, Der sich bei und eingestellt Und sein Reich hat eingenommen! Zefu, zeuch bei mir auch ein, Laß mich beine Wohnung sein!
- 2. Rimm mich, beinen Unterthan, Der sonst ohne bich verloren, Ewger König, gnabig an! Ziehe ein zu unsern Thoren! Schau, ber Weg ist bir bereit, König ber Gerechtigteit!
- 3. Auf! mein König kommt zu mir; Sollt ich benn nicht zu ihm kommen? Ja, auch ich will mit Begier Dir, o Heil und Erost ber Frommen, Freubiglich entgegengehn Und bein sußes Lob erhöbn.
- 4. Herr gebiete, was du willt, Ich will niemals widerstreben; Dein Will ist mein Licht und Schilb, Dir will ich gehorsam

leben; Gib mir, mas bein Herz befiehlt Und befiehl bann, mas bu millt.

5. Hoffahrt, Pract und eitlen Sinn Leg ich, herr, zu beinen Füßen, Sint in Demuth vor bich hin, Und will nichts als Zesum vissen; Dich ergreif ich, bu bist mein, Und du willst es ewig sein.

6. Deiner Hulfe will ich mich, Ewger helfer, ewig freuen; Seel und Geift soll ftetiglich Delzweig bir und Palunen freuen, Delzweig hoffnungsvoller Freub, Palmen ber Beftänbigfeit.

7. Hier auf Erben will ich bir Hosianna täglich singen; Herz und Mund souf für und für Lob und Preis zum Opfer bringen. Bis ich freudig vor dir steh: Hosianna in der Höch!

Offen b. 22, 16. 3ch bin bie Burgel bes Gefchlechts Davibs, ein beller Morgenftern.

De L. Lobe ben Berren, ben machtigen ze.

58. König der Könige, sei uns im Staube willsommen! Richt bei den Engeln erscheinest bu, nicht bei den Frommen; Sünder sind's nur, Wo du auf niebriger Spur Sulbreich ben Gingug genommen.

2. Heil uns! bas Leben will arm und in Sanstmuth erscheinen; Herrichsteit will mit bem Elend sich liebend vereinen! Ehre sei der! Anders, herr würden ja wir Ewiglich nimmer die Deinen.

3. Seliger Anblick! — Wie mild auf ben irbischen Auen Edigt ber Beherricher ber himmelischen Seere sich schauen! Secht, er empfähr Liebevoll Erns und Sebet Aller, die kindlich ihm trauen!

4. Komm ju ben Deinen, o herr, bie bich innig begehren! Feinbe noch triffit bu genug, bie bas herz bir befcmeren; Aber bein Blid Scheucht fie allmachein zufell hilf uns, bu Konig ber Ehren!

5. Sebe bein Antlig auf beine verföhnte Gemeinbe! Treibe hinweg die Berblenbung, gernichte bie Feinbe, Bis wir befreit, Gang bir gum Dienste bereit, Unfrem Erfofer und Freunde!

6 Pflanze bie Palmen bes Glaubens im Grunbe ber Seelen, Wo mit ben Bluthen sich reisenbe Früchte vermählen; Frieben und Ruh, Siegenbe Hoff= nung bazu, Laß bem Gemuthe nicht fehlen!

7. Komm! Hosianna! — So tont bir's von Orten zu Orten. Komm! Hosianna! — begrüß uns mit gnädigen Worten! Dort, nach bem Lauf, Thu uns in Hertlichteit auf, Jesu, bie himm-lischen Pforten!

Je f. 62, 11. Giebe, ber herr lagt fich born bis an ber Belt Ente. Saget ber Tode ter Bion: Giebe, bein beil tommt; fiebe, fein Sohn ift bei ibm, und feine Bergeltung ift vor ibm.

De L. Mir nad, fpricht Chriftus, ac.

- 59. Zench, König, in bie herzen ein, Die beiner liebenb hoffen! Zeig uns in beiner Gnabe Schein, Wie nun bein himmel offen. "Wacht hoch bie Thur in aller Welt, Der König kommt, ber ftarke Helb!"
- 2. Wilfitbu, herr, unfer armes Herz Mit himmelsreighier iranten? Wilfit bu bich selbst in unsern Schmerz Bom Thron hernieber senten? Was ift's, herr Jesu, bas bich trieb? Haft bu nus Sünder benn so lieb?
  - 3. "Mso hat Gott bie Welt

geliebt, (Die Welt? Auch mich, ben Armen?) Daß er ben Gingebornen gibt!" D himmischer Erbarmen! "Wer an ihn glaubt, foll sein!" Ich auch? — Ich glaube, ich bin bein!

- 4. Zeuch ju uns ein, zeuch uns zu bir, Das wir bessammen bleiben! Nas war bie Welt, warft bu nicht hier, Die Schreken ubreteiben? Im Leben mußten wir allein, Im Cobe ganz verlaffen fein.
- 5. Zeuch ein, Prophet, in unfre Racht! Dein helles Licht laß scheinen, Daß wir, zum wahren Tag crwacht, Nicht mehr im Kinstern weinen. In deinem kläch fehn wir das Licht, Daß keiner Klarheit uns gebricht.
- 6. Zeuch, Hoherpriester, in das Haus Des Herzens, dein zu weilen! Was dir nicht dient, das treib hinat, Du willst dein, dass nicht theilung und nicht theilen! Nun nimm uns ganz, nun nimm uns schr, Dein sei deib, Seefe, herz und Sinn.
- 7. Du bift für uns als Opfers lamm Auf Golgatha gestorben; Du hast voll Bluts am Kreus zesstamm Den himmel uns ers

worben, Du gabft bein Beben fur uns bar; Dein fei auch un= fer Leben gar!

8. Jest beten mir: "geuch gu und ein, Romm boch berab gur

Erben!" Und mirb ber Lauf vollenbet fein, Dag mir nun fterben merben, Dann rufe bu: "gieht zu mir ein!" - Bas wirb bas fur ein Chriftfeft fein!

## V. Don der Geburt und Menschwerdung Jesu Chrifti.

#### Beihnachtslieber.

Tit. 2, 11. Es ift ericbienen bie beilfame Enabe Bottes allen Meniden.

De L. Ber nur ben lieben Gott lagt zc.

Dies ist bie Racht, ba mir erfcbienen Des großen Gottes Freundlichfeit. Das Rinb. bem alle Engel bienen, Bringt Licht in meine Dunkelbeit; Und biefes Welt= und Simmelelicht Beicht bunberttaufenb Connen nicht.

2. Lag bich erleuchten, meine Seele, Berfaume nicht ben Gnabenichein! Der Glang in biefer fleinen Sohle Stredt fich in alle Welt binein; Er treibet mea ber Bolle Dacht, Der Gunben und bes Rrenges Racht.

3. In biefem Lichte fannft bu feben Das Licht ber flaren Geligfeit. Wenn Sonne, Monb und Stern' vergeben, Bielleicht noch in gar furger Beit, Wirb biefes Licht mit feinem Schein Dein Simmel und bein Alles fein.

4. Lag nur inbeffen helle fdeinen Dein Gloubens- und bein Liebeslicht, Dit Gott mußt bu es treulich meinen, Sonft bilft bir biefe Conne nicht. Willft bu geniefen biefen Schein, Go barfft bu nicht mehr buntel fein. 5. Drum, Jefu, icone Beib= nachtsfonne, Beftrahle mich mit beiner Gunft; Dein Licht fei meine Weihnachtswonne Und lehre mich die Weihnachtstunst: Wie ich im Lichte wandeln soll Und sei des Weihnachtsglanzes poll.

Bf. 118, 24. Dies ift ber Tag, ben ber ber macht; lagt une freuen, und froblich barinnen fein.

Gigene Relobie.

- 61. Dies ift ber Tag, ben Gott gemacht! Sein werb in aller Welt gebacht; Ihn preise, was burch Jesum Christ Im Himmel und auf Erben ist.
- 2. Die Bölker haben bein geharrt, Bis daß die Zeit ersullet ward; Da sandte Gott von seinem Thron Das Heil ber Welt, dich, seinen Sohn.
- 3. Wenn ich bies Bunber fassen will, So steht mein Geist vor Ehrsurcht still; Er betet an und er ermißt, Daß Gottes Lieb unenblich ist.
- 4. Damit ber Sunber Gnab erhält, Erniedrigst du dich, Herr ber Welt, Nimmst selbst an unsrer Menscheit Theil, Erscheinst im Fleisch und wirst und heil.
- 5. Dein Konig, Zion, tommt zu bir. "Ich tomm, im Buche

steht von mir: Gott, beinen Willen thu ich gern." Gelobt sei, ber ba kommt im Herrn!

6. Herr, ber bu Mensch gebo ren wirst, Immanuel und Friebefürst, Auf ben die Bäter hofsend sahn, Dich, Gott Messias, bet ich an.

- 7. Du, unser heil und höche ftes Gut, Bereinest bich mit Fleisch und Blut, Wirst unser Freund und Bruder hier, Und Gottes Kinder merben mir.
- 8. Gebanke voller Majestät! Du bist es, ber bas herz erhöht. Gebanke voller Seligkeit! Du bist es, ber bas herz erfreut.
- 9. Durch Eines Sunbe fiel bie Welt. Ein Mittler ift's, ber sie erhalt. Was zagt ber Mensch, wenn ber ihn schützt, Der in bes Baters Schoofe sitht.
- 10. Jaucht, himmel, die ihr ihn ersuhrt, Den Tag ber heiligsten Geburt; Und Erbe, die ihn heute sieht, Sing ihm, bem herrn, ein neues Lieb!
- 11. Dies ift ber Tag, ben Gott gemacht; Sein werd in aller Belt gebacht! Ihn preise, was burch Jesum Christ Im Himmel und auf Erben ist.

Lut. 1, 68. Gelobet fei ber herr, ber Gott Ifraele; benn er hat besucht und erfofet fein Bolt.

Eigene Delobie.

- 62. Gelobet feift bu, Zefu Ehrift, Daß bu Menich geboren bift, Bon einer Zungfrau, bas ist wahr; Des freuet sich ber Engel Schaar. Hallelujah, Hallelujah
- 2. Des emgen Baters einig Kind Sett man in ber Krippe find't. In unser armes Fleisch und Blut Berkleibet sich bas emge Gut. Hallelujah, Hallelujah!
- 3. Den aller Welt Kreis nie beschloß, Der liegt in Mariens Schood: Er ist ein Kinblein worden Kein, Der alle Ding erhält allein. Hallelujah, Hallelujah!
- 4. Das ewge Licht geht ba herein, Gibt ber Welt ein'n neuen Schein; Es leucht't wohl mitten in ber Nacht, Und uns bes Lichtes Kinder macht. Hale lelujah, Hallelujah!
- 5. Der Sohn bes Vaters, Gott von Art, Ein Gast in ber Welt hie ward: Er führt uns aus bem Jammerthal, Unb macht

uus Erben in sein'm Saal. Hal= lelujah, Hallelujah!

- 6. Er ist aus Erben kommen arm, Daß er unser sich erbarm, Und in bem Himmel mache reich, Und seinen lieben Engeln gleich. Hallelujah, Hallelujah!
- 7. Das hat er alles uns gethan, Sein' groß' Lieb zu zeigen an. Des freu sich alle Christenheit, Und dant ihm bes in Ewigkeit. Hallelujah, Hallelujah,
- Jef. 49, 13. Jaudget, ihr himmel, freue tich, Erbe, lobet, ihr Berge, mit Jaudgen; benn ber herr hat fein Boll getroftet und ers barmet fich feiner Elenben.
  - Mel. Lobe ben herren, ben machtigen ac.
- 63. Jauchzet, ihr himmel! froflodet, ihr Engel, in Choren, Singet bem Herten, bem Leiland ber Menschen zu Ehren: Sebet boch da! Gott will so freundlich und nah Zu ben Berlornen sich kehren.
- 2. Jauchzet, ihr himmel! frohlodet, ihr Emben ber Erben! Gott und ber Sanber, die sollen zu Freunden nun werden. Friede und Freud Wird uns

verfündiget heut. Freuet euch, birten und Beerben !

- 3. Sehet bies Munber, wie itef fich ber Hochte hier beuget! Sehet bie Liebe, bie enblich als Liebe sich geiget! Gott wird ein Kind, Eräget und hebet bie Sund: Alles anbetet und ichweiget.
- 4. Gott ift im Teifche! wer tann bie Beheimnis verfteben ? Sier ift bie Pforte bes Lebens nun offen zu seben: Gehet hinein, Eins mit bem Kinbe zu lein, Die ihr zum Bater wollt geben.
- 5. Haft bu benn, Höchfter, auch meiner noch wollen gebenken? Du willft bich felber, bein Herze ber Liebe mir schenken! Sollt nicht mein Sinn Junigst sich freuen barin, Und sich in Bemuth verfenken?
- 6. König ber Ehren, aus Liebe geworden zum Kinde, Dem ich auch wieber mein Zerze in Liebe verbinde; Du sollft es sein, Den ich erwähle allein; Ewig aufigg ich der Sünde.
- Süßer Immanuel! werb auch geboren inwendig; Romm boch, mein Heiland, und laß michnicht länger elendig! Wohne

in mir, Mach mich ganz Eines mit bir, Unb mich belebe be= ständig!

8. Menschenfreund Zesu! bich lieb ich, dich will ich erheben; Laß mich boch einzig nach beinem Gefallen nur seben! Gibmir auch balb, Jesu, die Kinsbesgestalt, Böllig mich bir zu eraeben.

Bf. 126, 8. Der herr hat Großes an uns gethan; bes find wir froblic.

Del. Barum follt ich mich benn gramen.

64. Fröhlich soll mein Herze springen Dieser Zeit, Da vor Freud Alle Engel singen. Hott es alle, die versoren! Jauchgend ruft Alle Luft: Christius ist geboren!

- 2. heute geht aus seiner Kammer Gottes Helb, Der bie Weft Reist aus allem Jammer. Gott wirb Menich, bir, Menich, zu gute: Gottes Kind, Das verbind't Sich mit unserm Blute.
- 3. Sollt uns Gott nun können haffen, Der uns gibt, Waser liebt Ueber alle Maßen. Gott gibt, unserm Leib zu wehren, Seinen Sohn von bem Thron Seiner Macht unb Ehren.

- 4. Sollte von uns sein getehret, Der sein Reich Und zugleich Sich uns selbst verehret?
  Sollt uns Gottes Sohn nicht lieben, Der jest kömmt, Bon uns nimmt, Was uns will betrüben!
- 5. Er nimmt auf sich, was auf Erben Wir gethan; Gibt sich an, Unser Lamm, das für uns stirbet, Und bei Gott Für den Tod Leben uns erwirbet.
- 6. Nun, er liegt in seiner Krippen, Bust zu sich Mich und bich, Spricht mit sußen Lippen: Lasset schreck, Was euch qualt! — Was euch sehlt, Bring ich alles wieber.
- 7. Gi, so kommt und last uns laufen, Stellt euch ein, Groß und klein, Kommt mit großen haufen. Liebt ben, ber vor Liebe brennet; Schaut ben Stern, Der uns gern Licht und Labsal abnet.
- 8. Die ihr schwebt in großen Leiben: Sehet, hier Ist die Thür Ju ben wahren Freuden, Fast ihn wohll er wirb end führen Arn ben Ort, Da hinfort Euch kein Kreuz wird rühren.

- 9. Wer sich fühlt beschwert im Herzen, Wer empfind't Seine Sund Und Gewissenschwerzen, Sei getroft! hier wird gefunben, Der in Gil Machet heil Auch bie tiefsten Wunden
- 10. Die ihr arm seib und elende, Kommt hertbei, Fullet frei Eures Glaubens Sande! Sier find alle guten Gaben, Und bas Gold, Da ihr sollt Euer Herz mit laben.
- 11. Sußes heil, laß bich umfangen, Laß mich bir, Meine Zier, Unverrudt anhangen! Du bift meines Lebens Leben! Run tann ich Mich burch bich Wohl gufrieben geben.
- 12. Ich will bich mit Fleiß bewahren; Ich will bir Leben hier, Und mit bir heimfahren. Wit bir will ich enblich schweben, Boller Freub, Ohne Zeit, Dort im andern Leben:

Joh. 1, 14. Das Bort ward Fleifch und wohnete unter uns.

De l. Mun bantet alle Bott.

65. Du wesentliches Wort, Bon Anfang her gewesen, Du Gott, von Gott gezeugt, Bon Ewigkeit erlesen Zum heil ber

ganzen Welt: O mein Herr Jesu Chrift, Willsommen, ber bu mir Zum Heil geboren bist!

- 2. Komm, o selbstitandig Wort, Und sprich in meiner Sete, Daß mir's in Swigteit Am Troste nimmer seble; Im Glauben wohn in mir, Und weiche von mir nicht; Laß mich auch nicht von dir Abweichen, schönses Licht:
- 3. Was hat, o Jefu, bich Bon Ansang boch bewogen? Was hat vom Himmelsthron Dick in die Welt gezogen? Ach, beine große Lieh, Und meine große Noth Hat beine Gluth entstammt, Die stärker, als der Tod.
- 4. Du bift das Wort, wodurch Die gange Weit vorhanden, Und afte Dinge sind Durch bich zum Licht erstanden. Ach, so bin ich, mein Heil, Auch beine Ereatur, Die, was sie ist und hat, Bon bir empfangen nur.
- 5. Gib, baß ich bir gum Dienst Mein ganges herz ergebe, Und bir allein zum Preis Auf biefer Erbe lebe; Ja, Zesu, laß mein herz Gan neugeschaffen sein, Und bis zum Tobe bir Geheiligt sein allein.
  - 6. Laß nichts bestehn in mir,

Was du nicht felbst geschaffen; Reis alles Untraut aus; Zerbrich des Feindes Wassen; Was bol', ist nicht von dir, Das hat ber Feind gethan; Du aber sühre Herz Und Auß auf ebner Bahn.

77. Das Leben ift in bir, Und alles Licht bes Lebens; Lag beinen Glanz in mir, Wein Gott, nicht fein vergebens! Weil bu das Licht ber Welt, Sei meines Lebens Licht, D. Jefu, bis mir bort Dein Sonnenalanz anbricht!

Pf. 95, 1. Rommt bergu, lagt uns bem Berrn frohloden, und jauchgen bem hort unsfers Beils.

De L. Dies ift ber Tag, ben Gott re.

- 66. Wir singen bir, Immanuel, Du Lebenssürft und Enabenquell, Du himmelsblum und Morgenstern, Du Jungfrau-Sohn, herr aller hernt!
- 2. Wir singen bir mit beinem Heer Aus aller Kraft Lob, Preis und Shr, Daß bu, o lang gewünschter Gast, Dich nunmehr eingestellet haft.
- 3. Bon Anfang, ba bie Welt gemacht, Hat manches Herz nach bir gewacht; Auf bich ge-

hofft fo lange Jahr' Der Bater und Bropheten Schaar.

- 4. Ach, daß ber Herr aus Zion tam Und unfre Banbe von uns nahm! Ach, baß bie Hulfe brach herein! So wurde Jatob fröhlich sein.
- 5. Nun, bu bift hier, ba liegest bu, Halft in bem Kripplein beine Ruh; Bist Klein, unb machst boch alles groß, Bekleibst bie Welt, und kommst boch bloß.
- 6. Du kehrst in frember Bobs nung ein, Und sind boch alle Himmel bein; Erinkst Wilch aus einer Mutterbruft, Und bist boch aller Engel Lust.
- 7. Du haft bem Meer sein Ziel gestedt, Und wirst mit Binbeln Bugebedt; Bist Gott, und liegst auf Heule Strob; Birft Mensch, und bist boch A und D.
- 8. Du bist ber Ursprung aller Freub, Und dulbest so viel Herzeleid; Wist aller Heiben Trost und Licht, Suchst selber Trost, und sindst ihn nicht.
- 9. Du bist ber süßste Menschenfreund, Doch sind bir so viel Menschen seind: Herobis Herz hält bich für Greu'l, Und bist boch nichts als lauter Heil.

- 10. Zig aber, bein geringster Knecht, Zig sag es frei und mein es recht: Zig liebe bich, boch nicht so viel, Als ich bich gerne lieben will.
- 11. Der Will ist ba, bie Kraft ist klein; Doch wird bir nicht zuwiber sein Wein armes Herz, und was es kann, Wirst du in Gnaben nehmen an.
- 12. Bin ich gleich schwach und sündenwoll, Hab ich gelebt, nicht wie ich soll: So kommst du boch beswegen her, Daß sich ber Sünder zu dir kehr.
- 13. Darum, so hab ich guten Muth, Du wirst auch halten mich für gut. O Jesu Ehrist, bein frommer Sinn Macht, baß ich so voll Trostes bin!
- 14. So saß ich bich nun ohne Scheu; Du machst mich alles Jammers fret, Du trägst ben Jorn, verschlingst ben Tob, Berkerst in Freub all Angst und Roth.
- 15. Du bift mein Haupt, hinwiederum Bin ich bein Glieb und Sigenthum, Und will, so viel bein Geift mir gibt, Stets btenen bir, wie bir's beliebt.
  - 16. 3ch will bein Sallelujah

hier Mit Freuben singen für und für; Und bort in beinem Ehrensaal Soll's schallen ohne Zeit und Zahl.

Jef. 9, 6. Uns ift ein Kind geboren, ein Sohn ift uns gegeben, welches herrichaft ift auf seiner Schulter; und er heißt Bunderbar, Rath, Kraft, helb, EwigeBater, Friedefürst.

DR el. Run fich ber Tag geenbet hat.

- 67. Immanuel! ber Herifd an sich; Immanuel! ift Gott mit mit, Wer ist bann wiber mich?
- 2. MIso hat Gott bie Welt geliebt, Daß er aus freiem Trieb Den eingebornen Sohn uns gibt, Wie hat er uns so lieb!
- 3. Was fein erbarmungsvoller Rath Schon in ber Ewigkeit Bon Jesu fest beschlossen hat, Das thut er in ber Zeit.
- 4. Er, unfer heil und höchftes Gut, Der alle fegnen kann, Rimmt, wie die Rinder, Fleifch und Blut, Doch ohne Gunbe, an.
- 5. Du, wunderbarer Gottmensch, wirst Auch mir Rath, Kraft und Helb, Mein Retter und

mein Friedefürst, Du Beilanb aller Welt.

- 6. Was mir zum Seligfein gebricht, Das Herr, erwarbst bu mir: Bersöhnung, Leben, Trost und Licht, Das hab ich nun an bir.
- 7. Dein Mangel wird mein reiches Theil, Dein Leiben ftillt mein Leib; Durch beine Knechtsgestalt, mein Heil, Gewinn ich Herrlickkeit.
- 8. Gelobt sei Gott, gelobt sein Sohn In dieser Freudenzeit! Lobt, Engel, ihn vor seinem Thron! Erheb ihn, Christenbeit!

Lut. 2, 12. Das habt jum Beichen; ihr werbet finben bas Rinb in Binbein gewidelt und in einer Krippe liegenb.

Del. Allein Gott in ber boh fei Ehr.

68. Ich fteh an beiner Krippe hier, D Jesu, du, mein Leben! Ich ftehe, bring und schenke dir, Was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Muth; nimm alles hin, Und laß dir's wohlgefallen!

2. Da ich noch nicht geboren war, Da bist du mir geboren,

Und haft mich bir zu eigen gar, Eh ich bich tannt, erforen. Sh ich burch beine Sand gemacht, Da hat bein Herze schon be-bacht, Wie bu mein wolltest werben.

- 3. Ich lag in tiefer Tobes.
  And fag in tiefer Tobes.
  Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne.
  D Sonne, die das werthe licht Des Glaubens in mir zugericht't, Wie ichn find beine Straffen!
- 4. Ich seine bich mit Freuben an, Und kann nicht satt nich sehen; Und weil ich nun nicht weiter kann, So bleib ich sinnend stehen; O daß mein Sinn ein Abgrund wär, Und meine Seel ein weites Weer, Daß ich bich möckte sassen!
- 5. Wenn oft mein Herz in Mothen weint Und keine Ruh kann sinden, Aufft du mir zu: Ich bein Fernend, Ein Tieger beiner Sünden, Dein Fleisch und Blut, der Bruder bein; Du sollst ja guter Dinge sein, Ich gasse beine Schulen, Ich agle beine Schulen.
- 6. Du frageft nicht nach Luft ber Welt, Roch nach bes Leibes Freuben. Du haft bich bei uns eingestellt, Un unfrer Statt zu

leiden; Suchst meiner Seele Herrlickeit Durch dein selbsteigs nes Herzeleid, Das will ich dir nicht wehren.

- 7. Eins aber, hoff ich, wirft bu mir, Mein Seiland, nicht werfagen, Daß ich bich möge für und für In meinem Bergen tragen; Orum laß mich bir besoften sein, Komm, tomm und kehre bei mir ein Mit allen beinen Freuben.
- s. Zwar sollt ich benken, wie gering 3ch bich bemirthen werbe; Du bist ber Schöpfer aller Ding, 3ch bin nur Staub und Erbe; Doch bist bu so ein frommer Galt, Daß bu noch nie verschmäßet hast Den, ber bich gerne siehet.

2. Cor. 8, 9. 3hr wiffet bie Enabe unfere herrn Zeju Sprifti, bag, ob er wohl reich ift, warb er boch arm um enretwillen, auf bag ihr burch feine Armuth reid wurdet.

Del. Run fich ber Tag geenbet bat.

69. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich Bor seinem höchs ften Thron! Der heut aufschließt sein Himmelreich Und schenkt und feinen Sohn. 2. Er kommt aus seines Basters Schoos Und wird ein Kindlein klein, Er liegt bort elend, nacht und bloß In einem Krippelein.

- 3. Er außert sich ber Allgewalt, Wirb niebrig und gering, Rimmt an sich eines Knechts Geftalt, Der Schöpfer aller Ding.
- 4. Er liegt an seiner Mutter Bruft, Sie trankt und pfleget ihn, Und Gottes Engel schau'n mit Luft Auf bieses Kindlein bin.
- 5. Gott fendet ihn vom himmelczelt Als Davids Sohn herein; hinfort foll jedes Bolf ber Welt Durch ihn gesegnet sein.
- 6. Er wechselt mit uns wunberbar, Wählt unser Fleisch zum Kleib; Und gibt uns seine Gottheit dar In seiner Herrlichkeit.
- 7. Er wird ein Knecht, und ich ein herr, Das mag ein Wechfel sein! Wie könnte boch wohl freundlicher Das Jesus-Kindlein sein!
- 8. Heut schließt er wieber auf bas Thor Zum schönen Parabeis; Der Cherub steht nicht

mehr bavor; Gott fei Lob, Ehr und Preis!

Lu t. 2, 16. Gie tamen eilend, und fanben beibe Mariam und Joseph, bagn bas Rind in ber Rrippe liegenb.

Del. Mir nad, fpricht Chriftne, unfer sc.

- 70. Hier liegt, ben meine Seele liebt! Run barf ich nicht mehr Kagen, Wenn mich bie schnöbe Welt betrübt, Wir anthut Schmach und Plagen. Im herzen lieget mir bies Kind, Bei bem man Troft und Rettung find't.
- 2. Es scheint wohl nur ein schwaches Kind, Liegt da in eiener Krippen, Im Stall, und vo man Unstath flud't; Doch seine süßen Lippen, Die hauchen ein in mich den Geist, Der uns ben Weg zum Leben weist.
- 3. Raum auf, mein Herz, nimm willig an Dein Kreuz, bas bir gebühret; Dies Kind, bas bich erfreuen tann Und beine Seele zieret, O brüd es fest an beine Bruft, Und Taß es stets sein beine Lust!

4. O machse boch, bu werthes Rind, In mir nach beiner Gute!

68 Bon ber Geburt u. Menfcmerbung Jeju Chrifti.

O Kind, in dem man einzig find't Das tröstliche Gemüthe, Laß mich auch wachsen auf in dir, Und gib mir beine Jugendzier!

- 5. Du haft ja für die Ewigkeit Dich bier mit mir vermäßlet, Und mir barauf Gerechtigkeit Und Unschulb zugezäslet; Drum schen ich bein Gerichte nicht, Weil du im Tob auch bist mein Licht.
- 6. So nimmst du nun dagegen an Mein Mes, was ich sade; Du zahst, was ich nicht zahsen kann, Und holft mich aus dem Grade. Für Dürftigkeit gibst du mit dich, Und mit dir alles ewiasich.
- 7. Du wirst schwach, daß ich sei ein Mann, hier ritterlich zu kämpfen; Du nimmst mein ganges Elend an, Um meine Roth zu dämpfen. Ich fann es alles sagen nicht, Was du mir worben bist, mein Licht!
- 8. Du bist mein AU, was will ich mehr In biesem kurzen Leben? Dort werd ich schauen beine Ehr, Wann bu mir bas wirst geben, Was ich allhier in Furcht und Noth Wuß suchen bis in meinen Tob.

9. Dies Eine will ich bitten noch: Du wollest in mir wenben Das schwer gespannte Sunbenjoch, Und bies mein Etenb enben. Ach, laß mich weiter nicht bran ziehn, Und aller Sundenfuff entstiebn!

10. So werb ich voller Troft und Freud In meinem Elend werben, Bergeffen all mein bitt-'res Leid Und zeitliche Beschwerben. Wann bu bann auf bommft zum Gericht, Wirst bu mich boch verbammen nicht.

11. Das hiff uns allen, o herr Chrift, Der du bagu gedoren, Und uns ein einger Heiland bifft, Daß niemand sei versoren, Der sich bekehrt und bir vertraut, Und sich in beine Liebe baut!

Lu t. 19, 10. Des Menfchen Sohn ift gestommen, ju fuchen und felig zu machen, bas berloren ift.

DeL. Ich, mas foll ich Gunber machen.

71. Freuet euch, erlöste Brüder! Denn bes Baters Wort und Light, Das durch alles Duntel bright, Bringet das Berlorne wieber, Und in unfer Fleisch und Bein hüllet sich die Liebe ein.

- 2. Der bie himmel aufgebauet Und ber Erbe Grund gelegt, Der bie Creaturen trägt, Warb als Wensch, wie wir, geschauet; Er, ber alle Welt erfüllt, Warb in Armuth eingehüllt.
- 3. O wie brünftig ift bein Lieben, Daß du aus des Waters Schoos Kommft, zu theie Ien unser Loos, Und mit wunberbaren Trieben Uns, die wir im Staube gehn, Gleich den Engeln willft erhöhn!
- 4. Werbe auch in uns gehoren, Und burchleuchte bu uns gang, D bu himmilisch reiner Glang! Und bein Bild, bas wir verloren, Rehre wieber bei uns ein, Daß wir Menschen Gottes sein!
- 5. Uns verlangt, auf biefer Erben Durch ber Liebe Wunbertraft Ju bes Lichtes Burgfichaft Wieberum gebrach; au werben, Daß uns unfer Waterland Kninftig wieber sei befannt.
- 6. Nun, bein paradiefisch Leben Oring mit beinem Gnabenichen Wieber mächtig in uns ein, Und wir werben uns erbeben Ju ber gottlichen Natur, Wenn wir solgen beiner Spur.

. Bf. 83, 1. Freuet euch bes herrn, ihr Ges rechten; bie Frommen follen ihn fcon preifen.

Eigene Melobie,

- 72. D freuet euch alle ber Herr ift geboren! Die Krippe hat er sich zur Wiege erforen. Ja, preiset ihn freubig sir's große Erbarmen! Es ichenkt sich ber Höchste aus Inaden uns Armen.
- 2. Döffnet bem Theuren boch alle bie Herzen! Er fillet fo gerne bie Sorgen und Schmerzen! Empfanget ben Söchflen mit freudigen Griffen, So wird er euch laben mit himmelsgenuffen.
- 3. Ofrenet euch über bas göttliche Wunder! Der Ewige stein get vom Himmel herunter, ihm fündigen Menschen die Englich zu bringen: O lasset uns freubig dies Wunder besingen!

De el. Bie groß ift bes Milmachigen ac.

4. Wir preisen bich, o ewge Liebe, Dich, Zelus Christus, Gottes Sohn, Das bu aus gunbenvollem Triebe Berließest veinen himmeläthron. Du kamst zur Seligkeit uns Armen, Bon beinem Bater uns gesanbt, Und hast mit göktlichem Erdarmen Au ben Berlornen bich aewandt. 70 Bon ber Geburt u. Menfchwerbung Jeju Chrifti.

5. Wir grüßen bich an biefem Feste, D herr und Gott, im Ferbenthal; Einst hoffen wir, als beine Gaste, Zu grüßen bich im Himmelssaal. Gib uur, daß wir bich brünstig lieben, Und treu auf beinen Wegen gehn, Dein Wort sei uns ins derz geschieben, Land und in beinen Wichte stehn!

6. Wir stimmen mit den Engeldören Dir freudig Lobgesänge an Um Tage, da du, Fürst der Spren, Betratit die rauhe Erdenbahn! Ja, Dank und Preis sei dir gesungen, Du bist das Hell: Das Licht der Wett- ber Liebe ift gesungen, Dalletujah, du Siegesöstel!

(Bird biefes Lieb als Bechfelgefang ger braucht; fo folgen bie Berfe alfo aufeinander: 1. 4. 2. 5. 3, 6.)

Bef. 60, 1. Mache bich auf, werbe Licht; benn bein Licht tommt, und bie herrlichfeit bes herrn gehet auf über bir,

Del. herr, ich habe miggehandelt.

73. Werbe Licht, bu Bolt ber Seiben, Und bu, Salem, werbe Licht! Siehe, weld ein Glanz ber Freuben Ueber beinem Haupt anbricht! Gott hat berer

nicht vergeffen, Die in Finfterniß gefeffen.

- 2. Duntelheit, die mußte weichen, Als dies Licht erschien der Welt. Dem kein andres zu vergleichen, Welches alle Ding erhalt. Die nach diesem Glanze sehen, Dürsen nicht im Finstern gehen.
- 3. Ad, wie waren wir verstembet, She biefes Licht brach an! Ja, da hatte sich gewenbet Schier vom himmel Zebermann. Unfre Augen und Geberben hingen einzig an ber Erben
- 4. Irbifc waren bie Gebanken, Thorheit hielt uns gar verstrickt, Satan macht' uns schöllich wanken, Wahre Tugenb lag erstickt; Fleisch und Welt hett' uns betrogen, Und vom Himmel abgezogen.
- 5. Gottes Rath mar uns verborgen, Seine Gnabe schien uns nicht; Kein' und Große mußten sorgen, Jebem sehlte es an Licht, Das zum rechten himmelsteben Seinen Glanz uns sollte geben.

6. Aber als hervorgegangen Ift ber Aufgang ans ber Hoh, Haben wir bas Licht empfangen, Welches so viel Angst und Weh Aus ber Welt hinmeg getrieben, Dag nichts Duntles überblieben.

- 7. Jeju, reines Licht ber Seelen! Du vertreibst die Finsternis; Me, die dein geif ermäßlen, Macht du nun im Gang gewiß; Jesu, beine Lieb und Segen Lenchten und auf unfern Wegen.
- 8. Diefes Licht läßt uns nicht wanten Auf ber rechten Elmen bensbahn; Ewig, herr, will ich bir banten, Daß du uns so wohlgethan, Und uns biefen Schatz geschenket, Der zu beinem Reich uns lenket.
- 9. Gib, herr Jeju, Kraft und Stärke, Dag wir bir zu jeber geit Durch ber Liebe Glaubenswerke Folgen in Gerechtigkeit, Und hernach in Frendenkeben heller als die Sterne ichweben!
- 10. Dein Erscheinen miss erfüllen Mein Gemüth in aller Roth; Dein Erscheinen müsse stillen Meine Seel auch einst im Tob. herr, in Freuden und im Weinen Müsse mir dein Licht erscheinen!
- \*11. Jefu, laß mich endlich gehen Freudig aus der böfen Welt, Dein so helles Licht zu feben, Das mir bort schon ift

beftellt, Wo wir follen unter Kronen In ber iconften Klars beit wohnen.

4. Mof. 24, 17. Ge wirb ein Stern aus

Jatob aufgeben, und ein Scepter aus Ifrael auftommen.

De el. Mein Bater, fieb, ich bringe bir.

74. Auf Seele, auf und samme nicht, Go bridt bas Licht berfür! Der Wunberstern gibt bir Bertidt, Der Helb sei vor

ber Thür. 2. Geh aus von beinem Baterlanb, Zu suchen solchen Herrn; Laß beine Augen sein gewanbt Aufbiesen Worgenstern.

3. Gib Acht auf biesen hellen Schein, Der aufgegangen ist Er führet bich zum Kind hinein, Das heißet Jesus Chrift.

4. Er ift ber helb aus Davibs Stamm, Der alle Feinbe ichlagt; Er ift bas theure Gotteslamm, Das unfre unbeträgt.

5. Drum mache bich behenbe auf, Befreit von aller Laft, Und laß nicht ab in beinem Lauf, Bis bu bies Kinblein baft.

6. halt bich im Glauben an bas Wort, Das fest ist und gemiß; Das fuhret bich zum Lichte fort Aus aller Finsterniß72 Bon ber Beburt u. Menfcmerbung Jefu Chrifti.

7. Erfinke bu vor feinem Glang In tieffter Demuth ein, Und laß bein Herz erleuchten gang Bon solchem Freubenschein.

8. Gib bich ihm felbst zum Opser bar Wit Geist, mit Leib und Seel, Und singe mit ber Engel Schaar: "hier ist Im-manuel!"

9. O munberbare Süßigkeit, Die bieser Anblick gibt Dem, bessen herz bazu bereit, Daß es bies Kinblein liebt!

10. Die Engel in bes himmels Saal, Die freuen fich barob; Die Kinder Gottes allzu= mal, Sie bringen bir ihr Lob.

11. Hier ist bas Ziel, hier ist ber Ort, Wo man zum Leben geht; hier ist bes Parabieses Pfort, Die wieder offen steht.

12. hier fallen alle Sorgen hin, Zur Lust wirb alle Bein; Es wird erfreuet herz und Sinn; — Dein Gott ist wieber bein!

13. Der zeigt bir einen anbern Weg, Mis bu vorher erkannt,
— Den ftillen Ruh- und Friebenssteg Zum ewgen Vaterland.

## VI. Von dem Sehramt und Wandel Jesu Christi.

3 ob. 10, 12. 3ch bin ein guter hirte. Gin guter hirte lagt fein geben fur bie Schafe, Ein Mitelfing aber, ber nicht hirte ift, bes bie Schafe nicht eigen find, fiebet ben Belf fommen, und verlägt bie Cchafe, und fiebet aund ber Wolf erhafchet und zerftreuet bie Schafe.

De E. Alle Menfchen muffen fterben.

75. Einer ift ber gute Birte, Bon bem Bater ausersehn,

Dem, mas sonst zum Abgrund irrte, Boller Sorgfalt nachzugehn. Einer soll die Welt belehren, Einer soll das heil gemähren. Bon der Gottheit Thron herad Bracht er seinen Sirtenskab.

2. Jesus ift ber gute hirte, Der bie Bolfer gnabenvoll, Das Berführte, bas Berirrte Zu ben Surben sammeln soll. Längst jum hirtenamt ertoren, Und ju rechter Zeit geboren, Tritt er zu ber Thur herein, Aller Boller Heil zu sein.

- 3. Diefer Heiland, der Gerechte, Zeit des ewgen Lebens Pfad. Folg ihm, sündiges Geschlechtel Sein bewährter Friedenstath Will tein einzig Schaf verlieren, Will dich auf die Nuen sühren, Wo ein jedes freie Statt Und bes Segens Kille hat.
- 4. Wer kann bas Geset erfüllen Mit ber Selbstgerechtigkeit?
  — Sünbe, Tob unb hölle brüllen, Wo nicht Sesus Gnabe beut! Er nur zeigt bie Friebenswege, Er erhält burch Zucht und Pflege, Was aus bieses Zeitlauss Ann Sich nicht selbst erretten kann.
- 5. Die von Zesu zeugen müssen, hirten, bie sein Waub des fent, Sollen nichts, als Zesum wissen. Der bas Friedensscepter halt. Zesus ist die enge Pforte; Seelen, hört nur bessen werten. Der im Clauben Zesum kennt, Und sonst teinen Mittler nennt!
- 6. Großer Sirte beiner Seerbe, Ereib bie falichen Geifter fort,

Senbe burch bas Rund ber Erbe Deines Kreuzes Gnabenwort! Und bein Geift, ber beinen Hetter, Theile beine selgen Güter, Licht und Frieben, Trost und Ruh, Allen beinen Schafen gu!

Ebr. 12, 2. Laffet uns auffehen auf Bes fum, ben Anfanger und Bollenber bes Glaus bend.

Gigene Delobie.

- 76. Deitigster Zefu, Zefulgungsquelle, Mehr als Arystall
  rein, klar und helle. Du lautrer
  Strom der Heitigkeit! Der Glanz
  der hohen Cherubinen, Die Heitigkeit der Seraphinen Zit gegen
  bich nur Dunkelheit. Gin Borbild bist din mir; Ach, bilbe mich
  nach bit, Du mein Alles! Zefu,
  Zeful! Kiss mir bazu, Daß ich
  auch beistg fei, wie bu!
- 2. O ftiller Jefu! wie bein Wille Dem Willen beines Batees siille Und bis zum Tod gehorsamwar: So mache du auch gleichermaßen Wein Herz und Willen dir gelassen, Ach, kille meinen Willen gar! Mach mich dir gleich gesinnt, Wie ein gehorsam Kind, Stille, stille,

74

Jefu, Jefu! Silf mir bazu, Daß ich fein ftille fei, wie bu.

- 3. Wachsamer Jesu! ohne Schummer, In grober Arbeit, Wath und Ammuner Bist du geweien Tag und Nacht. Du mustest täglich viel ausstehen, Des Nachts lagt du vor Gott mit Flehen, Du hast gebetet und gewacht. Gib nitr auch Bachsamteit, Daß ich zu dizeit Wach und bete! Jesu, Das jesu! Peselu! Bist, Disse das, Das ich stell Wach und bete! Jesu, Das ich stell Wach und bete!
- 4. Gutigster Zesul o wie gnabig, wie liebreich bist bn, wie gutthätig, Selbst gegen Feinde wie gesind! Dein Sommenlicht erscheinet allen, Dein Regen nuß auf alle sallen. Ob sie dir gleich undankbar sind. Mein Gott! ach, lehre nich, Damit hierinnen ich Dir nacharte. Zesu, Zesu!, Jesu! hilf mir bazu, Daß ich auch aitste sie, wie du,
- 5. Du, sanster Jesu, warst unicutig, Und litteit alle Schmach gebuldig, Bergabst, und ließit nicht Rachgier aus. Riemand kann beine Saustmuth messen, Bei ber kein Eifer bich gefressen, Mis ber um beines Baters haus. Mein heilanbl ach, verleiß Mir

- Sanftmuth und babei Guten Gifer. Zesu, Zesu! Hilf mir bazu, Daß ich sausttmuthig sei, wie du.
- 6. Würbigster Jesu, Ehrentonig! Du suchtest beine Ehre wenig Und vourbest niedrig und gering. Du waubeltest ertiest auf Erden, Ju Denuth und in Kuechtsgeberden, Erhubst die gelöft in keinem Ding. Herr, solche Demuth lehr Auch mich je mehr und mehr Etetig üben! Desu, Jesu, Jesu, Jesu, Das, ich demuthis sei, wie du. Das, ich demuthis sei, wie du.
- 7. D feuscher Jesu! all bein Wesen War guchtig, keusch und ausertesen, Boll ungesarbeterSitte sankeit. Gedanken, Neben, Glieberr, Sinnen, Geberben, Kleibung und Beginnen War voller lautrer Züchtigkeit. D mein Zmmanuel! Mach mir Geist, Leib und Seel Keusch und güchtigt. Splu, Jesu, Jesu! Just mir bagu, So keusch und vein zu sein, wie du, wo bu,
- 8. Nun, liebster Zesu, siebstes Leben! Wach mich in allem bir ergeben Und beinem heislen Worbild gleich! Gib, daß dein Geist mich ganz durchbringe, Daß ich viel Glaubenöfrüchte bringe Und ticklie werd zu beinem Reich,

Ach, zeuch mich gang zu bir, Behalt mich für und für, Treuer Beiland; Jefu, Jefu! Lag mich, wie bu Und wo bu bift, einft finben Rub.

1. Betri 2, 21. Cbriftus bat uns ein Borbilb gelaffen, bag ibr follt nachfolgen feis nen Gufftapfen.

Del. Gott fei Dant in aller Belt.

- 77. Sefus Chriftus gab fich uns Gelbft jum Borbilb alles Thuns; Gein Wort ftellet ihn uns bar: 3ch foll fein, wie Jefus mar.
- 2. Sein Berleugnen lebrt mich. flein, Geine Demuth, niebrig fein; Geine Sanftmuth ftete Bulb; Sein Behorfam bie Gebulb.
- 3. Wie er ohne Sag geliebt, Stets getroftet, nie betrübt, Unb auch Keinben Guts gethan, Beist er mich ju Gleichem an.
- 4. Wenn er Gottes Willen that. Wenn er ftets jum Bater bat. Wenn er nichts, als Wahrheit, fprach, Beift bas: folge bu mir nach!
- 5. Wenn er allgeit ftanbhaft blieb. Rur bas Wort vom Reiche

- trieb, Go bezeugt er mir babei, Dag mir bas ein Beifpiel fei. 6. Wenn er maßig ag unb trant, Und es beiligte mit Dant,
- Spricht mir fein Erempel gu: Wie er lebte, lebe bu!
- 7. Lieber Deifter, lebr mich's nun! Ohne bich fann ich nichts thun. Unter beines Geiftes Bucht Bringt mein Glaube folche Frucht.
- 8. Biele folgen ihrem Ginn; Aber, Berr, wo foll ich bin ? Du bift Chriftus, Gottes Cohn; Ber bir folgt, hat großen Lohn! 9. Gabit bu nach vollbrachtem
- Lauf Deinen Geift mit Beten auf. Gib auch, bag burch beine Treu Mein Tob, wie ber beine fei!

Apoft g. 10, 38. Befus ift umber gezogen und hat wohlgethan.

Del. Comude bich, o liebe Geele.

Weiland, beine Men= fchenliebe Bar bie Quelle bei= ner Triebe, Die bein treues Berg bewogen, Dich in unfer Fleisch gezogen, Dich Schwachheit überbedet, Dich vom Rreug in's Grab geftredet. D ber ungemeinen Triebe Deiner treuen Menfchenliebe!

- 2. Ueber seine Feinbe weinen, Jebermaun mit Huff erscheinen, Sich ber Blinben, Lahmen, Armen Mehr als väterlich erbarmen; Der Betrübten Alagen hören, Sich in andrer Dienst verzehren, Sied in andrer Dienst verzehren, Sied in horben voll ber reinfelten Triebe: Das sind Proben wahrer Liebe!
- 3. D bu Zuflucht ber Elenben! Wer hat nicht von deinen Handen Segen, Hulf und Heil genommen, Der gebeugt zu bir gefommen? O wie ist dein herz gebrochen, Wenn bich Kranke angesprochen! O wie pflegtest bu zu eilen, Das Gebetne mitautheilen!
- 4. Die Betrübten zu erquiden, Bu ben Kleinen bich zu buden, Die Unwissenben zu lehren, Die Berführten zu besehen, Sinder, bie sich selbst verstoden, Ernst und liebreich zu dir loden: Das war ichglich bein Geschäfte Mit Berzehrung beiner Kräfte.
- 5. O wie hoch stieg bein Erbarmen, Als bu für bie ärmsten Armen Dein unsigäsbar theures Leben In ben ärgsten Tob gegeben; Da zur Marter bu erlesen, Aller Schmerzen Ziel ge-

- wesen, Und, ben Segen zu ers werben, Als ein Fluch haft wollen fterben!
- 6. Deine Lieb hat bich getrieben, Sanstmuth und Gebuld zu üben, Ohne Schelten, Droben, Klagen Andrer Schmach und Last zu tragen, Allen freundlich zu begegnen, Jür die Kästerung zu segnen, Jür der Keinde Schaar zu beten, Und bie Wödber zu vertreten.
- 7. Demuth war bei Spott und Sohne Deines Lebens Schmud und Krone; Diefe machte big zum Knechte Einem sunbigen Gefalechte; Diese Demuth, gleich ben Tauben Ohne Falsch, woll Treu und Glauben, Mit Gerechtigkeit gepaaret, Durch Borsslückste bewahret.
- 8. herr, laß beine Liebe beden Meiner Sunben Meng und Fletten; Du haft bas Gefet erfüllet, Des Gefetes Riuch geftillet; Laß mich wiber beffen Sutmen Deiner Liebe Schilb befchiemen; heilge meines herzens Triebe, Salbe fie mit beiner Liebe!

gut. 2, 49. Biffet ihr nicht, bag ich fein muß in bem, bas meines Baters ift.

De L. Chriftus, ber ift mein Leben.

- 79. Wer war in seiner Jugend Ganz kindlich, fromm und milb, Ein Spiegel aller Tugend Und Gottes Ebenbild?
- 2. Du, Jesu, warst's alleine, Du, ber im Tempel saß, Unb sich und all bas Seine Um Gottes Wort vergaß.
- 3. Fern von bes Boltes Treiben, Darin man bich vermißt, Wolltest bu in bem nur bleiben, Was beines Baters ist.
- 4. Früh wolltest bu bewahren Das herrliche Gebot, Das bu in spätern Jahren Uns gabest: "Eins ist Noth!"
- 5. Die Weisheit warb ein Hörer, Die emge Lieb ein Kind, Bor ber bie irbiden Lehrer Nur arme Schuler finb.
- 6. Wie weise war bein Frasgen! Wie fromm hast du gehört, Was bich in Kinbestagen Der Alten Mund gelehrt!
- 7. Wo Gottes Wort ertönet, Da ließ es bich nicht fort; O wären wir gewöhnet, Wie bu, an Gottes Wort!

- 8. O war es unfre Speife, Mit beinem Gott allein Daheim und auf ber Reife In feinem Wort zu fein!
- 9. Balb zogest bu hinunter Ins kleine Nazareth, Holbselig, still und munter, Gehorsam früh und spät.
- 10. Man wirb nie Schönres lesen Bon beiner Jugenbbahn, MB: "Zesus ist gewesen Den Eltern unterthan."
- 11. An Beisheit, Geist und Enabe Nahm beine Seele zu; Richts störte beine Pfabe, Nichtstrübte beine Ruh.
- 12. Nach breißigjährger Stille Im Kleinen Pilgerhaus Tratst bu mit Gottes Fülle Frei in bie Welt hinaus.
- 13. Denn bu bift fest geblieben Im Einen fort und fort; Der Bater mar bein Lieben, Dein Grund sein heilig Wort.
- 14. Herr, ber bu Sunberschaas ren Dein Heil noch offenbarft: Bilb uns nach beinen Jahren, Wie bu hienieben warft?
- 15. Die Alten mach zu Kinsbern, Und beine Kinberschaar Gleich bir zu Ueberwinbern! — Amen, bas werbe wahr!

Dart. 10, 14. Laffet bie Rinblein gu mir tommen, und wehret ihnen nicht; benn folder ift bas Reich Gottes.

. De L. Dir nad. fpricht Chriftus, unfer zc.

- 80. Heil uns! bes Ba= ters Cbenbilb, Der nun im Simmel thronet, Sat bier auf Erben hehr und milb Gemanbelt und gewohnet. Und feine Sulb und Serrlichkeit Umbullt ein ichlichtes Bilgerfleib.
- 2. Er fam hernieber munber= bar, Die Menfchen zu erlofen, Und munbericon und freundlich mar Sein Wort, fein Blid unb Befen. Gin ftiller Glang, ein himmlisch Licht Umfloß fein bolbes Ungeficht.
- 3. Er ging im Banb umber, fein Berg Boll Liebe und Erbarmen; Er beilte freundlich jeben Schmerg Und troftete bie Armen; Und mas am lieblichs ften ericheint: Er mar ber Rinb= lein Schirm und Freund.
- 4. 3hm ging, ben Gaugling in bem Urm, Die Mutterlieb ent= gegen; Frohlodenb hupft ein lauter Schwarm Bon Rinblein

- an ben Wegen, Unb Jefus fab in ftiller Ruh Dem fröhlichen Gemimmel gu.
- 5 Da rief ein Junger: "laft fie fern!" Die Datter fahn beflommen; Er aber fprach: "ich feb fie gern, D lagt fie gu mir fommen, Und feib auch ihr ben Rindlein gleich, Denn ihrer ift bas himmelreich!"
- 6. Und fieh, bie Rinblein brang= ten bann Sich um ihn voll Berlangen, Und Jefus nahm fie freundlich an Dit liebenbem Um= fangen, Sob fie empor auf Arm und Rnie Und fegnete unb bergte fie.
- 7. D hatt' auch ich bamals gelebt, Mis er auf Erben mallte, Much meine Thrane ihm gebebt. Benn Breis und Dank ibm ichallte: Getroft hatt' ibn que ich begrußt Und feine Gegenghand gefüßt!
- 8. Doch ichauet er nicht unge= fehn Boll Sulb auf uns bernieber ? Und einft von jenen Simmelshöhn Ericeint er berrlich wieber; Und find wir bann ben Rinblein gleich, Guhrt er uns in fein himmlifch Reich!

# VII. Von dem Leiden und Sterben Jesu Christi.

#### Paffionslieber.

Jef. 53, 7. Da er gestraft und gemartett wath, that er feinen Mund nicht auf, wie ein tamm, bas gur Schlachtbant geführet wirb.

Eigene Melobie,

- 81. Cin Lämmlein geht und trägt die Schuld Der Melt und ihrer Kinder; Es geht und träget mit Geduld Die Sinden alter Einder. Es geht dahin, wird matt und krank, Ergibt sich auf die Würgedank, Entzieht sich allen Freuden; Es nimmt auf sich Schmach, Hohn und Spott, Anglt, Wunder, Etremen, Kreuz und Toh, Und pricht: "Ich will's gern leiben!"
- 2. Das Lanumfein ist ber große Freund, Unto Heiland unfrer Secten, Den, ben hat Gott zum Sünben-Keind, Und Sühner mollen mählen: "Geh hin, nimm bich ber Sünber an, Dein Tob if's, ber sie retten kann Bon meines Jornes Ruthen! Die Straf ist schwer, ber Jorn ist

groß, Du kannst und sollst sie machen los Durch Sterben und burch Bluten."

- 3. "Ja, Bater, ja, von Herzensgrund, Leg auf, ich wills gern tragen; Mein Wolfen hängt an beinem Mund, Mein Witken ist bein Sagen!" D Bunder-lieb! o Liebesmach! Du tanust, was nie ein Mensch gebacht, Gott seinen Sohn abbringen! Du liebe, Liebe, du bisst flart! Utredest ben in Grab und Sarg, Vor bem bie Felsen springen.
- 4. Du läfsest ihn am Krengesflamm Der Sünden Greuel büßen. Du lässist in schlachten als ein Lamm, Daß Herz und Mbern fließen, Das Herze mit ber Seufzer Kreitt, Die Wbern mit dem ebeln Saft Des reinen Opserblutes. D süßes Lamm! mas soll ich bir Erweisen bafür, daß du mir Erzeigest so viel Gutes?
  - 5. Mein Lebetage will ich bich

Aus meinem Sinn nicht lassen, Dich will ich steles, gleich wie bu mich, Wit Liebesarmen fasen. Du sollft sein meines Herzein Sterzeins licht, Und wenn mein Herz im Tode bricht, Sollst du mein Herz verbleiben. Ich will mich bir, mein phöstjer Ruhm, hiemit zu beinem Eigenthum Beständigtich verspreihen.

6. Ich will von beiner Lieblichfeit Bei Racht und Tage
füngen, Wich felbst auch bir zu
aller Zeit Zum Freubenopser
bringen. Mein Born bes Lebens soll sich bir Und beinem
Ramen für und für In Dankbarfeit ergießen; Und was bu
mir zu gut gethan, Das will
ich stells, so tief ich tann, In
mein Gebächniß schließen.

3u Nuh In allen Zeiten machen; 3m Streite soll es fein mein Schut, In Traurigkeit mein Schut, In Traurigkeit mein Saitenspiel, Und wenn mich nichts erquicken will, Soll mich bies Wanna speisen. Im Durft soll's meine Luelle sein, Men Umgang, wo ich bin allein, Zu Haus und auf ben Keisen.

9. Wann enblich ich soll treten ein In beines Reiches Freuben, so soll bies Blut mein Purpur sein, Darein ich mich will keiben. Es soll sein meines Hauptes Kron, In welcher ich will vor ben Thron Des ewgen Baters gehen, Und dir, dem er mich anvertraut, Alls eine wohlgeschmidtte Braut Ju beiner Seite steben.

Ebr. 5, 7. Er hat in ben Tagen feines Stelifes Gebet und Steben mit ftartem Ges forei und Ehrann grofert ju bem, ber ihm bon bem Tobe tonnte aushelfen, und ift auch erhötet, barum, bag er Gott in Brem hatte.

De L. Alle Menfchen muffen fterben.

82. Laß, o Helfer unfrer Seelen, Jesu, beine Seelennoth, Und die Schmerzen, die dich qualen, Wenn bie Macht ber Hölle broht, Wenn bas Herz in bem Sebränge, Und von seiner Sünden Wenge Nicht mehrweiß, wo aus und ein, — Unsen Seelen tröstlich sein!

- 2. Dich mit so viel Angst umgeben, Amell ver Frenden, trauern sehn; Helb, dich unter
  Furcht und Beben Sehn zum Kampse willig gehn: Dies ersorbert Dank und Ehränen,
  Dies erregt mein heises Sehnen; Laß, o laß in aller Bein
  Mir dein Zagen tröftlich sein!
- 3. Mich als Mittler zu vertreten, Mir in Kämpfen beigmit kehn, Kingest bu für mich mit Beten, Und hältst weinend an mit Flehn. Nun barf ich in Kreuz und Zagen "Abba, lieber Later!" sagen; O wie wird nun unterm Schrei'n Wir bein Kämpsen tröstlich sein!
- 4. Ja, du kampfest mir zu gute, Wahres Leben! mit dem Tod, Und dein Schweiß, vermengt mit Blute, Lehrt mich deine große Noth. Wo die Sünder dich nich merken, Kommt ein Engel, dich zu stärken. Laß, wenn Sünd und Hölle bräun, Wir dies Wucher trösslich sein!

- 5. Schmach und Marter, John und Wunden, Jammer, ber bein herz zerbricht, Haft du, Gottes Sohn, empfunden, Und die Menfigen jammert's nicht! Ja, wan läßt dich die Ben Erhöfter, ohne Tröftung leiden, Erdfter, ohne Tröftung leiden. Sprich mir durch dein Troftsosfein Troft in meinen Nöthen ein!
- 6 Grünes Holz warb mein Berberben Einft burch Abanns Zuft und Stolz; Drum, mich wieber zu erwerben, Hängelf du am bürren Holz, Stirbs, wie ein verdammter Sünder, Für verloren Wenschenfthert. DGeseinmiß, du allein Wirft mein Trost im Sterben sein!
- 7. Enblich wird in jenen Stunben, Da ber Hinmel traurig ift, Da ber Welt ihr Licht verjchmunden, Selbit dein Gott von dir vermißt. Schreckenvolle Dunkelheiten Jener finstern Ewigfeiten! Nun wird mich von eurer Pein Meines Wittlers Angst bestrein!
- 8. Habe Dank, o Freund ber Seelen, Daß du mir so wohl gethan! Rimm bich burch bein Seelenqualen Meiner Seele gnabig an! Dein Herz sei mit

meinem Herzen, And mein Herz in Freud und Schmerzen Muff', o Jesu, bir allein Leben, und bir bantbar fein !

2ut, 22, 44. Und es tam, bag er mit bem Tobe rang, und beiete beftiger. Es ward aber fein Comeif wie Blutstropfen, bie fielen auf bie Erbe.

De I. Cowing bich auf gu beinem ac.

83. Jefu, Herr ber Herrlichfeit! Was will's mit bir werben, Daß du liegst voll Angst und Leib Bebend auf der Erben? Daß dir Schweiß, vermengt mit Blut, Auß ben Gliebern bringet, Und ein Engel Trost und Muth Dir, bem Tröster, bringet?

2. Bor bir siehst bu so viel Bein, So viel bittres Leiben, Das bir Seele, Mart und Bein Wie ein Schwert will scheben; Trägest aller Menschen Laft, Und was ich begangen; Darum haft bu keine Raft, Wußt zum Tod erbangen.

3. O was ift es, wenn auf's Herz Hall bes Tobes Zagen, Wenn ber Sünde Hollenschung ber Hall ber Geift mit Plagen! Drum mußt du bich, o helb, Auf ber Erbe winden, Denn

auf bich alleine fallt Alle Laft ber Sunben.

4. Laß im Geiste mich bei dir, Deilger Zesu, steigen; Laß bein Leiben für und für Mich von Reue sehen! Laß mich beine heilge Last Auch ein wenig tragen, Und, wenn mich das Leiben saßt, Rie bei dir verzagen!

5. O wie durft ich armer Wurm Roch im Leichssium naselen, Da für mich der Tobesstum, Herr, auf dich gefallen? Lehrt mich nicht bies Zortgericht Aller Sinde fterben, O fo kann ein Andere nicht Mare Ginde

6. Mahne mich, wie meine Noth Du auf bich genommen, Und wie über bich ber Tob Kür mich ift gesommen! Seh ich, wie durch beine Brust Tobessschwerter schneiben, Dann wird auch die Sundenluft Ewig mit entleten.

mir ermerhen.

7. Hilf, o reicher Seelenfreunb, Meiner armen Seele, Daß nicht länger mich ber Jeinb Noch mit Sünben quäle! Laß mir beine Blutgen Schweiß Einst zu gute tommen, Wann ich von ber Erbe Kreis Werbe weggenommen. Jef. 53, 5. Die Strafe flegt auf ibm, auf bag wir Frieben batten, und burch feine Bunben find wir geheilet.

Del. Mle Menfchen muffen fterben.

- 84. Frommes Lamm, durch bessen Wunden Und das eroge heit bereit! Ad, wie sest wirst du gebunden Und der einer Leid entweißt! Deiner Morber strenge Hinde Wissen das gibt mit feile Ende; Doch du gibt mit feilem Sinn Dich in ihre Fessels in western besten der Butt bein Dich in ihre Fessels und besten bei der Butt bei Bu
- 2. Mehr als awolf ber Legionen, Die um ben erhabnen
  Thron Deines großen Baters
  wohnen, Stehn bereit, o Meniichensohn, Deine Ketten zu zerichensohn, Deine Ketten zu verichen, Deine Feinde zu verichen, Daß man beine Banbe
  bricht.
- 3. Du bift selber reich an Starte, Kraft und Allmacht mohnt bei bir; Aber hier, in biesen Werte, Geht Gebuld ber Allmacht für; Denn sonst müßten Banb und Schüngen Wie versengte Fäben springen, Und bein heller Gottesstraft Stürzte beiner Feinbe Zahl.
  - 4. Treues Lamm! um meinet=

- willen Streckft bu beine Hanbe bar; Um die Schriften zu erfüllen, Läffift bu von ber frechen Schaar Allen Frevel an bir üben, Und bein unvergleichlich Lieben Rimmt die Fessel willig an, Die es boch vermeiben kann.
- 5. Habe Dank für biese Güte! Gib nun beinen Nanden Kraft, Und befreie mein Gemütse Won ber Sünde schnöber Haft, Daß ich mich von ihren Stricken Lasse nimmermehr berücken, Daß ich, won bem Argen frei, Dir zum Dank verbunden sei.
- 6. Laß in meinen Lebenstagen Den durch dich erlöften Geift Keine andern Bande tragen, Als die du mich tragen heißt: Bande beiner Furcht und Liebe, Welche meinem Fleischestriebe Zaum und Ketten legen an, Daß ich dir nachwandeln kann!
- 7. War es, Heiland, bein Begefren, Daß ich, beines Geiftes obli, Auch in Fessen, Ungft und Jähren Deinetwegen leiben soll: Ach, so laß mich in ben Banben, In Geschangtlig, Angli und Schauben, Ja in tiefster Tobespein, Gleichmie bu, gesaffen sein!

Matt b. 26, 36. Gebet euch bier, bis bag ich bortbin gebe und bete,

Del. Marter Gottes, wer fann bein ac.

- 85. Für uns ging ber her in Sobesnötsen In ben Garten bort hinein, Wo wir ihn sehn weinend für uns beten Auch um unser Seligfein. Dwie ward ihm unser Heil sein sollenschaue! Für uns überfiel ihn Höllenschauer, Für uns mußt er auf ben Knien Balb erblasen, Bab erglühn.
- 2. Für uns ward sein Anglichweiß bort mit Thränen Unb mit heißem Blut vermischt, Bis ein Engel Gottes unterm Stöhnen Sein geängstet Herz errrischt. Für uns zitterte sein Leib im Büsen, Und sein Auge schwoll von Thränengüssen, Ja, ber Sünbe ganz Gericht Lag auf seinem Angesicht.
- 3. Für uns litt er solchen hohn und Schläge, Die man nicht beschreiben fann. Wer ift, bessen hoch seinen Rüden an. Seht bie Sittene, die, noch naß vom Bugen, Run vom Dornentrang wird vund gerissen! Oringt enchologe

Angst und Pein, Sünder, nicht burch Mark und Bein?

- 4. Für uns sehn wir ihn bas Huchholz tragen So gebulbig als ein Lamm, Das in solden längst bestimmten Tagen Für uns auf bie Schlachtbant tam-Für uns sehn wir seine Lippen beben, Für uns sich sein berz in Lieb erheben; Für uns nahm er in ber Pein Durstig Gall und Cfiig ein.
- 5. O bu im Berscheiben und Erblassen Auserwähltes, emges Licht! Möchten wir in's Herber ob bich fassen, Daß auf unfrem Angestick Sich von beinem Blick bas bewahrte, Was bein Kreuzestob uns offenbarte, Daß, wie wir bich sterben sehn, Wir auch einst zum Bater gehn!
- 6. Darum, o bu Herze sonber Gleichen, Du in beiner Tobes-schoff, Solft uns nie aus unsern Augen weichen, Bis wir bich auf immer sehn! An bem Liebe: "Zesus ift verschieben!" Solfen unstre Seelen nicht ermüben, Bis sie selig stimmen ein Wit ber oberen Gemeint.

3 o b. 11, 16. Lagt une mitziehen, bag wir mit ihm fterben.

De f. Berglich thut mich verlangen.

- 86. Du meines Lebens Tob! Für mich bahingegeben In tiefe Seelennoth, In Warter, Angft und Sterben, Aus heißer Liebsbegier, Das Heil mir zu erwerben: Rimm Preis und Dank bafür!
- 2. Ich will jeht mit bir gehen Den Weg nach Golgatha; Laß mich im Geifte feben, Was da für mich geschaf! Mit inniggartem Sehnen Begleitet bich mein Herz; Und meine Augen thränen Um bich voll Liebesschmerz.
- 3. Ich somm erft zu ber Stätte, Wo Jesus für mich rang, Und Blutschweiß beim Gebete Ihm ans ben Gliebern brang. Den Tob, mit bem er ringet, Berbiente meine Seel; Der Schweiß, ber aus ihm bringet, Ihmir ein Heilungsoll.
- 4. Mein Heiland wird verrathen, Geführt zu Spott und Qual; Ach, meine Wissethaten, Die brachten allzumal Ihn vor's Gericht ber Heiben Und in ber

- Feinde Hand; ich war's, ich sollte leiben, Was ba mein Bürg empfand.
- 5. Seht, welch ein Mensch! er stehet Gebuldig wie ein Lamm, Und nun wird er erhöhet, Ein Fluch am Kreuzesstamm, Bolsender da sein Büßen Der Welt, auch mir zu gut; Aus Seite, Hand ind Füßen Strömt sein Berföhmungsblut!
- 6. Du siehst am Kreuz für Heinbe; Wein Zesu, wer war wich? Du benfft an beine Freunde, Gebenk, Herr, auch an mich! Du macht beine Schächer seitig, Berheisest ihm bein Reich; Das macht mich Sünder fröhlich, Mich, der bem Schächer gleich.
- 7. Du klagst voll Angst im Hexen: "Wein Gott verlässet nich!" Du dürstest in ben Schmerzen, Und niemand labet dich. Run tommt der Leiben Ende; Du russt: "Es ist vollbracht!" Empstehlst in Valers Handel. Es war vollbracht!
- 8. Ich feh mit Lieb und Beugen Des heilands letten Blid; Ich feh sein haupt fich neigen, Das war mein ewges Glud. Mein Burge stirbt; ich lebe, So

tobeswerth ich bin. Er gibt fich mir; ich gebe Mich ihm zu eigen bin.

9. D bu, an ben ich glaube, Und ben mein Geist umsatzt. Der bu im Tobesstaube Für mich gelegen hast! Auf bein Berbieust und Leiben Bertrau ich ganz allein; Darauf werb ich einst scheen, Und ewig bei bir sein.

10. Erhalt mir beinen Frieben Und beines Heils Genuß, So lang ich noch hienieben In Schwachheit wallen muß; Bis enblich bir zu Ehren, Der mich mit Gott versöhnt, Dort in ben obern Chören Mein Hallelujah tönt!

Je f. 63, 9. Er erlofete fie, barum, bag er fie liebete.

Eigene Deloble.

87. D bu Liebe meiner Liebe, Du erwünschte Seligkeit! Die du die dass höchstem Triebe Ju bas jammervolle Leib Deines Leibens mir zu gute, Als ein Schlachtsch eingesiellt Unb bezahlt mit beinem Blute Alle Wisselbatt ber Welt:

2. Liebe, bie mit Schweiß unb

Thränen Un bem Delberg sich betrübt! Liebe, bie mit Blut und Sechnen Unaufhörlich fest gesliebt; Liebe, bie den eignen Willen an bes Baters Willen legt, Und, den Fluch der Welt zu stillen, Treu die Last des Kreuzes trägt;

3. Liebe, die mit starkem Herzen Allen Spott gen tund Lohn gebrut und Lohn gehrt; Liebe, die in Anglt und Schwerzen Nicht ber strengste Tod versehrt; Liebe, die sich liebend zeiget, Da sich Krast und Alhem end't; Liebe, die sich liebend neiget, Da sich Leib und Seele trennt;

4. Liebe, die mit ihren Armen Mich zuleht umfangen wollt; Liebe, welche mit Erbarmen Mich so treulich und so hold Ihrem Bater übergeben, Die noch sterbenb für mich bat, Daß dewig möchte leben, Weil mich sir Berbienst vertrat;

5. Liebe, die mit so viel Wunben Meine Seel, als Zestu Braut, Unaufhörlich ihm verbunden Und auf ewig anvertraut; Liebe, laß auch meine Schmerzen, Meines Lebens Jammerpein In bem tiespermund'ten Herzem Sanfe in dir gestüllet sein. 6. Liebe, die für mich gestorben, Und ein immerwährend Gut An bem Kreuzeshosz erworben, Ach, wie benk ich an bein Blut! Ach, wie bank ich beinen Wumben, Du verwund'te Liebe du! Wenn ich in ben leizten Stunden Sauft in beinen Armen ruh!

7. Liebe, die sich tobt gekaniertet, Und für mein erkaltet herz In ein kaltes Grad gesenket, Ach, wie dankt ich deinem Schmerz! Habe Dank, daß die gestorben, Daß ich eweig leben kann, Und der Seelen heil erworben! Nimm mich ewig liebend an!

Matth. 27, 29. Und flochten eine Dors nentrone, und setzen fle auf sein haupt, und ein Resc in seine rechte Jand, und beugten bie Aniee vor ihm, und spetteten ihn, und sprachen: Eegrüget seift bu, ber Juben König.

De L. Berglich thut mich berlangen.

88. Dent ich der Dornentrone Um meine Jeilands Haupt, So dankt dem Meufchenschue Wein Herz, das an ihn glaubt. Es walt von heißem Triebe, Ruft ihn bewundernd zu: D Jesu, welche Liebe! D welch ein Wensch bift du! 2. Mein Herr! bas ist bie Schanbe, Die mein Stol3 hat werdient; Doch in so niederm Stande Haft du mich ausgessühnt. So wird die Schuld vergeben, Die Straft gest dahln, Daß ich in jenem Leben Der Ehre fähig bip.

3. Mein Heil! was soll ich sagen? Ich bin auf ewig bein! Lehr mich sir solche Plagen Dir herzlich bankbar fein. Mir sei vor beinem Throne Dein ewger Kuhm erfaubt, Und die erworden Krone Des Lebens auf dem Haupt!

Jej. 58, 11. Darum, baß feine Geele ges arbeitet hat, wirb er feine Luft feben und bie falle haben.

De el. Alle Menfchen muffen fterben.

89. Zefu, meines Lebens Leben, Jefu, meines Tobes Tob! Der bu bich für mich gegeben In bie tiefste Seelennoth, In bas äußerste Berberben, Mur baß ich nicht möchte sterben: Tausenbe, tausenbaal sei bir. Lebster Jesu, Dant baßür.

2. Du, ach, bu haft ausgestanben Läfterreben. Spott und Hohn, Speichel, Schläge, Strick und Banben, Du gerechter Gottes-Sohn! Nun mich Armen zu erretten Bon bes Teufels Sunbenketten. Tausenb-, tausenbmal sei bir, Liebster Jesu, Dank bafür.

- 3. Du haft lassen Bunben schlieben, Dich erbärmlich richten Ju, Um zu heilen meine Plagen, Und zu bringen mich in Rus. Ach, du haft zu meinem Segen Lassen bich mit Fluch betegen. Taulende, tausenbal fei bir, Leibier Zelu, Dauf bafür.
- 4. Man hat dich febr hart verhöhnet, Dich mit großem Schimpf belegt, Und mit Dornen gar getrönet; Was hat dich dazu bewegt? Daß du möchteft mich ergöhen, Mir die Ehrentron auffeben. Tausende, tausendauf fei dir, Liebster Selue Dant bafür.
- 5. Du haft wollen sein gedhlagen, Zu vertilgen meine Bein, Fäffhild, lassen bich anklagen, Daß ich könnte sicher sein; Daß ich nöchte trostreich prangen, hast bu sonber Trostr gehangen. Causend-, tausendmal sei bir, Liebster Jesu, Dank bafür.
- 6. Du haft bich in Noth geftedet, haft gelitten mit Gebulb, Gar ben herben Tob geschmedet,

Um zu bugen meine Schulb; Daß ich würde losgezählet, Haft bu wollen sein gequalet. Tausende, tausendmal sei dir, Liebfier Jesu, Dank bafür.

- 7. Deine Demuth hat gebühet Meinen Stofg und Uebermuth, Dein Tob meinen. Tob verführt, Es fommt alles mir zu gut; Dein Berspotten, bein Berspieten Muß zu Ehren mir gebeihen. Tausend-, tausendaf eibtr, Liebster Leue, Dant bafür.
- 8, Mun, ich banke bir von Herzen, Zesu, sür gesammte Roth! Für bie Bunden, Für bie Schmerzen, Für bein Zittern, für bein Zittern, für bein Zagen, Für bie taussenbachen Plagen, Für bein Uch ubt tiese Pein Will ich ewig bantbar sein!

Matth, 27, 45, Und bon ber fechften Stunbe an ward eine Finfternig über bas gange Lanb bis ju ber neunten Stunbe.

De I. D bu Liebe meiner Liebe.

90. Finfterniß entfteht auf Erben, Ch bas Weltlicht Funten fangt; Finfter muß ber Erbtreis werben, Da ber herr am Kreuze hangt. Chrifti Tobesangst im Dunkeln Sst's, was irube Wolken zieht, Sh man seiner Gottheit Funkeln Durch bas Dunkel brechen sieht.

- 2. Er, bes Tob bie Sonne ichmarzet, Hang ich Babifen als ein Lanm; Er, bes Durft ben Bater ismerzet, Erintt aus einem Effischwamm. Jebes Wort wird ihrt verfehret, Dessen Wenschen Enge mehret, Den erwürgt bas Menisentinb.
- 3. Enblich trönest bu bas Enbe Wit bem Ruf: "es ist volle bracht! Lab hast in bes Vaters Habe Deten miben Geist vermacht. So virst bu zu Gottes Rechten Mir bereinst entgegensehn, Wann mein Geist aus allen Rächten auf zur auf zum ewgen Lichte, gebn!
- 4. Dein Saupt bef nicht eher winken, Bis es Zet zur Lösung sit; Mir will Hauptund Hand entsinken, Wenn im Erenz du ferne bist. His, herr, daß kg buld und schweige, her mir das matte Haupt, Daß z sich nicht eher neige, Als du ihm zu ruhn erlaubt!
  - 5. O wie haft bu, Sohn er

Liebe, Dich bem Bater für die Welt Auß unsäglich reinem Triebe Zum Berschner bargestellt! Die Gerechtigteit ergrimmte, Also, daß des Baters Treu Gern den eignen Sohn bestimmte, Daß er hier der Wittler sei.

- 5. Ja, daß er dich außerforen, Aft's, was nun die Erde weß; Du warhft in der Zeit geborne. Schofffet auf, gleich einem Reis, Bis du deine Zeit erfüllet Und Gerechtigkeit gelehrt, Und mit beinem Plut geftillet, Was der Sülver Derz beschwert.
- 7. Ach, ich schaue, Felsenbrecher, Wie bein herz im Tobe pocht, Und wie meiner Sünden Rächer Selbst bein Leben übermocht! Also bin ich für bein Sterben Dir auf ewig unterthau; Der kaun mich sür's Leben werben, Der für Tobte sterben kann!

Rlagel, Jer. 1, 12. Euch fage ich allen, bie ihr vorüber gehet: Ghanet bech und febet, ob irgend ein Schmerz fet, wie mein Gomerz, ber mich getroffen hat.

Del. Run ruben alle Balber.]

91. D Belt, fieh bier bein Leben Um Stamm beg

- 2. Tritt her, und schau mit Fleiße, Sein Leib ist ganz mit Schweiße Des Blutes übersüllt. Aus seinem eblen Herzen, Bor unerschöpften Schwerzen, Ein Seufzer nach bem anbern quillt.
- 3. Wer hat bich so geschlagen, Mein heil, und bich mit Plagen So übel zugericht'? Du bist ja nicht ein Sinber, Wie wir und unfe Kinber, Bon Uebelthaten weift bu nicht.
- 4. 3ch, ich, und meine Sunben, Die sich wie Körnlein finben best Sanbes an bem Meer, Die haben bir erreget Das Elenb, bas bich schläget, Und bas betrübte Marterbeer.
- 5. Ich bin's, ich sollte bußen, Un händen und an Ficen Gebunden, in der höll. Die Geißeln und die Banden, Und was du ausgestanden, Das hat verdienet meine Seel.
- 6. Du fetsest bich jum Burgen, Ja, laffest bich gar mirgen Für mich und meine Schuld. Mir laffest bu bich kronen Mit

- Dornen, bie bich höhnen, Und leibest alles mit Gebulb.
- 7. Ich bin, mein Seil, verbunsen Au Augenblid und Stunsen Dir überhoch und sehr. Was Leib und Seel vermigen, Das soll ich billig legen Allzeit an beinen Dienst und Efr.
- 8. Nun, ich kann nicht viel geben In biefem armen Leben, Eins aber will ich thun: Es soll bein Tob und Leiden, Bis Leib und Seele scheiden, Mir siels in meinem Herzen ruhn.
- 9. Ich will's vor Augen seizen, Wich stets baran ergoben, Ich sein fei Es soll mir sein ein Spiegel Der Unschalb und ein Spiegel Der Lieb und unverfälsschaft Treil.
- 10. Wie heftig unfre Sünben Den frommer Gott entgunben, Wie Rach ub Gifer gehn, Wie grausam fede Rutthen, Wie zor-nig feine fluthen, Will ich aus beinem Liben febn.
- 11. S will barin erbliden, Wie 3) mein Herz soll sommtken Kit fillem, sanstem Wuth, Untwie ich die soll lieben, Die mit so sehr betrüben Wit Werzke, So die Bosheit thut,

12. Wenn bofe Bungen ftechen, Mir Glimpf und Ramen bre= den. Co will ich gabmen mich ; Das Unrecht will ich bulben, Dem Raditen feine Schulben Bergeihen gern und williglich.

13. 3ch will mich mit bir fclagen Un's Rreug, unb bem abfagen, Bas meinem Beift ge= luft't. Bas beine Augen haffen, Das will ich fliehn und laffen, Go viel mir immer möglich ift.

14. Dein Geufgen und bein Stohnen, Und bie viel taufenb Thranen. Die bir gefloffen gu, Die follen mich am Enbe In beinen Schoos und Sanbe Begleiten gu ber emgen Ruh.

Bal. 3, 13. Chriftus hat une erlofet vom Bluch bes Befebes, ba er warb ein gluch für une.

De I. Gieb, bier bin ich, Ehrentonig.

92. Sete bich, mein Geift, ein wenig, Schau bies Bunber, ad, wie groß! Gieh, bein Gott und Chrentonig Bangt am Rreuze nadt und blog, Den fein Lieben Sat getrieben Bu bir aus bes Baters Schoos. 2. Dağ bich Jefus liebt von

Bergen, Rannft bu bier am

Kreuze fehn. Schau, wie alle Sollenschmergen Ihm bis an bie Seele gehn! Fluch und Schretfen Ihn bebeden; Sore boch fein Rlaggeton!

3. Das find meiner Gunben Fruchte; Die, mein Beiland, ang= ften bich; Diefe fcmeren Born= gerichte, Ja, bie Holl, verbiente ich; Diefe Rothen, Die bich tobten, Sollt ich fühlen ewiglich.

4. Doch bu haft für mich be= fieget Gunbe, Tob und Bollenmacht, Gottes emgem Recht genüget, Geinen Willen gang voll= bracht Und mir eben Bu bem Leben Durch bein Sterben Bahn gemacht.

5. Ach, ich Gunbentinb ber Erben! Jefu, ftirbft bu mir gu aut? Goll bein Feind erlofet merben Durch bein eignes Bergensblut; 3ch muß fcweigen Und mich beugen Fur bies un= perbiente But.

6. Leib und Leben, Blut und Glieber, Alles gibft bu fur mich bin: Gollt ich bir nicht ichen= fen wieber MUes, mas ich hab und bin? 3ch bin beine Gang alleine; Dir verschreib ich Berg und Sinn.

7. Beuch burch beines Tobes

Krafte Wich in beinen Tob hinein! Laß mein Fleisch und sein Geschäfte, Herr, mit dir gefreuzigt sein, Daß mein Wille Werbe fille, Und die Liebe heiß und rein.

Jef. 50, 6. 3ch hielt meinen Ruden bar benen, bie mich schlugen, und meine Wangen benen, bie mich rauften; mein Angesicht vers barg ich nicht vor Schmach und Spelchel.

Del. Berglich thut mich verlangen.

- 93. D haupt voll Blut und Bunben, Boll Schmerz und voller hohn! D haupt, jum Spott gebunden Mit einer Dornentron! D haupt, sonft schön gekrönet Mit höchster Ehr und Jier, Jest aber tief vershöhnet; Gegrüßet seist bu mir!
- 2. Du obles Angesichte, Davor sonft schrickt und schauben Das große Weltgewichte, Wie bist du be bestelft Wie bist du bestelft was den den Vuganticht, Dem sonst tein Licht mehr gleichet, So schändlich zugericht!?
- 3. Die Farbe beiner Wangen Der rothen Lippen Pracht Ist hin und gang vergangen: Des

blaffen Tobes Macht Hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, Und baher bist bu kommen Bon beines Leibes Kraft.

- 4. Nun, was du, Herr, erdulbet, Jit alles meine Laft, Ih hab es selbsi verschuldet, Was du getragen hast! Schau her, hier stel ich Armer, Der Zorn verdienet hat; Gib mir, o mein Erbarmer, Den Anblick beiner Gnad.
- 5. Erkenne mich, mein Hüter, Mein Hire, ninum mich auf Bon bir, Quest asler Güter, Jit wir viel Guts gethan; Dein Mund hat nich gelabet Mit Mich und süber Kost, Dein Geist hat mich begabet Wit mancher HimmelSuft.
- 6. Ich will hier bei dir stehen, Berachte mich doch nicht! Bon dir will ich nicht geben, Wann dein Haupt wird erblassen Justen Todesstoß, Allsdann will ich dich saft fassen In meinen Arm und Schoos.
- 7. Es bient zu meinen Freuben Und kommt mir herzlich wohl, Wenn ich in beinem Leiben, Mein heil, mich finden soll. Ach, möcht ich, o mein

Leben, An beinem Kreuze hier Mein Leben von mir geben, Bie wohl geschähe mir.

- 8. Ich banke bir von Herzen, D Feju, liebster Freund, Kur beines Tobes Schmerzen, Da bu's so gut gemeint. Uch, gib, daß ich mich halte Zu bir und beiner Tren, Und wann ich nun erkalte, In bir mein Ende sei.
- 9. Wann ich einnal soll scheiben, So scheibe nicht von mit, Wann ich den Tob soll leiben, So tritt du dann herstr; Wann mir am allerbangsten Wird um daß herze sein, So reiß mich aus den Aengsten Kraft beiner Angst und Pein.
- 10. Erscheine mir zum Schilbe, Zum Troft in meinem Tob, Und laß mich sehn bein Bilbe In beiner Kreuzesnoth. Da will ich nach bir bliden, Da will ich glaubensvoll Dich seit an mein Herz brüden. Wer so fittet, ber sirbt, ber sirbt wohl.

Joh. 19, 5. Gehet, welch ein Renich! Eigene Defobie.

94. Sept, welch ein Menfch ift bas! Ihr Menfchen, tommt

zusammen! Ihr Ungerechten, seht Die Unichulb hier verbammen! Ihr Sünber, merket auf, hier seufzt die Heiligkeit, hier hängt bes Höchsten Sohn Im tiessten Tobesleib.

- 2. Seht, weld ein Mensch ift bas! D Blick voller Thanen, D Antity voller Schward, D Lippen voller Schward, D Lippen voller Schward, D Sepen voller Schward, D Seed voller Noth, D Herze voll Gevolle, D Lieb voll Angli im Tob!

  3. Seht, weld ein Mensch ift bas! Ach, seht voll Eine Munch ift bas! Ach, seht weld ein Mensch ihr, ihr Sinder, nicht ben Heiligsten gebunden? Sind eure Küste nicht Die Dornen, die er trägt? Fi's eure Bosehein inicht, Die an das Kreuz ich sidat?
- 4. Seht, weld ein Mensch ift bas! Ach, opsert Thränenstuthen; Denn eure Sünde macht Das herz des Heilgen bluten! Geht nicht vorüber hier, Wo Schmerzen über Schmerz; Seht durch bie offine Brust In eures Jesu herz!
- 5. Seht, weld ein Menich ift bas! Ach ja, wir wollen sehen, Bas bir, bu Menschenfreunb, Durch Menschen ift geschehen!

So lang ein Auge bliett, So lange foll bie Pein, Die bu für uns erträgst, Uns unvergessen sein.

6. Seht, welch ein Mensch ist bas! Ach, sieh und an in Gnaben! Wenn wir in Reu und keib Beweinen unsern Schoen, So laß ben Blick vom Kreuz In unfre Seele gehn, Und bein Verzossines Blut Für uns beim Vater stehn!

7. Seht, welch ein Menich ift baß! So wollen wir bich ichaunt, und- unfern ganzen Eroft Auf bein Verbienst mur bauen. Wann nun bein Hant fich neigt, So sterben wir mit bir; Wenn unger Auge bricht, Heil uns! bann leben wir.

F 3 er. 17, 14. Deile bu mich, herr, fo werbe ich hell; bilf bu mir, fo ift mir gehoffen."
Del. Berbe munter, mein Gemfitbe.

95. Sei mir tausenbmal gegrüßet, Der mich je und je geliebt, Jesu, ber du selbst gebüßet Das, wounit ich dich bestrübt! Ach, wie ist mir doch so wohl, Wann ich sinen und liegen oon An dem Kreuze, da du stribest! Und um meine Seele wirbest!

2. heile mich, o heil ber Seelen, Wo ich trantig Minm bie Schmerzen, bie mich qualen, Und ben ganzen Schaben hin, Den mir Abams Fall gebracht, Und ich selbsten mir gemacht! Wirb, o Arzt, bein Blut mich nehen, Wird sich all mein Jammer setzen.

3. Schreibe beine blutgen Wun= ben Mir, Berr, in bas Berg hinein, Daß fie mogen alle Stunben Bei mir unvergeffen fein. Du bift boch mein iconftes But, Da mein ganges Berge ruht. Lag mich bier zu beinen Fugen Deiner Lieb und Gunft genießen. 4. Diefe Fuße will ich halten Muf bas Befte wie ich fann. Schaue meiner Banbe Falten Und mich felber freundlich an Bon bes hohen Rreuges Baum, Und gib meiner Bitte Raum! Sprich: lag all bein Trauren fdwinben, Ich, ich tilg all beine Gunben!

Ebr. 13, 18. Go faffet uns nun gu ihm binausgeben außer bem Lager, und feine Gomach tragen.

Mel. Meinen Jefum laß ich nicht.

96. Seele, geh nach Gol= atha, Seh bich unter Jesu Krenze Und bebenke, was bich ba Für ein Trieb zur Buße reize; Willft du unempfinblich sein, O so bist du mehr als Stein.

- Schaue boch bas Jammerbild Swifchen Erb und Himmel hangen, Wie bas Blut mit Strömen quillt, Daß ihm alle Kraft vergangen. Ach, ber übergroßen Nothl Es ift ja mein Jefus tobt.
- 3. D Lamm Gottes, ohne Schulb, Alles das had ich verfoulbet, Und du haft aus großer Hulb Pein und Tod für mich erbulbet. Daß ich nicht verloren bin, Gibst du dich an's Kreuse bin.
- 4. Unbessedtes Gotteslamm, Ich vereire beine Liebe. Schaue von bes Kreuzes Schaum, Wie ich mich um bich betrübe. Dein im Blute wallend herz Seget mich in tiessten Gemerz.
- 5. Ich tann nimmer, nimmermehr Diese Plagen bir vergelten; Du verbinbest mich zu sehrten Guter, tausenb Welten, Mies wäre noch kein Dant Rur für beinen Gallentrank.
- 6. Nun, ich weiß noch was für bich: Ich will bir mein Herze

- geben. Dieses soll beständiglich Unter beinem Kreuze leben. Wie bu mein, so will ich bein Lebend. leibend, sterbend sein.
- 7. Laß bein Herz mir offen stehn, Mach mich rein von aller Sünde; Darum will ich allzeit stehn, Wenn ich Kreuz und Noth empfinde; Wie ein hirsch nach Wasser bürst, Bis du mich erquicken wirst.
- 8. Krenzige mein Fleisch und Blut, Lehre mich die Welt verfchmähen; Las mich bich, du höchftes Gut, Immer vor den Augen sehen; Führ in allem Kreuze mich Wunderlich und seliglich.
- 9. Endlich laß mich meine Roth Auch gebuldig überwinden; Mirg gend sonst wird mich der Tod Alls in beinen Waurden sinden. Wer sich sie ein Bette macht, Spricht zuleht: es ist vollbracht!

## (Die fieben Worte.)

Joh. 15, 7. Co ihr in mir bleibet, und meine Borte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.

De el. Zefu, bilf flegen, bu Fürfte bes ac.

97. Einiger Mittler und ewiger Briefter, Der uns am

Krenze so herrlich vertrat, Der noch ben Bater für böse Geschwister Sterbend, mit Apränen und Schreien erbat: Fehlt es mir immer im Danken und Beten, Laß mich boch immer bein Kürwort vertreten!

- 2. Dant sei bir für bie so gartischen Triebe, Die bu ber Mutter zum Besten noch sübste, Da bu sie sterbend ber tindlichen Liebe Deines geliebten Johannes empfiehlst! Jesu, bu liebst bis an's Ende bie Deinen: Ach, so berathe auch mich und bie Weinen!
- 3. Dant fei bir für bie so tröslichen Worte, Da bu bem Schächer ben himmel versprachs, Beil bu burd bieses bie himmlische Phorte, Die mir bie Sinde verschlossen, erbrachft! Sünber, tommt, freut euch ber süßesten Reben, Denn sie sind wahrlich ber Schliffel zum Gben!
- 4. Dant sei bir, daß du noch bei dem Erblassen Riefest sür mich das so tröstliche Wort: "Wein Gott, ach mein Gott, "Wein Gott, ach mein Gott du hast mich verlassen!" Denn sür mich Armen verkieß er dich dort. Zesu, ich werde die Rebe

recht faffen: Gott wird mich niemals im Kreuze verlaffen.

- 5. Jesu, Dant sei bir, bem Hürtten ber Fürften, Daß bich nur Essig und Galle getränkt! Weil nun bei beinem so klägstichen Dürften Meine heilsdurftige Seele gebenkt: Kann mich bas Dürften ber Hölle noch schreden? Wollte nicht Jesus die Gibreden? Wollte nicht Jesus die Stütztelte fcmeden?
- 6. Dank sei bir für bie Erfüllung ber Schriften, Da bu gerusen: "nun ist es vollberght!" Beil bu, ein ewig Erlösen zu füsten, Selbst bich zum heilige sten Opser gemacht. Gott ist versöhnet, bie Sünde getöbtet, Beil bieses Blut in bem himmel nun rebet.
- 7. Dank sei bir, daß du so seisels verschieben, Da du all unserer Sinden begahlft! Daburch erwarbst du maß Leben und Frieden, Daß du bie Seele dem Bater besahlst. Dieses Wort heißet: der Gläubigen Seelen MI in die Hände des Baters beschlen.

8. Jefu, ich wunsche mit die nur zu sterben, Jefu, mit die nur vom Grad zu erstehn! Jefu, mit dir nur ben Himmel zu erben, Jefu, mit bir nur mich selig zu sehn, Jefu, bei bir nur auf ewig zu leben; Jesu, sprich Amen! nur bu kannst es geben!

Lu L. 23, 42. 43. herr, gebente an mich, wenn bu in bein Reich tommft. — Bahrlich, ich fage bir, heute wirft bu mit mir im Paras biefe fein.

De i. Run ruben alle Balber.

- 98. Der Schäder, fludsbefaben, Ram fierbend noch zu Enaben, Daß er noch Buge that, Roch glaubte, noch befannte, Und, ben bie Welt verfannte, Als Berrn bes Reichs ber himmel bat.
- 2. Das ift bie Bunbersache, Daß Zefus selig mache, Wer vorher Ginber war; Doch bient es nicht zum Grunde, Daß man bie leste Sinnbe Zum Beten, Buß und Glauben spar.
- 3. Bur Warnung foll mir's bienen; Die Enabe ift erschienen, Dit Gnabe forzt man nicht! hing nicht ber andre Schächer Um Kreuz auch als Berbrecher, Starb aber hin auf fein Gericht?
- 4. Wie gut ift fruhe Buge, Und ju bes Beilands Fuße Um

fein Erbarmen flehn; Im Glauben Herr ihn nennen, Im Leben ihn bekennen, Im Leiben auf fein Leiben febn!

- 5. Ich preise bein Erbarmen, Herr Zesu, ber mich Armen In seine Gnabe nahm! Erhalte mich sierinuen, Und nimm mich einst von hinnen Zu dir, woshin der Echadeer kam.
- 6. So lang ich noch soll leben, Laß mir die Gnade geben, Was keine Welt mir gibt; Auf Gnade laß mich sterben, Aus Gnaden laß mich erben; Gebente, daß du mich geliebt.

Je f. 58, 4. Furmahr, er trug unfere Rrants beit, und lub auf fich unfere Schmergen.

Me L. D Gett, bu frommer Gott.

- 99. Du großer Schmersenmun, Bis auf ben Tod geichfagen, herr Zein, bir fet Dant Kur alle beine Plagen, Kur beine Seelenangli, Kur beine Band' und Noth, Kur beine Geißelung, Kur beinen bittern Tod.
- 2. Ach, bas hat unfere Sunb und Miffethat verschuldet, Bas bu an unfrer Statt Aus freier Lieb erbulbet; Ach, unfre Sunbe

bringt Dich an bas Kreuz hinan! O unbeflectes Lamm, Was haft bu benn gethan?

3. Doch beines Herzens Lieb Erweiset unsern herzen, Wie heiß du uns gesiebt In beinen bittern Schmerzen! Du haft wer Gott verfobut, Du haft ber armen Welt, Die unterm Fluche lag, Den Segen hergestellt.

4. Dein Kampf ist unser Sieg, Dein Tob ist unser Leben; In beinen Banben ist Die Freiheit uns gegeben; Dein Kreuz ist unser Troft, Die Bunben unser Heil, Dein Blut bas Bssegelb, Der armen Sünber Theil.

5. O hilf, daß wir uns auch Zum Kaupf und Leiden wagen, Und unter unfrer Laft Des Kreuzes nicht verzagen! Hilf tragen mit Geduld Durch deine Dornentron, Wenn's fommen soll mit uns Jum Tode, Schmach und Hoden.

6. Dein Schweiß tomm uns 3m gut, Wenn wir im Schweiße liegen; Durch beinen Tobes-tampf Laß uns im Tobe siegen; Durch beine Banbe, herr, Biuh baß wir freugigen Durch bein Kreuz Fleiß unb Welt.

7. Lag beine Bunben sein Die heilung unfere Sanben; Lag uns auf beinen Tob Den Troft im Tobe grünben; O Zefu, laß an uns Durch beine Tobespein Dein heiliges Berbienst Wie, nie verforen sein!

Joh 1, 29. Giebe, bas ift bas Lamm Gottes, welches ber Belt Gunbe tragt.

Gigene Delobie.

100. DammGottek,unsthulbig! Am Stamm bes Kreuses geschlachtet; Augeit sunben gebulbig, Wieroohl bu wurdest verachtet. Au Sünd hast du gestragen, Sonst müßten wir versagen. Erbarm bich unser, o zesu!

2. Bon Bergen wir bir banfen, Daß bu ja fo große Treue Gethan gaft an uns Kranten; Uch gib uns felge Reue, Daß wir bie Sanbe meiben Bu Geren beinem Leiben. Erbarm bich unfer, o Jeful

3. Stårt in uns bas Bertrauen Durch bein unschulbiges Leiben. Laß fest barauf uns bauen, Unb nichts mehr von bir uns schein; Unb hilf uns selig sterben, Daß mir ben Simmel erben. Gib uns bein'n Frieben, o Jefu!

2. Tim. 2. 11. Sterben wir mit : fo mer: ben mir mit leben.

De el. Bad auf, bu Geift ber erften zc.

101. At, fieh ihn bulben, bluten, fterben! D meine Seele, fag ihm Preis und Dant! Gieh Gottes eingen Gobn unb Erben, Wie er fur bich in Tobenoth verfant! Bo ift ein Freund, ber je, mas er, gethan, Der fo, wie er, fur Gunber fterben fann?

2. Wie bitter maren jene Stunben, D Berr, und welche Laften brudten bich! Wie quoll bas Blut aus beinen Bunben! Unb ad, es flog jum Beil und Troft für mich, Und ruft noch heute mir und allen ju, Dag bu mich liebft, bu treuer Beilanb, bu!

3. Go follt es fein: Du niußteft leiben; Dein Tob macht mir bes Baters Liebe funb. Er wirb fur mich ein Quell ber Freuben. Gin Siegel auf ben emgen Friebensbund. Go mahr bich Gott für uns Berlorne gibt, Go mahr ift es, bag er mich herglich liebt. 4. Dein bin ich nun und Got=

tes Erbe; Da feh ich in fein Baterberg binein. Wenn ich nun leibe, wenn ich fterbe, Rann ich unmöglich je verloren fein. Wann Sonne, Mond und Erbe un= tergebn, Go bleibt mir ewig Gottes Gnabe ftehn.

5. Berr, auch bein Borbilb foll mich lehren; 3ch folge bir, o gib mir Freudigfeit! Gern will ich beine Stimme boren, Unb freudig thun, was mir bein Wort gebeut. Die Dankbarkeit bringt innigft mich bagu; Wer hat es mehr um mich verbient, als bu?

6. Die will ich mich an Feinben rachen: Auch bies lern ich, mein Seilaub, hier von bir; Die Gottes Willen miberfprechen, Bar feine Führung noch fo buntel mir. Auf Dornen gingft bu felbft jum Biele bin; 3ch folge bir, weil ich bein 3un= ger bin.

7. Was fürcht ich noch bes Tobes Schreden? Du ichliefeft felbst im Grab, o Seelenfreunb! Mag Erbe mein Bebein bebetfen, Wann mir bes Tobes Racht gur Ruh ericheint: Dein Gott, ber bir bas Leben wieber gab, Der malget auch ben Stein von meinem Grab.

8. herr Jefu, nimm für beine Plagen Den Dant, ben bir mein Derz im Staube bringt! Ein Tag foll es bem anbern fagen, Bis bich mein Geift im Engelschor befingt; Dann preif ich beffer bich für beine Pein, Und alle himmel studgend ein.

3 o b. 19, 80. Ge ift vollbracht!

Mel. Gett fei Dant in oller Belt.

- 102. Şefus Chriftus hat vollbracht, Was uns Sünber felig macht. Dieses Wort aus seinem Mund Thut uns sein Bermächtniß kund.
- 2. Sieh, er sprach bies Wort für bich, Sprach's für alle, sprach's für mich: Mes, alles ist vollbracht, Was bie Sünber selig macht!
- 3. Alles hat er ausgefühnt, Alles hat er uns verbient; Alles, was uns Gott verhieß, Jit auf ewig nun gewiß.
- 4. Aue Sunben, aller Tob, Alles, was bie Holle brobt, Alles, was uns schreden tann, Ift vertilgt und abgethan.
- 5. Alle Schriften find erfüllt, Des Gefetes Fluch geftillt; Alle

Gnabe maltet hier, Allen Frieben haben mir.

Matth. 27, 51, 52. Der Borhang im Tempel geriff in zwei Stude. Und bie Erbe erbebete und bie gelfen gerriffen und bie Gras ber thaten fic auf.

De L. Begraben laßt une nun ben Leib.

- 103. Aun, o Herr Jefu, ist's vollbrackt! Der lichte Tag wird schwarze Nacht, Die Erbe schüttert, tracht und bebt, Der Gräber Abgrund sich erhebt.
- 2. Des Tempels Vorhang reißt entzwei, In's Heiligste man siehet frei; Auch die Natur im Leib erscheint, Um ihren Gott und Schöpfer weint.
- 3. O stilles Lamm, das uns versühnt! O Liebe, die ich nicht verdient! Wie milbe rinnt dein thaures Blut Bom Kreuz hernieder, mir zu aut!
- 4. Sieh an ben theuren Brautigam, Der sich, o Mensch, am Kreuzesstamm An bein und aller Sunber Statt Aus Liebe so verblutet hat!
- 5. Ad, schau sein heilig Ansgesicht, Sonst fconne Licht! Sieh an ben ebeln, sanften Mund, Wie er erblaft unb schweigt jegunb!

- 6. Er hat zu uns fein haupt geneigt, Sein herz bie offne Seite zeigt; Die Arme halt er ausgespannt, In Liebe gegen uns gewandt.
- 7. Singu, mein mattes herz, hingu! Bor biesem Kreuze knies bu! Denn bier erfrischt ein himmelsthau Dir beines hergens burre Au.
- 8. Sein blutend herz mir Leben schafft; Sier ist mein heilbrunn, Trost und Rraft. Wo er ben Schweiß im Garten ließ, Ist meiner Seele Paradies.
- 9. So bilbe mir bein Leiben für, Herr Chrift, wenn du mich holft zu bir! Wie du am Kreuze hingest tobt, So zeig bich mir in aller Noth.
- 10. Rraft gebe mir bein Angstgeschrei, Dein lettes Bort mein Abschieb sei, Bomit auch ich ben Geist geb auf, Wann nun pollbracht mein Lebenslauf.
- 11. Wann ich bann ausgeichlafen hab, Will ich erstehen aus bem Grab, Und bei bir in verklartem Schein Kraft beiner Auferstehung sein.

- Phil. 2, 8. Or erniebrigte fich felbit, und warb gehorfam bis jum Lobe, ja jum Lobe am Kreus.
  - Del. herr Jeju, Gnabenfonne.
- 104. Wenn mich die Sanden traufen, O mein herr Zelu Chrift, So laß mich wohl bebenten, Wie du gestorben bist, Und alse meine Schulbenlast Am Stamm des heilgen Kreuzes Auf bich genommuen haft.
- 2. D Wunder ohne Maßen, Wenn man's betrachtet recht! Gs hat sich martern lassen Serr für feinen Knecht; Gs hat sich jetbist mein Herr und Gott für mich verfornen Menichen Geaeben in ben Tob.
- 3. Was fann mir benn nun schaben Der Sinden große Zahl? Zah bin bei Gott in Gnaden; Die Schuld ift allzumal Bezahlt durch Christit itheures Vlut, Daß ich nicht mehr darf sürchten Der Hölle Qual und Gluth.
- 4. Drum sag ich bir von Sergen Jeht und mein Leben lang, für beine Bein und Schmerzen, D Jesu, Lob und Dank: für beine Noth und Angligeschreit, für beine Nicht und Argust Gerben, für beine Lieb und Treu.

- 5. herr, laß bein bittres Leiben Mich reigen für und für, Mit allem Ernft zu meiben Die fündliche Begier! Daß mir nie toume aus bem Sinn, Wie viel es bich gefostet, Daß ich erlöfet biu.
- 6. Mein Kreuz und meine Plagen, Soll's auch fein Schmad und Spott, Hif mir gebuldig tragen; Gib, o mein herr und Gott, Daß ich verleugne biese Welt Und folge bem Exempel, Das bu mir vorgeitellt.
- 7. Laß mich an anbern üben, Bas du an mir gethan, Unb meinen Rächsten lieben, Gern bienen jebermann, Ohn Eigennut unb Heusselschein, Und, wie du mir erwiesen, Aus reiner Lieb allein.
- 8. Laß enblich beine Wunden Mich tröften fraftiglich Ju meinen letten Stunden, Und best versichern mich: Weil ich auf bein Verdienst nur trau, Du werbest mich annehmen, Daß ich dich ewig schau!

306, 17, 19, 3d beilige nich felbit für fie, auf taß auch flegebeiliget feien in ber Waftveit. Rei. Serr Zefu Erfift, bich zu uns wend.

105. Die Seele Chrifti heilge mich, Sein Geift versethe mich in sich. Sein Leichnam, ber fur uns verwund't, Der mach mir Leib und Seel gesund. 2. Das Wasser, welches auf

- 2. Das Baffer, welches auf ben Stoß Des Speers aus feiner Seite floß, Das fei mein Bab, und all fein Blut Erquide mir Herz, Sinn und Muth.
- 3. Der Schweiß von seinem Angesicht Lass' mich nicht kommen in's Gericht; Sein ganzes Leiben, Kreuz unb Pein, Das wolle meine Stärke sein.
- 4. O Jefu Chrift, erhore mich, Rimm und verbirg mich gang in bich; Schließ mich in beine Bunben ein, Daß ich vorm Feinb kann sicher fein!
- 5. Rimm mich in meiner letzten Noth hinauf zu bir, mein herr und Gott, Daß ich mit allen heilgen bir Dort einft lobsinge fur und fur!

De f. Run ruben alle Balber.

106. Ich wünsch mir alle

<sup>1.</sup> Bet. 2, 24. Welcher nufere Gunten felbit geopfert hat an feinem Leibe auf bem Belg, auf bag wir, ber Gunte abgestorben, ber Berechtigfeit leben; burch welches Bunben ihr feib beil geworben.

Stunden Durch Jesu Blut und Bunden Gin froh und selfg Herz; Gibt's bis auf sein Erscheinen Gleich nanchmal noch zu weinen; Er kennt und heilt ja jeden Schwerz.

- 22. Ich fühle Liebesschauer, Wenn ich bebent, wie sauer Er meine Schulb gebüht. D wurder für sein Duchen Bei jebem Athemziehen Recht bantbarlich von mir gegrüht!
- 3. Co, wie er am verhöhntsten, So ist er mir am schoniten; Ich werd des Blicks nie satt, Und kann mich oft der Jähren Bor Rührung nicht erwehren, Weil er mein herz verwundet hat.
- 4. Und wenn ich Pfalmen finge, Muß fein Tob allerbinge Derfelben Inhalt fein; Ich lobte feine Bunden Gern alle Tag und Stunden Wacht auf und folitefe damit ein.
- 5. Ich seh im Geist mit Haufen Blutströpstein von ihm laufen Ich steh auf Golgatha. O himmlisch Womente! O baß ich bleiben tönnte Ums Kreuze, bis er wieber ba!
- 6. Ich bin burch manche Zeiten, Wohl gar burch Ewigkeiten In meinem Geist gereis't;

Nichts hat mir's Herz genommen, Als da ich angekommen Auf Golgatha; — Gott sei gepreis't!

7. Auf biefem Orte fteh ich, Bon biefer Quelle geh ich Run niemals mehr gurude. Er heft all meine Blide Auf feine Marterftude, Bis ihn bort schaut mein felger Blick.

306, 15, 13. Riemand hat größere Liebe, benn bie, bag er fein Leben lagt fur feine Freunde.

De L. Berte munter, mein Gemuthe.

107. Der am Kreuz ift meine Liebe, Meine Lieb ift Zefus Chrift! Weg, ihr argen
Seelenbiebe, Satan, Melt und
Fleischessüft! Eure Lieb ift
nicht von Gott, Gure Lieb ift
nicht von Ever Der am Kreuz
ift meine Liebe, weil ich mich
im Glauben übe.

2. Der am Kreuz ift meine Riebe! Frevler, was befreubet's bid, Daß ich mich im Glauben übe ? Zejus gab sich selbe für mich. So ward er mein Friedeschie, Aber auch mein Lebensbild. Der am Kreuz ist meine Bilde, Weil ich mich im Glauben übe.

- 4. Der am Kreuz ist meine Liebe! Schweig, Gewissen, zage nicht! Gott zeigt seine Liebes triebe, Wenn bich Sund und Lod ansicht. Schau, es slog auch bir zu gut Seines Sohnes theures Blut. Der am Kreuz ist meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.
- 5. Der am Kreuz ist meine Liebel Keine Erubsac, schwerzen, Dides, Gesteleste, Biches macht mich von Jesu Lod, Nicht Gewatt, nicht Gotb und Ruhm, Engel nicht, kein Fürstenthum. Der am Kreuz ist meine Liebe, Weil ich mich im Glauben ibe.

Siegel auf bein berg, und wie ein Siegel auf bein Berg, und wie ein Siegel auf beinen Arm. Denn Liebe lit ftart wie ber Tob.

Mel. Berbe munter, mein Gemuthe.

108. Der am Kreuz ist

meine Liebe, Er allein in biefer Belt! Ach, menn er's boch emig bliebe, Der mir jett so mohl gefällt! Run, es bleibe seit babei Und mir jede Stunde neu; Sei est heiter, sei est trübe: Der am Kreng ist meine Liebe! 2. Imar est ist mir unverbors-

2. Zwar es ift mir unverdorgen Diefer Liebe Kanpf uns
Müh. Schmach, Berfolgung,
Noth und Sorgen, Kreuz und
Trübfal bringet sie. Ja, wenn
er, mein Helfand, will, It kein
bittrer Tod zu viel; Doch es
fomme noch so trübe: Der am

3. Lieber mahl ich biefe Plage Und ber Liebe fchweren Stand Mis ohn ihn bie beften Tage

Rreug ift meine Liebe!

Alls ohn thu die besten Lage Und der Ehren eitlen Tand. heißt mid immer wunberlich, Spotte man auch über mich, Daß ich, was er haßt, nicht übe, Der am Kreuz ist meine Liebe!

4. Aber wißt ihr meine Starke, Und was mich so muthig nacht, Daß mein herz bed Fleisches Beerk Und bes Satans Grimm verlacht? Jesu Lieb ist mir gewiß, Seine Lieb ist ftark und sish. Was ist, das mich noch betribe? Der am Kreuz ist meine Liebe! 5. Diese Liebe tohnet enblich, Juhret uns in's Baterhaus, It jur letzten gett erkenntlich, Und theilt Kräng' und Kronen aus. Ach, ach wollte Gott, daß boch Mule Welt jich einmal noch Disfes in das herz einschriebe: Der am Kreuz ist meine Liebe!

3 a d. 13, 6. Bas fint bas für Bunten in beinen Sanben?

De L. Berbe munter, mein Gemuthe.

109. Sefu, beine tiefen Bunben, Deine Qual und bitterer Tob Geben mir zu allen Stunben Troft in Leibse und Seelennoth; Fällt mir etwas Arges ein, Dent ich balb an beine Pein; Die erlanbet meisnem Herzen, Mit ber Sünbe nicht zu scherzen.

2. Wenn sich will in Luften weben Mein verberbtes Fleisch und Blut, So gebent ich an bein Leiben, Balb wird alles wieber gut. Kommt ber Satan und seht mir Heftig zu, halt ich ihm für Deine Gnab und Gnabenzeichen; Balb muß er von bannen weichen.

3. Will bie Welt mein Berge führen Auf bie breite Gunben-

bahn, Auf die viele sich verlieren Msbann ichan ich emfig an Deiner Marter Centnerfast, Die den ansgestanden hast. Sie dann ich in Undacht bleiben, Aus bose Lust vertreiben.

4. Ja, für alles, bas mich frankt, Geben beine Wunden Kraft; Benn mein herz hinein jich senket, Fuhl ich neuen Lebenssaft. Deines Troftes Süßigkeit Wend't in mir bas bittre Leid, Der du mir bas Deil erworben, Da du bift für mich geftorben.

5. Auf bich seh ich mein Bertrauen, Du bist meine Zuversicht; Dein Tob hat ben Tob zerhauen, Daß er mich fann töbten nicht. Daß ich an bir habe Theil, Bringet mir Troft, Schul und heil; Deine Inabe wird mir geben Auferstehung, Licht und Leben.

6. Sab ich bich in meinem Herzeit, Du Brunn aller Glietigfeit, So empfind ich feine Schmerzen Auch im legten Kampf und Streit, Ich verberge mich in bich, Kein Feind kann verzlegen mich. Wer fich legt an beine Wunden, Der hat glüdzlich übervounden.

3cf. 69. 7. Ca er gestroft und gemartert, wart, ibat er feinen Munt nicht auf, wie ein Lamm, bas jur Schlachtbant gesühret wird, man bie ein Schaf, bas verstummet ber feinem Scherer, und feinen Mund nicht austihut.

Herzen angenehm und schöne, Sage: Amen! und zugleich: Friebe, Friebe sei mit euch!

Gigene Melobie.

110. Marter Gottes, wer kann bein vergeffen, Der in bir sein Wohlsein fand? Rein, wei wollen ewiglich ermessen Frand! Unive Seele soll sich bavon nähren, Unser Ohr soll nie was Liebres Horen, Taglich, fündlich wollen wir, Treuster Zesu, bansten bir.

- 2. Ohne bich, was waren benn wir Armen? Wie betrübt, ift bir befannt. O bu herz voll siebe und Erbarmen, Das und fuchte, bas uns fant: Lag uns nur bie Kreuzesluft unweben, Und bein Marterbilb stets vor uns fieben, So geht uns bis an bas Grab Nichts an Seligsteiten ab!
- 3. Die wir uns allhier beisfammen finben, Schlagen unfre Sanbe ein, Uns auf beine Marter zu verbinben, Dir auf ewig treu zu fein; Unb gum Zeichen,

1. 30 f. 4, 19. Laffet und ihn lieben; benn er hat une erft geliebet.

Del. Gei Lob und Ghr bem bechften But.

bag bies Lobgetone Deinem

111. Dein Zesu, ber mich selig macht, Wein einiger Erlöfer! Nichts Großes hat' bie Welt erbacht, Dein Lieben ist noch größer. Gib, baß ich solcher Bundertreu Stets eingebent von Herzen sei, Und beinen Dob bebente!

- 2. Gefreuzigter, ach, wohn in mir! Du bist der Seele Leben. Belebe mich und laß zu bir Sich stein ferta mein hers ersben. Bau mich zu beinem erwgen haus; Was unrein ist, bas wirf hinaus; Wach mich zu Gottes Tempel!
- 3. Du haft mit meiner Seele bich, herr, burch bein Blut vermählet; So arm ich bin, haft bu boch mich Zum Sigenthum erwählet. Du haft bich mir in Ewigfeit Verlobt, und in ber Gnabenzeit Durch ewge halb vertrautet.

- 4. D Seele, wirf bas Niebre hin, Sei Chrifto unterthäuig! Du sofft sein eine Königin Bor einem Himmelstönig! Was unrein heißt, verfasse bu; Nur Staven steht bie Sinds zu, Richt aber Zions Töchtern.
- 5. Ad, willft du beine Abels Glanz Durch Eitelfeit verscherz, 2017 gen? Berfluche nur die Sünde ganz, Und reiß sie aus dem herzen, Damit du nicht im himmelssaal Bor beines Königs Aug einmal Wit Furcht verftummen muffeit!
- 6. D Jesu, gib du mir ben Schmud, Womit mein Geist lich Frome! Der Weltruhm ist dere Seele Drud, Dein Bilb ist ewge Schone! Wach meinen Glauben start und rein, Laß meine Liebe stammend sein, Die Hossimung fest acaründet!
- 7. Serr, laß mich gang allein nach ber bir Berlangen, beten, thrannen; Bib mir bein erig Leben für, Mich flets barnach gu feheuen! Es bleibe ewiglich babei, Daß ich mit bir verbunden fei, Und von ber Welt geschieben!
- 8. Was ich beginne, finn und thu, Sei frei von Finfternissen; Dein Geift sei meine Kraft unb

Ruh, Und scharfe mein Gewissen, Und schaffe wie ben Trubfalsetelch mir ein, So laß ihn auch versuget fein Durch's Heil aus beinen Wunben!

9. Laß mich auf beines Blutes Kraft Im Glauben einft entichlafen, Und wed nach treuer Ritterschaft Wich bann nit beinen Schafen, Die, wann sie von bem Grab ersiehn, Wit bir binauf jum himme gebn.
Sprich: jal ich spreche: Umen!

Rom. 5, 8. Darum preifet Gott feine Liebe gegen une, bag Chriftus fur une geftorben ift, ba wer noch Gunber maren.

Del. Comude bid. o liebe Geele.

- 112. Sunber! freue bich von herzen leber beines Zesu Schmerzen; Luß bei seinem Blutvergießen Stille Freudenzähren fließen. Er hat sich für bich gegeben! Such in seinem Tob bas Leben. Nur von seinem Kreuze quillet, Was bein herz auf ewig stillet.
- 2. Ad, wie groß ift bein Lerberben! Ohne Jesum mußt bu sterben. Blind und tobt find beine Rrafte, Sunbethun ift bein Geschäfte; Dein Berbienst

ift Tob und Rache; Es ift aus mit beiner Sache! Ja, im himmel und auf Erben Kann bir nicht geholfen werben.

- 3. Nichts kann all bein Opfer gelten Bor bem Richter aller Welten; Er, ben Dornen einfe gekrönet, Gottes Sohn, hat bich verschief; Seine Thranen, seine Wunden Haben Heil für dich gefunden, Und ihm bleibt allein bie Ehre, Daß er beinen Tod zerfidre.
- 4. Fühlst bu nun die Macht ber Simben, Wie sie beine Seele binben, Wie sie bein Gewissen qualen, Wie bein Jammer nicht au zählen: D so komm mit beinen Ketten, Wage nicht, bich selbst au retten; Sieh am Kreuze Jesum hangen; Er muß beine Kesseln prengen!
- 5. Sünber macht ber Seilanb felig; Sein Erbarmen ist ungäblig; Er gibt Buße, er gibt Glauben Auch bem Blinben, Lahmen, Tauben. Wer sich nur will retten lassen. Der sich nur will retten lassen, Der soll das Bertrauen sassen; enabe strömt aus Zesu Wunben, Gnab ist auch für mich gefunben!
- 6. Glaube nur bem Wort ber Gnabe, D fo heilet balb bein

Schabe, Und bes Mittlers zarte Liebe Schafft in dir ganz neue Triebe. Sind die Sinden erft vergeben, Dann tannft bu auch jelifg leben, Und ber Gnabe treues Walten Wirb bich forbern und erhalten.

7. D so gib bem Cohn bie Spee, Daß ihm aller Ruhm gehdre; Suche nicht erst zu verbienen, Was am Kreuz vollbracht erschienen; Suche nicht, was schon gefunden, Preise fröhlich seine Wunden, Und bekenn es bis zum Grabe, Daß er bich ertöset habe.

2. Cor. 5, 21. Gott hat ben, ber von teis ner Gunde mußte, für uns gur Gunde gemacht, auf baß wir murben in ihm bie Gerechtigfeit, bie vor Gott gilt.

DR el. Bie groß ift bes Mamachtgen Gate.

118. D brückten Sesu Tobesmienen Sich meiner Seel auf ewig ein! O möchte stündsich sien Berlühnen In meinem Serzen träftig sein! Denn ach, was hab ich ihm zu banken! Für meine Sünben floß sein Butt, Das heite mich, ben Arranten, Und kommt mir ewiglich zu gutt.

- 2. Ein Glaubensblick auf Zesu geiden Gibt auch dem blabiten Gergen Wuth; Die Quelle mahrer Seistesfreuben If seine vergossens theures Blut, Wenn seine Kraft bas herz burchstießet, Sein Lieben unstern Geist burche bringt, Wenn seine hulb bie Seel umschließet Und ihr sein Trostwort Frieden bringt.
- 3. Für mich starb Zesus; meine Sünben Sind's, die igin in der Zob versenkt; Orum läßt er Gnade mir verkunden, Die mich mit Lebenswaffer trankt. O Strom ber Liebe, klar und helle, Wein herz soll offen stehn für dich; O unerschöpfte Friebensquelle, Ergieß ohn Ende dich in mich!
- 4. Herr Zefu! nimm für beine Schmerzen Mich Armen an, so wie ich bin! Ich febe bir in meinem Herzen Ein Denkmal beiner Liebe hin, Die bich für mich in Tob getrieben, Die mich aus meinem Jammer riß; Ich will bich gärtlich wieber lieben, Du nimmst es an, ich bin's gewiß.
- 5. Wann einft mein Herz wirb ftille fteben, Go fcbließ mich in's Erbarmen ein; Dann werb ich

bich von nahem sehen In beiner Klarheit ewgem Schein. Die Seele, bie burch bich genesen, Ruht baun in beinen Armen aus, Und läffet gern ben Leib verwesen; Er wird bereinst ihr nenes haus.

1. 306. 1, 7. Das Blut Jeju Chrifti, feis nes Gobnes, macht uns rein von aller Gunbe. Del, Berr Jeju Chrift, bich gu uns wenb.

114. Derr gesu Chrift, bein theures Blut Ist meiner Seele höchstes Gut, Das stärkt, bas labt, das macht allein Wein Herr von allen Sünben rein.

- 2. Dein Blut, mein Schmud, mein Shrenkleib, Dein' Unschulb und Gerechtigkeit Macht, bag ich kann vor Gott bestehn, Und zu ber himmelofreub eingehn.
- 3. D Jeju Chrifte, Gotte Sohn, Mein Troft, mein heil, mein Gnabenthron, Deintheures Blut, bein Lebensfaft Gibt mir ftets neue Start und Kraft.
- 4. Herr Zefu, in der letzten Roth, Weim mich schreckt Leufel, Höll und Tod, So laß bies mein Labsal sein: Dein Blut macht mich von Sünden zein

Gbr. 12, 2. Welder, ba er wohl batte mos gen Greube haben, erbuibete er bas Rreug.

Del. Bachet auf, ruft une bie Etimme.

115. Beil fei bir, emges leben, Dag bu bich in ben Tob gegeben Fur eine tobesvolle Belt! O mas founteit bu behalten: Du fonnteit unermeglich malten In beinem pracht= gen Simmelszelt! Das Beer ber Ewigfeit Stand bir jum Dienft bereit, Alle Engel! Du wollteft nicht, Berbaraft bein Licht Unb gingft für Gunber in's Bericht.

2. Sier am Rreuge bangt bie Licbe, Gleich einem Morber, einem Diebe, Berbohnt, gerfchla= gen und burchbohrt. Alle Schonbeit ift vergangen, Die beilge Stirn, bie blaffen Wangen Ginb von ber Finfternig umflort: Dein einager Konigsglang 3ft noch ein Dornenfrang; Dbu Liebe! Dein lettes Loos Gin Tobesitoß, Darauf noch Blut und Baffer floß.

4. Alfo bantten bir's bie Gun= ber, Dag bu als tobfentriffne Rinber Gie führen wollteft gu bem Thron! Alfo lobnt bie Belt ber Wahrheit! Go hat fie beine Sulb und Rlarbeit Berfpien, verflucht, o Gottesfohn! Bas thateft bu bafur? Berichlog bie Lebensthur Gich ben Gunbern ? Du Liebe, nein! Ach, bu allein, Du fonnteft noch barmbergig fein.

4. Schau, ber Borhang ift gerriffen, Und aus ben beilgen Finfterniffen Blidt hell ber Gnabenthron berpor. Taufenb Jahr' ftanb er verhullet: Run ift bes Simmels Recht erfüllet, Unb freie Gnabe fteigt empor. Die Belt ift ausgefühnt, Das neue Leben grunt, Ren wird alles! Des Sohnes Blut Macht alles gut! D Gunber, faffet froben Muth!

5. Ja, bie Erbe ift gereinigt; Und mit bem Simmel neu vereinigt, Geit biefes Blut vom Rreuge quoll Freue bich, o meine Seele, Betenne willig beine Reble, Und merbebes Erbarmens voll, Das beinen Bann ger= fclagt, Das bich vom Staube tragt In bie Bobe! Du bift befreit! Du wirft erneut! Schau bell gur bellen Emigfeit!

6. Chriftus ift für mich geftorben, Sonft mar ich emiglich perborben: Das fei mein emger Lobgefang! Meine Bein hat er erlitten, Um meine Geele beiß geftritten, Bis er fur fie gum Siege brang. Wes Lieben ist so hehr? Sprich, Welt, wer ist wie er? Hallelujah! Gott nenn ich ihn, So lang ich bin; Mit ihm fahr ich in Frieben hin!

1. Joh. 8, 16. Daron haben wir ertannt bie Liebe, bag er fein Leben fur uns gelaffen bat.

Eigene Delobie.

- 116. If Mugen, weint ! Der Menschenfreund, Derheilge, ber Gerechte Bird verachtet, wird verschmäft, Stirbt ben Cob ber Knechte.
- 2. Ihr Augen, weint! Der Menschenfreund Tragt unerhörte Plagen. Ach, für unfre Misses that Wirb er so geschlagen.
- 3. 3hr Augen, weint! Der Menichenfreund Berlagt fein theures Leben, hat bem Bater feinen Geift Willig hingegeben.
- 4. Ihr Augen, weint! Der Menschenfreund Sinkt in bes Erabes Soble. Finsterniß und Gram bebeckt Seiner Jünger Seele.
- 5. O weint nicht mehr! Kann wohl ber Herr In bie Berwefung fehen? Nein, er wirb nach kurzer Ruh Siegreich auferstehen !

Matth. 27, 50. Jejus forie abermal lau t und verfchieb.

De L. Ber weiß, wie nabe zc.

- 117. Es ift vollbracht, er ift verschieben! Mein Seins schieß ichten Wein Seins schieben wir der Frieden, wie Gebenstonne gest zur Ruch, und sinkt in stille Tobesnacht. Die Lebenstonne gest zur Ruch, und sinkt in stille Tobesnacht. Dit eures Wort: es ist vollbracht!
- 2. Es ift vollbracht, wie Gott geiprochen; Das emge Wort muß fprachlos fein! Das herz ber Treue wirb gebrochen, Den Fels bes heils umfaßt ein Stein; Die höchfte Kraft ift nun berfchmacht't. O wahres Wort: es ift vollbracht!
- 3. Es ist vollbracht, und meine Sünden Berbammen nun mein Dern nicht mehr; Denn Ginade hör ich mir verkunden Durch Jesu Blut vom Kreuze her. Kun ist getigt der Holls Wacht. D füßes Wort: es ist vollbracht!
- 4. Es ift vollbracht! Mein Heryverlangen, Du allerliebste Liebe bu, Dich wünschen Engel zu umfangen: Nimm auch in meinem Herzen Ruh, Wo Liebe bir ein Grab gemacht! Trostevolles Wort; es ist vollbracht!

## VIII. Don der Auferftehung Jefu Chrifti.

## Dfterlieber.

Pf. 118, 16. 16. Man finget mit Freuben vom Sieg in ben Saiten ber Gerechten: Die Rechte bes herrn behalt ben Sieg; bie Rechte bes berrn ift erhöhet; bie Rechte bes herrn behalt ben Sieg.

Me I. Sollt ich meinem Gott nicht ac.

121. Ueberwinder! nimm bie Palmen, Die bein Bolt bir heute bringt, Das mit frohen Ofterpsalmen Den erkämpsten Seigb ehingt. Wo ist nun der Reinde Pochen, Und ber Würzeger Wordzeichvei, Da bes Lebes Nacht vorbei Und sein Stachel ist zerbrochen? Zob und Leufel liegen da; Gott sei Pank, Hallelujah!

2. Stede nun bein Siegeszeichen Auf ber bunteln Gruft em por! Bas fann beinem Ruhme gleichen? Helb und König, tritt hervor, Laß dir taufend Engel bienen! Denn nach harter Leibenszeit Ih to harte Beidenszeit Ih bein Tag ber Hickeit, höchfte Majeftat, erschie.

nen; Erb und Himmel jauchzen ba: Gott sei Dant, Hallelujah!

3. Theile, großer Fürst, bie Beute Deiner armen Herebe mit, Die in froher Sehnsucht heute Bor ben Thron ber Enabetritt. Deinen Frieben gib uns allen! D so janchzet herz und Muth, Weil bas Loos uns wundergut Und auf's lieblichte gesalen. Freud und Wonne grünen ba. Gott sei Dank, hallelujah!

4. Laß, o Sonne ber Gerechten, Deinen Strahl in's herze gehn! Gib Erleuchtung beinen Knechten, Daß sie geistlich auferstehn, Halt ber Schlaf uns noch gesangen, D so förbre bu ben Lauf, Ruse mächtig: wacht auf! Denn bie Ghatten sind vergangen, Und ber helle Tag istha. Gott sei Dank, hallelujah!

5. Tila in uns bes Tobes

Brauen, Bann bie lette Stunbe

fcblagt, Weil bu benen, bie bir

trauen, Schon bie Krone beigelegt. Gib uns in ben höchsten Rothsen, Gib uns mitten in ber Bein Deinen Trost und Glauben ein, O so kann ber Tob nicht töbten; Denn bie Hossung blübet ba. Gott sei Dank, Hallefujab!

- 6. Zeige, wenn der blode Knummer Ueber Sarg und Grüften weint, Wie die Schwachseit nach dem Schlummer Dort in voller Kraft erscheint. Sind wir sterdeicht, was siede Grade Rur, was sierbelich hieß hieße Grad Rur, was sierbelich hießehrt, uns ab, Und der Staub ift unwerloren; Unser hiete ha. Gott sei Dank, Halles lujah!
- 7. Ruse die zerfollnen Glieber Enblid aus ber bunkeln Racht, Bann der Teinen Alde wieber In vertlärtem. Glanz erwacht. Dann wirst du die Krone geben, Dann wird unfre volle Brust, herr, mit engelgleicher Lust Ewig beinen Sieg erheben, Und wir sprechen auch allba: Gott sei Dant, hallelujah!

Mpo ft. 3, 15. Den Fürften bes Lebens habt ihr getobiet, Den hat Gott aufers wedet von ben Tobten, bes find wir Beugen.

Del. Chriftus, ber ift mein Leben.

- 122. Willfommen, Selb im Streite, Aus beines Grabes Kluft! Wir triumphiren hente Um beine leere Gruft,
- 2. Der Feind wird Schau getragen Und heißt nunmehr ein Spott; Wir aber tonnen fagen: Mit uns ift unfer Gott!
- 3. In ber Gerechten hutten Schallt ichon bas Siegeslieb, Du trittst selbst in bie Mitten Und bringst ben Ofterfrieb.
- 4. Ach, theile boch bie Beute Bei beinen Gliebern aus, Ach, tomm, unb bring noch heute Dein heil in berg unb haus.
- 5. Schwing beine Siegesfahnen Auch über unfer Herz, Und zeig uns einft die Bahnen Vom Grabe bimmelwärts.
- 6. Lagunfer aller Gunben 3n's Grab verscharret fein, Uns einen Schat hier finben, Der ewig tann erfreun.
- 7. Wir find mit bir gestorben; So leben wir mit bir; Bas uns bein Tob erworben, Das stell uns täglich für.

- 8. Wir wollen hier ganz fröhlich Mit bir zu Grabe gehn, Wenn wir nur borten selig Mit bir auch auferstehn.
- 9. Der Tob tann und nicht schaben, Sein Pfeil ift nunmehr stumpf: Wir stehn bei Gott in Enaben, Und rufen schon: Triumph!

Apoftg. 5, 30. 31. Der Gett unferer Bater hat Leium auferwedet, welchen ihr erwürget habt und an bas Dolg gehanget. Den hat Gott Durch feine rechte hand erhöhet zu einem gurften und Bellanb.

De I. Allein Bott in ber Bob fei Gor.

- 123. 28 ad auf, mein Serz, bie Nacht ift hin, Die Sonn ift aufgegangen! Ermuntre beinen Geist und Sinn, Den heiland zu empfangen, Der heute burch best Tobes Thor Gebrochen aus bem Grab hervor, Der ganzen Welt zur Wonne!
- 2. Steh aus bem Grab ber Sunben auf Und juch ein neues keben; Vollführe beinen Glaubenslauf Und las bein herz sich heben Gen himmel, da bein Jefus ift, Und such, was broben, als ein Ehrift, Der geiftlich auferstanden.

- 3. Qualt bich ein schwerer Sorgenstein, Dein Zesus wird ihn heben. Es kann ein Christ bei Kreugespein In Freugespein Die von Wonne leben. Wir bein Antiegen auf ben Herrn Und sorge nicht: er ist nicht sern, Weil er iftauferstanden.
- 4. Es hat ber Löm aus Judas Stamm heut siegerich überwuntben, Und bas erwürgte Gotteslamm hat, uns zum heit, gefunden Das Leben und Gerechtigkeit, Weil er nach überstandnem Streit Die Feinde Schau getragen.
- 5. Drum auf, mein Herz, fang an ben Streit, Weil Jesus überwunden! Er wird auch überwinden weit In dir, weil er gebunden Der Feinde Wacht, daß du aufstehft, Und in ein neues Leden gehft, Und Gott im Glauben bieneft.
- 6. Scheu weber Teufel, Welt, noch Tod, Moch gar der Hollen Rachen. Dein Jesus lebt, es hat nicht Woth, Er ist noch bei den Schwachen Und der Geringen in der Welt Als ein gekrönter Siegesheld; Drum wirft du überwinden.
- 7. Ach, mein herr Jesu, ber bu bift Bom Tobe auferstanben,

Mett uns aus Satans Macht und Lift Und aus bes Tobes Banben! Daß wir zusammen Gemein Zum neuen Leben gehen ein, Das du uns hast erworben.

8. Sei hochgelobt in biefer Zeit Bon allen Gottestinbern, Und ewig in ber herrlichtet Bon allen Ueberwindern, Die überwunden durch bein Blut! herr Zesu, gib uns Kraft und Muth, Daß wir auch überwinden!

3 0 h. 14, 19. 3ch lebe, und ihr follt auch leben.

De L. Gollt ich meinem Gott nicht ac.

124. Größter Morgen, ber bie Erbe Rach ber tiefsten Rach bettett, Der sie nach bem Wort: "es werbe!" Rochmals aus bem Richts erhebt! Nach ber Racht voll büstere Gorgen, Da man angste und tummervoll Ohne Jesum teben soll, Bringt ber allerschönste Morgen Jesum aus bes Todes Thor, Jesum, unser Licht, hervor.

2. Seht! Der Stein ift abgehoben, Und fein Kriegstnecht hutet mehr; Blidt nun feligfroh nach oben: Refus lebt, bas Grab ift leer! Kommt und feht, wo er gelegen; Tuch und Binben findet ihr, Aber Seins ift nicht hier, Engel rufen euch entgegen: "Such ihn, such ben nicht im Grab, Der ber Welt bas Leben gab!"

3. Großes Haupt, so lehit du weicher? Rur auf wenig Tage tobit? Run erwachen Siegesliesber Mit dem Ditermorgenroth! Engel muffen sie dir sieger. "Den ihr luchet, "Seins kebt!" Und die Gruft hallt: "Zeins lebt!" Und die nahen Felsen kingen: "Gottes Sohn, der tobt war, lebt!" Und die Welt ertönt: "er lebt!"

4. Lebt nun auf, ihr stillen Seelen, Die in Thränen ihr zerflost, Die ihr euch in Kumerchölsen Ohne Licht und Kraft verschlost?! Lebt nun auf: er ist erstanden! Er, an den ihr doch geglaubt, Jit vom Tode nicht geraubt, Nein, er lebt, ist frei von Banden Und mit Klarheit angethan: Betet euren Königan!

5. Jauchz, o Erbe, Simmel, tonet, Ruhme, neugelcaffne Welt! Gott und Menschen find verfobenet! Seht, wie glanzt ber große helb, Der bes Abgrunds und

3u Ewigkeit. Dein Loos ift lieblich bir gefallen, Und beinen Unserwählten allen Jit gleiche Herrlichfeit bereit. Du ftellft auf bem Altar Dein Blut für alle bar Jur Berföhnung. Wir follen rein, Auf ewig bein, Sin Verieftervolft und Kürtfen fein.

- 3. Du wirst mit beinem Lebensstade Die Deinen auch aus ihrem Grabe Aussähren in bes Jimmels Licht. Dann schauen wir mit ewger Wonne Dich selbst, herr Jelu, Gnabensonne Bon Angesicht zu Angesicht! Den Beit wird beine hand Im neuen Baterland Neu vertlären. Dann sind wir frei Durch beine Treu! Du auf bem Thron machst al
- 4. D Auferstandner, sieh hernieber Auf beine Sünber, beine
  Brüber, Die noch im Todesthale stehn! Romm du, Geliebter, ums entgegen, Daß wir uns
  völlig freuen mögen, Und laß
  uns beine Aarheit sehn. Het alten, die mit dir Schon auferstanden hier Durch ben Glauben! Hier Durch ben Glauben! Hier Durch ben Glauben! Dier sind sie schon uns ben
  Glauben, Gottes Sohn!

Lu f. 24, 34. Der herr ift wahrhaftig auf: erftanben.

Eigene Delobie.

127. Frühmorgens, ba bie Sonn aufgeht, Mein Heiland effristus aufersteht. Bertrieben ist ber Sunden Racht, Licht, heil und Leben wiederberacht.

- 2. Richt mehr, als nur brei Tage lang Mein heilaub bleibt in Lobeszwang; Den britten Tag burch's Grab er bringt Und hoch bie Siegesfahne ichwingt.
- 3. Jeht ift ber Tag, ba mich bie Welt Um Kreuz mit Schmach gebunden halt. Drauf folgt ber Sabbath in bem Grab, Darin ich Ruch und Krieben hab.
- 4. In Kurzem wach ich frohlich auf, Mein Oftertag ist schon im Lauf. Ich wach auf burch bes herren Stimm, Beracht ben Tob mit seinem Grünm.
- 5. Der Lebenöfürst ben Tob besiegt, Da er selbst tobt im Grabe liegt; Er geht hervor in eigner Kraft, Und Tob und Holl an ihm nichts schafft.
- 6. D Bunber groß, o ftarker Halb! Bo ift ein Feinb, ben er nicht fällt? Rein Anglistein liegt so ichwer auf mir, Er wälzt ihn von bes Herzens Thur.

- 7. Lebt Chriftus, mas bin ich betrubt? 3ch meiß, bag er mich berglich liebt; Und fturb auch alle Belt mir ab : G'nug, bag ich Chriftum bei mir hab.
- 8. Er nahrt, er ichutt, er tros ftet mich; Sterb ich, fo nimmt er mich ju fich. Wo er jest lebt, ba muß ich bin, Beil feines Leib's ein Glieb ich bin.
- 9. Durch feiner Auferftehung Kraft Romm ich zur himmelsburgerichaft; Durch ihn bin ich mit Gott verfohnt, Und mit Gerechtigfeit gefront.
- 10. Mein Berg barf nicht ent= feten fich; Gott und bie Engel lieben mich. Die Freube, Die mir ift bereit, Bertreibet Furcht und Traurigfeit.
- 11. Für biefen Troft, o großer Belb, Berr Jefu, bantt bir alle Belt! Bis mir bereinft in bobrer Beif' Erheben beinen Ruhm und Breis.

ber Tob vergebens Wiber bich hervorgethan? Ja, nun tont ber Siegsgefang Dir, ber Soll unb Tob bezwang; Du haft Satans Reich verheeret, feine Pforten umgekehret.

- 2. Bei bem fruben Morgen= rothe Gehft bu aus ber Gruft bervor. Und bie Sonn als Le= beusbote Steigt in vollem Glang empor. Unfre Schulb bat eine Nacht Boller Finfterniß gebracht; Da bu aber auferstanben, 3ft nun Gnab und Licht vorhanben.
- 3. Wirf boch auch, bu Ofter= fonne, Deine Strahlen in mein Berg, Und erfulle mich mit Bonne; Romm und tobte mei= nen Schmerg! Treib ber Gun= ben Racht von mir, Dag ich merb ein Licht in bir! Ber fo leuchtet auf ber Erben, Der foll bort gur Conne merben.
- 4. Lag mich heut und alle Tage Mit bir geiftlich auferftehn, Daß ich nicht Gefallen trage, Dit ber argen Welt zu gebn, Die in Gunbentetten lebt, Unb an Gi= telfeiten flebt, Gonbern beines Siege mich freue, Und mein Leben gang erneue.
- 5. Ich, fo lebit bu nun, mein Leben, Trittft in Rlarbeit por

De L Berbe munter, mein Gemutbe.

100 bes Tobes. Fürft bes Lebens! Schwingft bu beine Siegesfahn, Und hat fich

Dart. 16, 6. 3hr fudet Jejum von Ras gareth, ben Gefreugigten ; er ift auferftanben, und ift nicht bier. Giebe ba bie Statte, ba fie ibn binlegten.

Baters Reich Werbe beinem Bilbe gleich.

7. Zeig mir beine Sanb und Fage, Welche Thomas einst gesehn, Daß ich sie mit Demuts fuffe, Weil es hier nicht ist geschen, Und, von allen Sauben frei, Ewig bein Gefahrte sei!

Col. 1, 18. Er ift bas Saupt bes Leibes, nämlich ber Gemeine; welcher ift ber Anfang und ber Erftgeborne von ben Tobien.

Det. Bas Gott thut, bas ift mobigeiban.

- 131. Oauferstandnersie gesssürft, Du Leben aller Leben! Deut beingst du Frieden, da du wirst Jur Frende uns gegeben. Bracht unsre Noth Dich in den Tod, So bist du nun erstanden, Und frei von Todesbanden.
- 2. Nun geht uns fröhlich wieber auf Die rechte Gnabensonne, Die uns verschwand in ihrem Lauf, Gibt Strahlen neuer Wone; Zeht ist die Seel Mit Frenbenöl Bon bir gesalbet worben, Und steht im neuen Orben.
- 3. Die Krafte beiner Majeftat Durchbrechen Grab und Steine; Dein Sieg ift's, ber uns mit

erhöht Zum vollen Enabenscheine; Des Tobes Wuth, Der Hölle Eluth Hat alle Wacht verloren, Und wir sind neugeboren.

- 4. O bag wir biesen theuren Sieg Lebenbig möchten kennen, Und unfer Herz bei biesem Krieg Lebenbig möchte brennen! Denn anders nicht Kann bieses Licht Uns in bas Leben führen, 2013 wenn wir Glauben houren.
- 5. So brich benn selbst burch unter herz, O Jesu, Fürst ber Shen, Ind laß vorher uns himmelwarts Zu bir uns glaubig kehren, Daß wir in bir Die offne Thir Zur ewgen Rube sinden, Und außerstehn von Sinden!
- 6. Ja, laß das mahre Auferstehn Uns in uns selbst erfahren, Und aus den Tobsgrüchen gehn, Daß wir den Schat bewahren, Das theure Pfand, Das deine Hand Jum Siegen uns gegeben: So gehn wir ein zum Leben!

132. Mein Befus lebi !

Rom. 6, 8. Gind wir aber mit Chrifto gestorben, so glauben wir, bag wir auch mit ibm leben werben.

DR e I. Gott ift getreu ! Sein Berg, ac.

Es wich die dunkte Nacht, Als er vom Tod erstand. Ein Licht bes Lebens drang in filler Pracht Jett auf's geweihte Land; Da ward die Alage banger Leiben Jum Dank, Jum Zubel heilger Kreuben. Wein Jelus lebt!

2. Mein Zesus lebt! Er tan, ber siarte Seld, Der Friebesturst voll Sulb; Er brachte Leben in ble tobte Welt, Bergebung unser Schulb. Er, ben zu uns bie Liebe führte, Rang mit bem Tob und triumphirte. Wein Jesus Lebt!

3. Mein Zefus tebt! Mit fille ter Freudigkeit Wall ich nun weine Bahn, Geh festen Muths durch Noth, Gefahr und Streit Ju meinem Ziel hinan. Wich sihrt die Wahrheit, die er lehter, Sein Heil, das mir fein Tob bewährte. Mein Jehus lebt!

4. Mein Jesus lebt! Wer ist's, ber ihm mich raubt? Ich in ich Siegeslohn! Hat ihn nicht Gott als unser Obersaupt Geleht auf seinen Thron? Er schriemet nun die Seinen alle; Wer ihn umfaßt, tommt nie Feine Kelus lebt!

5. Mein Jesus lebt! Er hat

5. Mein Jejus lebt! Er hat bas Tobesthal Mir burch fein

Licht erhellt. Balb leuchtet mir ber ewgen Sonne Strahl In jener Heimathwelt; Dort ruh ich, licher vor Gefahren, Im Kreise der verklärten Schaaren. Mein Jesus lebt!

6. Mein Jesus lebt! Wie ist ber Lohn so groß, Den einst ber Glaub erhält. Weg, eitle Lust! ich weiß ein bestres Loos, Als flüchtiges Glüd ber Welt: Ewill mit ewge Hille geben, Der sprach: ich leb, und ihr sollt leben! Wein Jesus lebt!

Siob 19, 25. 3d weiß, bag mein Erlofers lebt, und er wird mich hernach aus ber Erbe auferweden.

Eigene Melobie.

133. Sejus, meine Zuversicht Und mein heiland, ift im Lebent Diefes weiß ich, sollt ich nicht Darum mich zufrieden geben, Was bie lange Tobesnacht Wir auch für Gebanten macht?

2. Jefus, er, mein heilanb, lebt; Ich werb auch bas Leben schauen, Sein, wo mein Erlöfer ichwebt; Warum sollte mir benn grauen? Laffet auch ein haupt sein Glieb, Welches es nicht nach fich zieht?

- 3. 3ch bin burch der Hoffiung Band Zu genau mit ihm ver bunden; Weine ftarte Glaubenshand Wird in ihn gelegt befunden, Daj nich auch tein Tobesbann Ewig von ihm trennen kann.
- 4. Ich bin Fleisch, und muß baher Auch einmal zu Afche werben; Diefes weiß ich, boch wirb er Wich erweden aus ber Erben, Daß ich in ber Herrelichteit Um ihn sein mog allegeit.
- 5. Einen Leib, von Gott ersbaut, Wird bie neue Welt mir geben. Danu wird ber von mir geschaut, Der mich will zu sich erzheben. Im verklärten Leib werb ich Leium seben emfalich.
- 6. Diefer meiner Augen Licht Wird ihn, meinen Heiland, tennen; Ich, ich selbst, ein Frember nicht, Werd in seiner Liebe breunub, und die Schwachheit um und au Wird von mir sein abgethan.
- 7. Bas hier frankelt, senfzt und fleht, Bird bort frisch und herrlich gesen; Irbisch werd ich ausgescht, himmlisch werd ich ausgescht, himmlisch werd ich aufersteben; hier sint ich natürlich ein, Dorten werd ich geistlich sein.

- 8. Seib getroft und hoch erfreit Zesus tragt euch, meine Glieber. Gebt nicht Raum ber Traurigkeit! Sterbtihr: Chriftus ruft euch wieder, Wann einst die Bosaume klingt, Die durch alle Gräber dringt.
- 9. Lacht ber finstern Erbenklust, Lacht bes Tobes und ber Hollen! Denn ihr sollt euch burch die Lust Eurem Heiland zugesellen; Dann wird Schwachbeit und Berbruß Liegen unter eurem Kuß.
- 10. Nur bağ ihr ben Geift erhebt Bon ben Lüsten biefer Erben, Und end bem schon jeşt ergebt, Dem ihr zugesellt wollt werben, Schidt bas herze bahinein, Wo ihr ewig wünscht zu sein!

Rom. 8, 11. So nun der Ecift oce, ber Zefum von den Tobien auferwecket hat, in euch wehnet; so wied auch berfelbige, ber Christum von den Tobien auferwecke hat, eure sterblichen Leiber lebentlig machen.

De f. Refue, meine Buverficht.

134. Sefus lebt, mit ihm auch ich! Tob, wo find nun beine Schrecken? Er, er lebt, und wird auch mich Bon ben Tobten auferwecken. Er verklart mich in sein Licht; Dies ift meine Zuversicht.

fpricht: Herr, Herr, meine Zusversicht!

Zesus lebt! ihm ift bas Reich Ueber alle Welt gegeben;
 Mit ihm werb auch ich zugleich Ewig herrichen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht; Dies ist meine Zwersicht;

Lut. 24, 32. Brannte nicht unfer herz in une, ba er mit une tebete auf bem Bege, ale er une bie Schrift öffnete?

De el. Alle Menichen muffen fterben.

- 3. Jesus lebt! wer nun vergagt, Lästert ibn und Gottes Ehre, Gnabe hat er zugestagt, Daß ber Sünder sich bekehre. Gott verstöht in Christo nicht; Dies ist meine Zuversicht.
- 135. Trauernb und mit bangem Sehnen Wanbern zwei nach Emmanuß; Jore Augen sind voll Thränen, Ihre Seelen voll Verbruß; Man hört ihre Klageworte, Ood est ift von ihren. Orte Unser Jesus gar nicht weit, Und verreibt bie Trauriafeit.
- 4. Jesuslebt! sein heil ist mein; Gein sei auch mein ganges Leeben. Reines Herzens wil ich sein, Und den Lüsten widerstreben. Er vertägit den Schwachen nicht; Dies ist meine Zuversicht.
- 2. Ud, es gehn noch manche Herzen Ihrem fillen Kummer nach; Siebejammern ihre Schmerzen, Ihre Roth und Ungemach! Manches wandelt ganz alleine, Daß es nur zur Guüge weine,
- 5. Jesus lebt! ich bin gemis: Richts son mich von Zesu schen, Keine Wacht ber Finsterniß, Keine Herctlichtet, tein Leiben. Er gibt Kraft zu biefer Pflicht; Diesist meine Zuversicht.
- Doch mein Jefus ist babei, Fragt: was man so traurig sei? 3. Oft icon hab ich's auch
- 6. Jefus lebt! nun ift ber Tob Mir ber Eingang in bas Les ben. Welchen Troft in Tobesnoth Wirb er meiner Seele geben, Wenn sie glänbig zu ihm
- 3. Dft schon hab ich's auch empfunden: Zefus lägt mich nie allein; Zefus stellt zu rechten Stunden Sich mit seinem Beistand ein. Wenn ich mich in Leib werzehre, Gleich als ob er ferne ware, D so ist er mehr als nah, Und mit seiner Half nah,
  - 4. Treufter Freund von allen

Freunden, Bleibe ferner noch bei mir! Sucht bie Welt mich anzuseinden, Ach, so seit dauch allhier! Wenn mich Trübsalswetterschrecken, Wollst du mächtig mich bededen; Komm, in meinem Geift zu ruhn! Was du willst, das will ich thur.

5. Bin ich traurig und betrübet, Herr, so ruf mir in ben Sinn, Daß mich beine Seele liebet, Und baß ich bein eigen bin. Laß bein Wort mich seiter gründen, Laß es auch mein Herz entzünden, Daß es voller Liebe brennt Und stetls besser bich ertennt.

6. Troft auch anbre, bie voll

Jammer Einsam burch bie Fluren gesn, Ober in ber stillen Rammer Tief befümmert zu bir stehn! Wenn sie von ber Welt sich trennen, Daß sie satt sich weinen können, Sprich bann ihren Seelen zu: "Liebes Kinb, was trauerst bu?"

7. Hilf, wann es will Abend werden Und der Lebenstag sich neigt, Wann dem dunkeln Aug auf Erden Rirgends sich ein Sele fer zeigt; Bleib alsdann in unserr Mitten, Wie dich deine Jünger bitten, Bis du sie getröstet hast; — Beide, bleibe, theurer Gast!

## IX. Von der gimmelfahrt und himmlischen ferrlichkeit Jesu Christi.

A. Simmelfahrtslieber.

Bf. 47, 6. Gott fahret auf mit Jauchgen, und ber herr mit heller Bofaune.

De I. Bie foon leucht't uns ber ac.

136. O wunbergroßer Siegeshelb, Du Sünbenträger

aller Welt, heut hast bu bich gesehet Zur Rechten Gottes in ber Kraft, Der Feinde Schaus gebracht zur haft, Bis auf ben Tob verletet. Mödig, Präcktig Triumphirst bu Und regierst

bu, Tob und Leben Sind bir, Jefu, übergeben.

- 2. Dir bienen alle Cherubim; Biel taufenb hoße Seraphim Dich Siegesfürften loben; Du halt ben Segen wiederbracht, Und bich mit Wajeftat und Pracht Auf Gottes Thron erhoben. Klinget, Singet Freudenlieder! Fallet nieder, Rühmt und ehret Ihn, ber auf gen Limmel fahret!
- 3. Du, herr, bist unser haupt, und wir Sind beine Glieber; nur von dir Kommt auf und heil und Leben. Trost, Friede, zicht und Kraft, Und was bem Herzen Labsal schaft, Wirb und burch bich gegeben. Reige, Beuge Wein Gemülfe, Wege Güte, Dich zu erweisen. Und nich dankfor zu erweisen!
- 4. Zeuch, Zesu, zeuch uns ganz zu bir! hilf, baß wir fünftig ir und für Nach beinem Reiche trachten. Laß unsern Wanbel himmtlich sein. Daß wir der Erben eiteln Schein Und Ueppigkeit verachten; Unart, Hoffahrt Laß uns meiben, Ehristlich seinen, Wohl ergründen, Wobie Gnabe sei zu finden.
  - 5. Sei, Jefu, unfer Schirm

und Hort, Und gründ uns auf bein göttlich Wort, So sind wir nie verlassen. Laß suchen uns, was broben ist; Aus Erben wohnet Trug und List Und Feinde, die uns hassen, Ach, wie plagen, Ach, wie qualen Sie so viele Christenseen!

6. Herr Zefu, komm, bu Gnabenthron, Du Siegesfürst, Held, Davids Sohn, Komm, fille mein Berlangen! Du bist uns allen ja zu gut Durch bein vergosines theures Blut Ju's Heilighum gegangen. Dasiu Solitighum gegangen. Dasiu Solitighum gegangen. Dasiu Solitighum gegangen mas allen Dant er hefallen. Vimm am Ende, herr, uns auf in beine Handel.

1. Petr. 8, 22. Welcher ift gur Rechten Gottes in ben himmtel gefahren, und find ibm unterthan bie Engel, und die Sewaltigen, und bie Rrafte.

Del. Alle Menfchen muffen fterben.

137. Stegessürft und Sperentonig! Hodyftverklatte Majestät! Alle himmel sind zu wenig, Du bist drüber hoch er höht. Sollt ich nicht zu Tush ber fallen, Richt mein Gerz vor Freude wallen, Wenn mein Glaubensaug betracht't Deine Berrlichkeit und Dacht.

- 2. Seh ich bich gen himmel fahren, Seh ich auf Gottes Abron, Seh ich, wie ber Engel Schaaren, Jaudhen bir, bem ewgen Sohn! Sollt ichnichtzußußbir fallen, Nicht mein Herz vor Freube mallen, Da ber himmel jubilitt, Daß mein König triumphirt?
- 3. Weit und breit, du Himmelssonne, Deine Klarbeit sich ergießt, Daß ein Strom von ewger Wonne Durch die Himmelsgeister sießt. Prächtig wirst du aufgenommen, Jauchzend heißt man dich willfommen; Schau, dein armes Kind sieht hier, Ruft auch Koslanne die!
- 4. Sollt ich beinen Kelch nicht trinken, Da ich beine Marheit jeh? Sollt mein Muth noch wollen finken, Da ich beine Wacht versteh? Weinem König will ich trauen, Nicht vor Welt unb Keufel grauen, Nur in Jesu Kamen mich Beugen hier und ewiglich.
- 5. Geift und Rraft nun überfließen: Laß fle fließen auch auf mich, Bis zum Schemel beinen Füßen Alle Feinbe legen fich! Herr, zu beinem Scepter wenbe

Mues bis zumWeltenenbe; Mache bir auf Erben Bahn, Alle Her= zen unterthan!

- 6. Nun erfüllst du aller Orten Alles durch bein Rahesein; Meines Geises ewge Pforten Stehn dir offen: komm herein! Komm, du König aller Ehren! Komm, bei mir auch einzulehren; Ewig in mir leb und wohn, Als in beinem Himmelsikron!
- 7. Scheibend bringst du mir bein Leben, Gott und himmel innig nah. Lehr mich nur im Geisteschweben, Eleich als stündst du vor mir da, Fremb der Welt, von Zeit und Sinnen Bei dir abgeschieben drinnen, Mit gen himmel hingerudt, Wo mich Zeius nur enthückt.

Ep h. 1, 22. Gott hat alle Dinge unter feine gage gethan, und hat ibn gefest jum Saupt ber Gemeine über alles.

De I. Mit Ernft, ihr Menfchentinber.

138. Der herr fährt auf gen himmel, zu seines Waters Thron! Aus niedrem Weltgetimmel Schwingt sich ber Wenschenschen, Lobsing, Lobsins get Gott! Vohifugt, ihr Natione n, Dem herricher aller Thronen, Dem herren Zebaoth!

- 2. Der Herr wird aufgenommen In föniglicher Pracht; Des freun sich alle Frommen, Er hat sie frei gemacht. Der Himmel neigt sich sien, Der Seeraphinen Ehdre Lobsingen seiner Spie, Und alle Cherubim.

  3. Wir wissen nun vom Siege, Der unser Haut Genüge, Wie man wommen geht. Der heiland geht voran, Will und zurück nicht lassen, Er zeiget und bie Straßen, Er beicht unß sichre Bahn.
- 4. Wir follen himmlisch werben, Der Hert bestellt ben Ort; Dir gesen von ber Erben Getroft jum himmel fort. 3fr Bergen, macht euch auf! Bo Jesus hingegangen, Dabin sei bas Berlangen, Dabin geb euer Lauf!
- 5. Laft uns jum himmel bringen Mit herzlider Begier; Laft uns voll Inbrunft lingen: Dich, Jefu, suchen wir! Dich, o bu Gottessohn, Dich Weg, bich wahres Leben, Dem alle Macht gegeben, Dich unfres hauptes Kron!

- 6. Fahr hin mit beinen Schähen, Du trügerisch Welt! Wir siehn aus beinen Regen; Dort ift, was uns gefällt! Der Kerr ist unfre Zier, Der Herr ist unfre Wonne; Zu unfrer Lebenssonne, Zu Tesu zieben wir!
- 7. Wann wird es doch geschehen, Wann fommt die liebe Zeit, Daß wir ihn werden seiten Je siener Gerrüsseit. Du Tag, wann wirst du sein, Da wir zu seinen Füßen Anbetend ihn begrüßen? O Tag, brich dach berein!

Bf. 110, 4. Der herr hat gefcomoren, und wird ihn nicht gereuen: Du bift ein Priefter ewiglich, nach ber Beife Meldifebechs.

De I. Ge ift gewißlich an ber Beit.

- 139. Herr Jesu, beiner Glieber Ruhm, Du startes Haupt ber Schwachen! Du hast ein ewges Priesterthum, Kannst allzeit selig machen. Du bist es, ber Gebet erhört, Und ber Schaubens Bunsch gewährt, Sobalb wir zu bir kommen.
- 2. Du lass'st burch beine himmelfahrt Den himmel offen sehen; Du hast ben Beg geoffen=

bart, Wie wir jum Bater gehen. Der Glaube weiß und ist gewiß, Du habest und im Parabies Die Statte zubereitet.

- 3. Du gingst in's Heiligthum hinein Kraft beiner heilgen Bunben, Und hast ein emges Seligsein, Verherrlichter, ersunden! Du hast allein durch beine Wast Uns die Gerechtigkeit gebracht, Die unauffortlich mähret.
- 4. Ging unser haupt gum himmel ein, So werben auch bie Glieber Gewiß nicht ausgeschlossen sein; Du bringft sie alle wieder. Sie werben da sein, wo du bitt, Und dich verklart, herr Zesu Ehrift, Mit ewger Wonne seben.
- 5. Zeuch uns dir nach! so taufen wir! Laß uns ein himmslich Wesen zu Worten, Werfen und Begier Bon nun an, Herr, erlesen. Zeuch unser Herz dem Himmel zu, Damit wir Wansbel, Schah und Ruh Nur in ben Simmel haben.
- 6. Was broben ift, laß fünftighin Uns unabläffig juchen; Was eitel heißt, das lehr uns liehn, Was sinblich ift, versuden. Weg, Welt! bein Schat, unb Freubenschien It viel zu

elenb, ju gemein Für himm= lifche Gemuther!

7. D Kleinob, bas im himmel strahlt, Rach bir will ich nur laufen! D Perle, bie fein Weltkreis zahlt. Dich will ich hier noch tausen! D Srbtheil voll Zufriedenheit, D himmel voller Seligfeit, Sei mein aus Jesu Gnaben!

30 f. 17, 24. Bater, ich will, bag, wo ich bin, auch bie bei mir feien, bie bu mir geges ben haft.

De I. Es ift gewißlich an ber Beit.

- 140. Auf Chrifti Himmelfahrt allein Ich meine Rachfahrt gründe Und allen Zweiset, Ungst und Bein hiemit stets überwinde; Denn weil das haupt im himmel ist, Wirb seine Glieber Zesus Ehrift Zur rechten Zeit nachhosen.
  - 2. Weil er gezogen hinmelan Und große Gab empfangen, Mein herz auch nur im himmel kann, Sonsk nirgends, Rush erlangen; Denn wo mein Schak gekommen hin, Da ist auch stets mein herz und Sinn; Nach ihm mich serz und Sinn; Nach ihm mich serz und Sinn;
    - 3. Ach, Herr, laß biefe Gnabe

mich von beiner Auffahrt spuren, Daß mit bem wahren Glauben ich Mog meine Nachgahrt zieren, Und bann einmal, wann bir's gefällt, Wit Freuben scheiben aus ber Welt; herr, höre bies mein Fleben!

Eph. 4, 8. Er ift aufgefahren in bie Sobe, und hat bas Befangniß gefangen geführet, unb hat ben Menfchen Gaben gegeben.

Del. Bachet auf, ruft une bie Stimme.

141. Thut euch auf, ihr Simmelspforten! Der Menichensohn ist König worben, Er, ber de trug die Dornentron! Aus dem tiesen Todesthale, Im Leucheten seiner Wuntbenmale Fährt er empor zu Gottes Thron. Er hat die Welt versöhnt, Und ist mit Preis getrönt Von dem Vater; Er hat vollbracht, Was Gott bedacht, und sein ist seine geltwat den Vollbracht, Was Gott bedacht, und sein ist ervig alle Macht.

2. Beug in Chrfurcht beine Kniee, D Sündervolf der Erd, und siehe, Was du an beinem Seins haft! Einft als armes Kind geboren, Und body vor allen ausertoren, War er bein Pilgrim und bein Gaft; Ein Kreuz sein Geterbebett, Ein Fels bie Nuchstätt Auf fein Sterben: Dein Auch

warb sein, Sein heil ward bein, Und bamit gest er himmelein. 3. Gib ihm freudig hin dein. Alles! Der Tilger beines Sindbenfalles Ist König über alle Welt. Bor bem Löwen Juba's neigen Sich aller helbenengel Reigen, Wenn er burchfährt das himmelszelt. Doch süger klingt das Wort, Daß er uns bleibt hinfort Lamm und Bräutgam; Und selig gest Kun das Gebet: "Allserrscher, Priester und Propheil"

4. Mso, bu am Kreuz Erblaster, Du von der schafder, Du von der schafder, Beit Gestalter, Sei du des Elaubens Sigenthum! Dir nach wird kein andrer kommen, Und wer dein Sietht sich nach keinem andern um. Du bist des Baters Sohn, Und dir gebührt der Thron, Groser zesu! Wahrt der Arbeit aus den der Arbeit aus Bunderthat Stehn dir zur Seit im Königkraßt

5. Bitt für uns! — Auf beine Bitte Strömt Segen aus ber emgen Hütte, Weil bu ber Hospeptiester bist. Walt ob uns! wen bu magst schirmen, Der siegt in allen Wetterstürmen, Weil ein Alleperscher mit ihm

ift; Und du, Prophet, verleih, Daß sein Geist in uns sei Als ein Trofter! Was fehlt uns dann? Den trifft kein Bann, Der bein sich freun und rühmen kann.

men tann.

6. heiligkeit ist beine Zierbe; Barmberzigkeit heißtbeineWürbe, Und Wiederbringung ist bein Thun. Lebensfürst, bring beine Glieber Durch Zucht und Gnaben alle wieder, Bis sie in beine Liebe ruhn! Dann wirb ein Lobgeton Am Siegstag bich erhöhn: Hallelnigh Dem Mensichenlichn Aus Gottes Thron! Wir alle sind bein Schwerzenslabin.

Difen b. 5, 5. Siehe, es hat übermunben ber Lowe, ber ba ift vom Geschlecht Zuba, bie Murgel Davids,

De el. Lobe ben herren, ben machtigen ac.

142. Ramm, bas gelitten, und Löwe, ber fiegreich gerungen! Blutendes Opfer und helb, ber die Hölle bezwungen! Brechendes Hez, Das sich aus irbischen Schmerz Ueber die himmet geschwungen!

2. Du haft in schauriger Tiefe bas Sochste vollenbet, Gott in

bie Menschheit gehüllt, daß sein Licht uns nicht blendet. "Würbig bist du," Jauchzt dir die Ewigkeitzu,"Preises unbRuhms, ber nicht endet!"

- 3. himmlische Liebe, bie Namen ber Erbe nicht nennen! Fürst beiner Welten, ben einst alle Jungen bekennen! Gingest bu nicht Selbst in ber Gunber Gericht, Sünber entlassen zu können?
- 4. Wunder der Liebe! der eingige Reine von allen Eint sich mit Seelen, die fündig im Staube wallen, Trägt ihre Schulb, hebt mit unenblicher Hulb Das, was am tiessten gefallen!
- 5. Menichensohn, heiland, in bem sich bas eroge Erbarmen Milbe zu eigen gegeben ben ichulbigen Armen, Dir an ber Bruft Darf nun in Leben und Luft Jeder Erstartte erwarmen.
- 6. Mir auch ist süß überwindend dein Kufen ertönet; Herr, auch mein seindliches Herr, duch mein seindliches Herr, deine Sieben versöhnet; Ja, deine Hand, Ju dem Berirrten gewandt, Hat mich mit Enade gekrönet.
- 7. Lobe ben herrn, meine Seele! er hat bir vergeben,

Bon ber himmlifden Berrlichteit Jefu Chrifti, 135

heilt bein Gebrechen, legt in bich ein ewges Leben! Frieben im Streit, Wonnen im irbischen Leib Weiß bir bein heiland zu geben.

8. Schmils, o mein bankenber Laut, in die seligen Chöre Seiner Gemeinde, getrennt noch burch Länder und Meere, Doch von bem Banb himmlischer Liebe umspannt, Gins zu bes Emigen Ghre!

9. Jaudze, Natur, in bes Frühlings beginnenbem Weßen! Singe, bu Welt, bie bas Wert berErlöfung gefehen! Jaudze, bu heer Dort amfryftallenen Meer: "Ehre sei Gott in ben höben!"

## B. Bon ber himmlifden herrlichteit Jefu Chrifti.

Diffen b. 19, 16. Und hat einen Ramen geichrieben auf feinem Rielbe und auf feiner Sufte alfo: Gin Ronig aller Ronige und ein herr aller herren.

De I. Schmude bich, o liebe Seele.

143. König, bem kein König gleichet, Deffen Ruhm kein Lob erreichet, Dem als Gott bas Reich geführet, Der als Mensch bas Scepter subret, Dem bas Recht gesort jum Throne, Als bes Baters ewgem Sohne, Den so viel Bollkommenheiten Krönen, zieren und begleiten!

2. himmel, Erbe, Luft unb Meere, Rebst bem ungezählten heere Der Geschopfe in ben gelbern, In ben Seen, in ben Balbern Sinb, herr über Lob

und Leben, Dir zum Eigenthum gegeben. Thiere, Menschen, Geister Scheuen, Menschensohn, bein mächtig Dräuen.

3. In bes Gnabenreiches Grenzen Sieht man dich am schönften glänzen, Wo viel tausend treue Seelen Dich zu ihrem Haupt erwählen, Die durch's Scepter beines Mundes, Nach dem Recht bes Gnabenbundes, Sich von bir regieren lassen Und, wie du, das Unrecht bassen.

4. In bem Reiche beiner Ehren Kann man steis bich loben horen Bon bem himmlischen Geschiete, Bon ber Wenge beiner Knechte, Die bort ohne Furcht und Grauen Dein verflates Antlit foquen, Die bich uner-

136 Simmelfahrt u. himml. herrlichteit Jefu Chrifti.

mubet preisen Und bir Ghr unb Dienft ermeisen.

- 5. D Monarch, in beinen Reischen It bir niemand zu vergleichen An bem Uebersstüg ber Schätze, An volltommenheit ber Gaben, Welche beine Bürger haben. Du beschützest beine Freunde, Du bezwingest beine Krinde.
  - 6. herriche auch in meinem herzen Ueber Zorn, Furcht, Lust und Schmerzen. Zuß mich beimen Schutz genießen; Glaubig bich in's herze schließen, Ehren, sürchten, loben, lieben Und mich im Gehorsam üben; hier mit ringen, dulben, ftreiten, Dort mit herrichen bir zur Seiten.

bereit.

3. Engel und erhabne Thronen, Die beim ewgen Lichte
wohnen, — Nichts ift gegen Zesum groß. Alle Namen hier
auf Erben, Wie sie auch verzgöttert werben: Sie sind Theil'
auß seinem Loos.

2. Fürftenthumer und Gemal=

ten, Dachten, bie bie Thron-

macht halten, Geben ihm bie

Berrlichfeit. Alle Berrichaft bort

im Simmel, Bier, im irbifchen

Betummel, 3ft gu feinem Dienft

4. Gott bes Weltalls großer Meister, hat die Engel wohl als Geister Und als Flammen um ben Thron; Sagt er aber je zu Knechten: "Setz bich zu meiner Rechten?" Nein, er spräch es zu dem Sohn!

- 5. Gott ist herr; ber herr ist Einer, Und bemselben gleichet keiner, Nein, ber Sohn nur ist ihm gleich; Dessen Beben unsatsbilich, Dessen Leben unsatsbilich, Dessen Reich ein emsats Reich
- 6. Gleicher Macht unb gleicher Ehren, Thront er unter lichten Choren Ueberm Glanz ber Cherubim. In ber Welt unb himmel Enben hat er alles in ben

Ebr. 1, 8. Gott, bein Stuhl mahret bon Ewigkeit gu Ewigkeit; bas Scepter beines Reiches ift ein richtiges Scepter.

Del. D wie felia find bie Seelen.

144. Sejus Chriftus berricht als König! Alles ist ihm unterthänig, Alles legt ihm Gott zu Fuß. Zebe Zunge soll bekennen, Jejus sei ber herr zu nennen, Dem man Ehre geben muß. Sanben, Denn ber Bater gab es ihm.

- 7. Nur in ihm, o Wumbergaben! — Können wir Erlöfung haben, Die Erföfung burch sein Blut. Hotels bas Leben ist erschienen, Und ein ewiges Berjühnen Kommt in Kesu und zu gut.
- 8. Alles biefes nicht alleine: Die begnabigte Gemeine hat auch ihn zu ihrem haupt. Er hat sie mit Blut erkaufet, Zu bem himmelreich getaufet, Und fie lebet, weil sie afaubt.
- 9. Gebt, ihr Sünber, ihm die Herzen! Klagt, ihr Kranken, ihm die Schnetzen! Sagt, ihr Armen, ihm die Noth! Er kann alle Wunden heilen; Reichthum weiß er auszutheilen, Leben ichenkt er nach dem Tob.
- 10. Komm, jum Tob verbanntt Beschiechte! Der Getechte macht Gerechte, Tilgt ber Sünden Noth und Spott; Komm! du wirst noch angenommen; Komm getroft! er heist bich sommen; Sag ihm
  nur: mein herr und Gott!
- 11. Gil! es ift nicht Zeit zum Schämen. Willft bu Enabe? bu follft nehmen! Willft bu le-

ben? es soll sein! Willst bu erben? bu sollst's seben! Soll ber Wunsch auf's höchste geben: Willst bu Jesum? — Er ist bein!

- 12. Mien losgekauften Seelen Soll's an keinem Gute fehlen, Denn sie glauben, Gott gum Ruhm. Werthe Worte! theure Lehren! Möhl boch alle Welt bich höre, Süses Evangesium!

  13. Zwar auch Kreuz brückt Christi Glieber hier auf kuze Zeit barnieber, Unb bas Leiben geht zwor; Nur Gebulb! es folgen Freuben; Nichts kunn sie von Zesu scheiben, Unb üpt kunn sie
- haupt zieht fie empor.

  14. Ihnen steht ber himmel offen, Welcher über alles hoffen, Ueber alles Wünschen ift. Die geheiligte Gemeine Beiß, bei geheil get erschein, Da sie ibren König führ.
- 15. Auch bis dahin gibt er Rahrung, Leitung, Heilung und Bemahrung, Deun er psiegt und liebet sie. Ja, bei seinem Kreugesstamme Fraget sie, wer mur werdamme Fraget sie, wer met: Gott ist bie!
- 16. Jauch ihm, Menge beil= ger Rnechte! Rahmt, vollenbete

Gerechte, Und bu Schaar, die Palmen trägt! Und die Mart'rer mit ber Krone, Und bu Chor vor seinem Throne, Der die Gottesharfen schlägt!

17. Ich auch auf ben tiefften Stufen, 3ch will glauben, zeugen, rufen, Ob ich schon noch Pilgrim bin: Jesus Chriftus berricht als König! Alles fei ihm unterthänig! Ehret, liebet, lobet ihn!

Joh. 16, 7. Es ift euch gut, bog ich bins gebe. Denn fo ich nicht bingebe, fo tommt ber Eröfter nicht gu euch.

Mel. Bie foon leucht't une ber ac.

145. Şallelujah! wie lieblich stehn hoch über uns bie Simmelshöhn! Seit bu im himmel sitel! Seit bu wom ewgen Zion bort Aussenbest bein lebenbig Wort Und beine heerbe schutet! Fröhlich, Sellg Schaut ber Glaube Von bem Staube Mus Sohne: Weine heimath ift am Throne!

2. Die Sterne leuchten ohne Bahl; Was ist ihr tausenbfader Strahl? Was ist ber Glanz ber Sonne? Gin Schatten nur von jenem Licht, Das bir vom holben Angesicht Ausgeht mit emger Wonne! Spenbe, Senbe Deine hellen Lebensquellen Reichlich nieber, Großes Haupt, auf beine Glieber!

8. Berhüllt ben Erbfreis düstre Racht: Ich meiß, daß dort ein Auge wacht, Das einst für uns im Zobe brach; Es sift bein Aug, es bleibet wach, Bis neu die Sonne scheinet. O wer Runsmehr Rimmer Kagte, Rimmer zagte, Seit du uns die Rächten Lace macheft!

4. Wohin wir ziesh durch Land und Meer: Ein himmel neigt sich brüber her, Dein himmel voller Gnaben. Da steigt erhörlich das Gebet, Da wallt man sicher früh und spät Bor Feindeslist und Schaben. Keiner Deiner Auserwählten, Geistbeeelten Neibt verlassen; Treu will ihn dein Arm umfossen.

5. Befällt uns Krieg und Hungersnoth, Berbreitet Peftilenz ben Tob: Getroft, bu lebst im himmel! Du hilfst und sorgest immerbar, Und vettest beine treue Schaar Aus allem Beltgetummel. Schlagen, Plagen Sich bie Sunber: Deine Kinber Aehn Brüber.

und hoffen; Deine Freiftatt ift uns offen.

- 6. Da fliehn wir hin mit alem Schmerg, Dahin, wenn sich bas arme Perz Abharmt nittere Reue. Du brichft nicht bas zerschiene Rohr, Und wenn ber Docht sein Del verlor, So tränkst bu ihn auf's neue. Im Bon ben Seelen, Die zum Lesben Dir bein Bater übergeben.
- 7. D selger König, Jesu Christ! Wie wundervoll und heilig ist, Was und in dir geschenket! In dir, der seine Sünder schircht, Bleidt unser Anter, wenn es sturmt, Auf ewig eingelenket. Dier, hier Sind wir Festgebunden; Unstre Stunden Flieben eilig; Dann hinauf zum Oreis mal-heilig!

Bf. 110. 1. Der herr fprach ju meinem herrn : Sege bich ju meiner Rechten.

Eigene Melobie.

146. Hog über Erbe, Welt und Zeit Thronft bu gu Gottes Rechten, Ihm gleich an Macht und Herrlichkeit, Zum heile ber Gerechten.

- 2. Dir ist in die durchgrabne Hand Das Scepter übergeben; Du herrscheft; über Weer und Land, Und über Tod und Leben.
  3. Allwaltend schauest du vom Thron Auf beine Menschen nieber; Schauft liebend du, ber Liebe Sohn. Auf die ertösten
- 4. Wie heiter macht nich biefer Blick Zu bir, bem Hocherhöhten; Er gibt mir Licht im Miggeschick, Und Trost in allen Rothen.
- 5. Er zeigt bie sichre Zuslucht mir In Trubsale-Ungewittern; Berfognt burch bich, vereint mit bir, Wie konnt ich forgen, gittern?
- 6. Wenn ich zu bir, Herr Jesu Christ, Das bange Herz erhebe, Dann fühl ich, baß bu wahr= lich bist Der Weinstock, ich bie Rebe.
- 7. Da trink ich neue Lebenskraft Aus beinen reichen Fullen, Die Sorgen meiner Pilgerschaft Bor bir, mein Gott, zu stillen.
- 8. Wie vor bem Morgenstrahl bie Nacht, Muß schnell mein Kummer schwinden; Ich kann

in beiner Lieb und Macht Ruh, Troft und Frieben finben.

9. Der Pfab burch's buntle Thal ber Zeit Sei bornicht meinen Füßen: Laß beiner Rahe Freundlichkeit Nur steis mich hier genießen!

10. Ein Fels ist mir bie Zuversicht, So lang ich hier noch walle: Das Haupt läßt seine Elieber nicht, Pflegt, liebt und ichut sie alle.

Ebr. 8, 1. Wir haben einen folden hoshenpriester, ber ba figet zu ber Rechten auf bem Stuhl ber Majestät im himmet.

De L. Alle Menfchen muffen fterben.

147. Großer Mittler, ber zur Rechten Seines großen Baters sitzt, Und die Schaar von seinen Krechten In dem Reich der Enabe schützt; Dem auf dem Erhone, In der königlichen Krone Aller weiten himmel Heer Bringt in Demuth Preis und Ehr!

2. Dein Erlösungswerk auf Erben Und bein Opfer ist vollbracht. Was vollendet sollte werden, Ist geschehn durch beine Macht. Gnad und Fried ist und erworben, Da bu für bie Welt gestorben, Unb bein siegreich Auserstehn Läßt uns in bie Kreibeit gehn.

3. Runmehr ift es bein Sefchafte, In bem obern heiligthum Die erworbnen Lebensträfte Durch bein Evangelium Allen benen mitzutheilen, Die zum Thron ber Gnaben eilen Run wirb uns burch beine hand heil und Segen zugewandt.

4. Die burch dich zum Bater tamen, Derer bentest bu mit kust, Trägeste eines seben Namen Kriesterlich auf beiner Bruss. Du vertrittst, die an bich glauben, Daß sie nichts bir möge ranben, Bittest in bes Baters Kaus Ihnen eine Wohnung aus.

5. Doch vergisselt bu ber Armen, Die ber Welt noch bienen, nicht, Weil bein hers dir von Erbarmen Ueber ihrem Elenb bricht. Daß bein Bater ihren schone, Daß er nicht nach Werten lohne, Daß er andre ihren Sinn, Ach, ba zielt bein Bitten hin.

6. Zwar in beines Fleisches Tagen, Als bie Sunben aller Welt Noch auf beinen Schultern lagen, Haft bu bich vor Gott gestellt, Balb mit Flehen, balb mit Weinen Für bie Sünber zu erscheinen; O in welcher Niedrigkeit Batest du zu jener Zeit!

- 7. Aber nun wird beine Bitte Bon der Allmacht unterstügt, Seit in der vollsommen Hatte Die vertsärte Wenschheit sigt. Nun kannst du des Feindes Klagen Wajestätisch nieden verbend Blut Unfre bose Sache auf.
- 8. Großer Mittler, sei gepriesen, Daß du in bem Heitigs
  schum So viel Treu an uns
  bewiesen; Oir sei Grec, Dank
  und Ruhm. Laß uns bein Berbienst vertreten, Wenn wir zu
  bem Bater beten; Schliegb ver
  stippen uns ber Toh, Sprich
  für uns in letzter Noth!

Ebr. 7, 25, Er fann felig machen immers dar, ble durch ihn zu Gott kommen, und febet

Del. Schmude bich, o liebe Seele.

immerbar, und bittet fur fie.

148. An bein Bluten und Erbleichen, An bein Opfer ohne Gleichen, Un bein priesfterliches Flegen Mahuet mich

bes Geistes Weben. Und so wunsch ich, ewge Gute, Für mein Leben eine Bluthe, Ginen Ruhm an meinem Grabe: Daß ich bich geliebet habe.

- 2. Hoherpriester ohne Tabel! Lebenssürst von großem Abel! Richt und Herrichteit entsatten, Segnen heißt bein hohes Walten. Segnen trittst du mir entgegen; Und so wünsch ich einen Segen, Einen Ruhm an meinem Grabe: Daß ich bich gesliebet habe.
- 3. Cenb bin ich und verborben, In ber Sunbe fast erstorben. Sinder tonnen nichts verbienen, Richts vergüten, nichts versühnen. Willt bu in ber ewgen Hitte, Richt auf beinem Berzen tragen: Wuß ich sterben und verzagen.
- 4. Du nur giftst im Heiligethume; Und zu beiner Wunden Ruhme, Weit du sir die Siner littest, Sibt der Vater, was du bittest. Weit der Aufricht von Zornessstammen sobern, Darsst du noch Erbarmen sobern, Hisp, wo die Engel trauern, Leben in des Todes Schauern!
  - 5. D wie groß ift bein Ber=

mögen! Priesteramtes tannst bu psiegen, Welten auf bem Herzen tragen, Sund und hölle nieberschlagen, Gräber öffnen, Tobte weden, Sie mit himmesblüthe beden, Und hinauf zum ewgen Leben Auf ber Rettershand erbeben!

6. Was ist Reichthum, Luft und Shre, Was ein Ueberstuß wie Meere, Wenn bu, Herr, mich nicht erkennest, Nicht im Heiligthume nennest? Selger Bilger, bem bie Kunbe Lief ertont im Herzensgrunde: Chriftus, meine Lebenssonne, Denket mein im Saus ber Wonne!

im Jaus der Zohne!
7. Lieben will ich, siehen und loben, Bis der Borhang weggeschoben; Dann zu dir, du Ewlgreiner! — Jejus Christus, bente weiner! Eines schent mir hienieben: Deinen Geist und deinen Frieden, Und den Ruhm aneinem Erabe: Daß ich bich geliebet babe!

## X. Von dem heiligen Geifte.

Pfingftlieber.

Rom. 8, 26. Der Beift hilft unserer Somachheit auf.

MeL. Bie fon leucht't uns ber zc.

149. O heilger Geist, kehr bei uns ein Und laß uns beine Wohnung sein, O tomm, bu Herzenssonne! Du himmelsticht, laß beinen Schin Bei uns und in uns Kräftig sein Zu steter Freud und Wonne! Sonne,

Wonne, Himmlisch Leben Willst bu geben, Wenn wir beten; Zu bir kommen wir getreten.

2. Sib Kraft und Nachbruck beinem Wort, Laß es wie Feuer immerfort In unsern Herzen brennen, Daß wir Gott Vater, seinen Sohn, Dich, beiber Geist in einem Thron, Hur wahren Gott erkennen. Bleibe, Treibe Und behötte, Daß Gemitthe, Daß wir glauben Und im Glauben ftanbhaft bleiben.

- 3. Du Quell, braus alle Weisheit steußt, Die sich in fromme Seelen geußt, Laß beinen Troft uns hören, Daß wir 
  in Glaubenseinigteit Auch andre 
  in ber Ehristenheit Dein wahres Zeugniß lehren. Hore, Lehre, Daß wir fönnen herz und Sinnen Dir ergeben, Dir zum Lob 
  und uns zum Leben 
  und zum Leben
- 4. Steh uns stets bei mit beinem Rath, Und sagr uns selbe
  ner echten Pfab, Die wir den
  Beg nicht wissen. Gib uns Bestandigteit, daß wir Getreu bir bleiben für und für, Wenn wir auch leiben mussen. Schaue, Baue, Was zerrisen Und bestiffen, Dir zu trauen, Und auf beinen Troft zu bauen.
- 5. Laß uns bein' eble Balsamtraft Empfinden, und zur Riiterschaft Daburch gestärket werben; Auf baß wir unter beinem Schut Begegnen aller Feinbe Trut Mit freubigen Geberben; Laß bich Neichlich Auf uns nieber, Daß wir wieder Trost empfinden, Alles Unglud überwinden.
  - 6. D ftarter Tels unb Lebens:

hort! Laß uns bein himmelsubes Wort In unsern Serzen breimen, Daß wir uns mögen nimmermehr Bon beiner weisheitsreichen Lehr Und beiner Liebe trennen. Fließe, Gieße Deine Gute in's Gemüthe, Daß wir können Christum unsern heiland nennen.

- 7. Du sußer Himmelsthau, laß bid In unfre Herzen träftiglich Und schent uns beine liebe; Daß unser Sinn verbunden sei Dem Nächsten stelle mit Liebestreu Und sich darimen übe. Kein Reib, Kein Steit Dich betrübe, Fried und Liebe Müssen chweben, Fried und Freube wirft du geben.
- 8. Gib, daß in reiner Heilige feit Wir führen unfre Lebens, geit, Sei unfres Geiftes Siarte, Daß uns hinfort sei untemußt. Die Eitelkeit, des Fleisches Lust, Und seine toden Werke. Rühre, Führe Unser Sinnen Und Beginnen Von der Grinen Daß wir himmelserben werben.

Rom. 8, 15. 3hr habt nicht einen tnechts lichen Geift empfangen, baß ihr euch abermal fürchten müßtet; sonbern ihr habt einen finde lichen Beift empfangen, burch welchen wir rus fen: 20bb. lieber Rater!

Gigene Melebie.

150. Komm, o fonun, bu Geist bes Lebens, Wahrer Gott von Swigfeit! Deine Kraft sei nicht vergebens, Sie erfull uns jeberzeit, So wirb Geist und Licht und Schein In bem bunteln herzen fein.

- 2. Gib in unser Herz und Seinnen, Weisheit, Rath, Wertand und Jucht, Daß wir anders nichts beginnen, Als nur, was dein Wille hucht. Dein Erkenntnis werbe groß, Und mach uns vom Arrthum tos.
- 9. Zeige, herr, bie Bohlfahrtisftege, hihr uns auf bes heiles Bahn Maume ferner aus bem Bege, Was im Lauf uns hinbern fann. Wirte Reu an Sinben Statt, Benn ber Huß geftrauchelt hot.
- 4. Laß uns stets bein Zeugniß fühlen, Daß wir Gottes Kinber sinb, Die auf ihn alleine zielen, Wenn sich Noth unb Drangsal find't; Denn bes Ba-

ters Liebesruth Ift uns alle= wege gut.

- 5. Reiz uns, bağ wir zu ihm treten Frei mit aller Freudigeteit. Seufz auch in uns, wenu wir beten, Und vertritt uns allezeit: So wird unfre Bitt erhört Und bie Zuversicht vermehrt.
- hoft tind die Juberlight betwegt.

  6. Wird uns dann um Troft auch bange, Daß bas Hers oft rufen muß: Ach, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mie lange? O so mach boch ben Beschuß! Sprich ber Seele tröftlich zu, Und gib Butt. Gebuld und Ruch.
- 7. O bu Geist ber Kraft unb Stärke, Dugewisser, neuer Seist 1 Förbre in uns beine Werke, Wenn ber Satan Macht beweist. Schenkuns Wassen in bem Krieg, Und erhalt in uns ben Siea.
- 8. Herr, bewahr auch unfern Glauben, Daß kein Teufel, Tob noch Spott Uns benselben möge rauben; Du bist unser Schieb und Bott. Sagt baß Fleisch gleich immer: nein! Laß bein Wort gewisser sein.
- 9. Wenn wir endlich sollen fterben, So versichre uns je mehr, Als bes himmelreiches Erben, Zener herrlichkeit und Ehr, Die Gott gibt burch Je-

fum Chrift, Und bie unaus= fprechlich ift.

2. Cor. 5, 5. Der uns ju bemfelbigen (Leben) bereitet, bas ift Gott ber uns bas Pfanb, ben Geift, gegeben bat.

Del. Berbe munter, mein Gemuibe.

- 151. D bu allersüßste Freude, D bu allerschönstes Licht er bu uns in Lieb und Leibe Undelugtet lässehen, höchster Hrist bes Höchsten, höchster Brift Der du hälft und halten wirst Ohn Aufhören alle Dinge, Höre, was ich singe!
- 2. Du bift ja bie beste Gabe, Die ein Wenich nur nennen lann; Wenn ich bich erwünsch jehen bran. Uch, ergib bich, lomm zu mir In mein Herze, das du bir, Eh ich in bie Welt geboren, Selbst zum Tempel außerforen!
- 3. Du wirst aus bes himmels Throne Wie ein Regen ausgeschütt't, Bringst vom Bater und vom Sohne Richts als lauter Segen mit: Laß boch, o du werther Gast, Gottes Segen, ben du haft Und verwaltst nach beinem Wilden, Mich an Leib und Seele füllen!

- 4. Du bift weif' und voll Berftanbes, Bad gegeint ift, ift bir tunb; Zählit ben Staub bes kleinen Sambes, Grünbft bes tiefen Weeres Grund; Nun, bu weißt auch Zweifels frei, Wie verberbt unb blimb ich jei; Drum gib Beisheit und vor allen, Wie ich möge Gott gefallen.
- 5. Du bift heilig, läfi'st bich sinden, Wo man reines Herzens ift, Fleuchst hingegen Schand und Sinden, Weit du lauter Klarheit bist. Wasche du, o Gnadenquell, Meine Seele rein und hell; Laß mich sliehen, was du sliehest, Gib mir, was du gerne siehest.
- 6. Du bift, wie ein Schäftein pfleget, Frommen herzens, sanften Muths; Bieibit im Lieben aubeweget, Thut uns Bofen alles Guts. Ach, verleiß und gib mir auch Diefen eblen Sinn und Brauch, Daß ich Freunb mib Feinbe liebe, Reinen, ben bu liebft, betrübe.
- 7. Mein Hort, ich bin wohl gufrieben, Wenn bu mich nur nicht verstößigt; Bleib ich von bir ungeschieben, Si, jo bin ich g'nug getröst't. Lag mich sein bein Eigenthum, Ich

hinwieberum, hier und bort all mein Bermögen Dir zu Ehren anzulegen.

8. Ich entsage, Herr, bem allen, Was dir beinen Ruhm beninmnt, Meiner Seel soll nichts gefallen, Als was bein Gebot bestimmt. Was der Satan will und sucht, Will ich halten als verstuckt. Ich will seinen schnöben Wegen Wich mit Ernst zuwider legen.

9. Rur allein, daß du mich ftarteit, Und mir treulich stebei; hilf, mein helfer, wo durertest. Daß mir Hufen Bilfen Feifches Sinn, Nimm ben alten Willen hin, Daß er sich in dir erneue, Und mein Gott sich meiner freue.

10. Sei mein Retter, führ mich eben; Wenn ich sind, mein Stab sei du; Wenn ich sind, mein Setab sei dur; Wenn ich steg, sei meine Ruh; Wenn ich wie, sei meine Ruh; Wenn ich wie, sei den sehn ich wie, daß ich geh hin, da du in emgen Freuden Wirft die Außerwählten weiden.

Sal. 5, 22. Die Frucht aber bes Beiftes ift Liebe, Frende, Friebe, Gebuld, Freundlichfeit, Butigfeit, Glaube, Sanftmuth, Reufcheit.

De I. Gellt ich meinem Gott nicht fingen,

152. Geift ber Kraft, ber Jucht und Liebe, Der sich in die Frommen lenkt, Und die Wohlthat seiner Triebe Gottergebnen Seelen schenkt, Send hie das Arge hassen, Und den Borsat seigefulkt, Daß sie sich von Fleisch und Welt Richt mehr wollen treiben Lassen. Las auch mich in Freud und Bein Deiner Triebe fähig sein!

2. Laß bein Licht ben Sinn erfüllen, Zu erknnen meine pflicht; Reige aber auch ben Willen Durch bein mächtiges Gewicht, Weine Pflichten zu volldringen. Wenn mir Kraft und Rachtruck fehlt, Wenn mich Kält und Ohnmacht qualt, So laß Krafte mich burchdringen, und vergiere meinen Geist, Das zu thun, was du mich beisft.

3. Treibe mich zu Chrifti Wunben, Weun mein Sünbenelend groß; Treib mich in Berfugroß; Treib mich in Berfugungsstunden In der Genabe sichern Schoos. Treib mich an, getrost zu kämpsen, Und durch einen ernsten Streit Wit Gebet und Wachsamkeit Weinen ärgsten Feind zu bämpsen; Treib mich auf der heilgen Bahn Stetß zum Lauf und Wachsthum an!

4. O wie sanft ift bieses. Treisen, Und wie kräftig boch dabei! Es läßt niemand müßig bleiben, Es macht von der Trägsheit frei; Es bezwingt mit Liebeskräften Das gefesselte Gemüth, Daß es sich mit Lust bemüht, Tren zu sein in Lichtsgeschäften; Es läßt weber Rast noch Ruh, Ja, es nimmt beständig zu.

5. Geift ber Kraft, ber Zucht und Liebe! Treib auch mich zum Guten an; Mach durch beine ftarken Triebe Mir zum Laufen freie Bahr! So geh ich im Spott und Leiben, In bie tiesste Bahraft binad; So geh ich durch Tob und Erab Zuchen Tob und Grab Zubes Paradiese Freuden. Ach, im ie hie, o Eeist ber Zuch; In beine Triebe Fruch!

- 2. Schöpfer unfers neuen Lebens, Jeber Schritt, Jeber Tritt Jit ohn bich vergebens. Uch, das Seelenwert ist wichtig! Wer ist wohl, Wie er soll, Treu zu handeln tücktig.
- 3. Wed uns auf vom Sünbenschle, Rette boch Sente noch Die versornen Schafe. Reiß bie Welt aus bem Berberben, Laß sie nicht Im Gericht Der Berstockung sterben.
- 4. Geist ber Weisheit, gib und allen Durch bein Licht Unterricht, Wie wir Gott gefallen. Lehr und recht vor Gott zu treten, Sei uns nah Und prich: ja! Wenn wir gläubig beten.
- 5. Hilf ben Kampf bes Glaubens tampfen; Gib uns Muth, Fleisch und Blut, Sund und Welt zu dämpfen. Lag uns Trübsal, Krenz und Leiben, Angst und Voth, Schwerz und Tob Nicht won Jesu scheien.

6. Hilf uns nach bem Besten streben; Schent uns Kraft, Tusgenbhaft Und gerecht zu leben.

komm hernieber! Geist bes Herrn, Sei nicht fern, Salbe Jesu Glieber! Er, ber nic fein Wort gebrochen, Jesus, hat Deinen Nath Seinem Bolt versprochen.

<sup>3</sup> vel, 8, 2. 36 will gu berfelbigen Beit beibes über Rnechte und Magbe meinen Geift ausgießen.

MR el. Barum follt ich mich bernt ac.

<sup>153.</sup> Höchster Tröster

Gib, daß wir nie ftille fteben; Treib uns an, Froh bie Bahn Deines Borts zu geben.

7. Sei in Schwacheit unfre Stühe, Steh uns bei, Mach uns frei In der Prüfungsbige. Jühr, wenn Gott uns nach dem Leide Sterben heißt, Unsern Geift Kreubig in die Kreube.

En 5. 4, 30. Betrübet nicht ben beiligen Geift Gottes, bamit ihr verflegelt feib auf ben Lag ber Eriffung.

Mel. 36 bete an bie Dacht ber Liebe.

154. O Gott! o Geift! o Licht bes Lebens, Das uns im Todesschatten scheint! Du scheinft und lockt so lang vergebens, Weil Finikernis dem Lichte seind. O Geist, dem keiner kann entgehen, Dich saß meinen Jammer sehn!

2. Entbede alles, und verzehre, Was nicht in beinem Lichte rein; Wenn mir's gleich noch fo schnereich wäre; Die Wonne folget nach ber Bein. Du tannst mein herz, voll buntler Falten, In Zesu Klarheit umgestalten.

3. Dem Sünbengift kann ich nicht steuern; Das ist bein Werk, du Quell bes Lichts! Du mußt von Grund auf mich erneuern, Sonft hilft mein eignes Trachten nichts. O Geift, fei meines Geistes Leben! Ich kann mir felbst kein Gutes geben.

4. Du Athen aus ber erogen Stille! Durchweise fauft ber Seele Grund; Full mich mit aller Gottesfülle; Und ba, wo Sünd und Gräuel ftund, Laß Glauben, Lieb und Spfyurcht grünen, In Geift und Wahrsbeit Gott zu bienen.

5. D Geist! bu Strom, ber uns vom Sohne Eröffnet, und fryftallenrein Aus Gottes und bes Lammes Throne In sittle bergen fließt hinein: Sieh flebend hier mich niebersinten; Gib Lebenswasser zu trinken,

6. Es hilft kein Wollen, Laufen, Zwingen; Ich halte mich nur eingekehrt, Und lasse mich von die durchebringen, D. Kraft, die mein Gemuth begehrt! Auch mein Gemuth begehrt! Auch mein Wegehren sinket nieder In die und wird zum Frieden wieder.

7. Mein Wirfen, Wollen und Beginnen Sei kindlich folgsam beinem Trieb; Bewahr mein Herz und alle Sinnen Untabelich in Gottes Lieb; Laß mich bein Beten, Lehren, Kämpfen In mir auf keine Weise bämpfen. 8. Ich laß mich bir, und bleib inbessen Bon allem abgewandt, bir nah; Will Sünde, Welt und mich vergessen, Dies innigst glauben: Gott ist da! D. Gott, o Geist, o Licht bes Lebens! Wan harret beiner nie vergebens.

he fe t. 86, 26. 36 will euch ein neues berg und einen neuen Geift in euch geben.

De I. D bu Liebe meiner Liebe.

155. Geift bes Glaubens, Geift ber Stärke, Des Gehorjams und der Zucht, Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Himmelsfrucht! Geift, der einst der heilgen Männer, Könige und Prophetenschar, Der Apoftel und Bekenner Trieb und Kraft und Zeugniß war!

2. Rufte bu mit beinen Gaben Auch uns ihmade Kinber aus, Kraft und Claubensmuth au haben, Gifer für bes herren haus; Eine Welt mit ihren Schäben. Mentschengunft und gute Zeit, Leib und Leben bran au feben, In bem großen, heilgen Streit.

8. Gib und Abrahams gewisse, Gele Glaubensywersicht, Die burch alle hindernisse, alle Zweisel siegender bricht; Die nicht blog dem Gnadenbunde Trauet froh und undewegt, Auch das Liebste siede Stunde Godt zu Hüßen niederlegt.

4. Gib uns Josephs keusche Sitten, Wenn bie Wett ohn Scham und Jucht Uns durch Drauen ober Bitten In ihr Netz zu ziehen sucht. Lehr uns flieben, lehr uns meiben Diese üppge Potiphar, Ihren Hagsgebuldig leiben, Gott getreu sein immerbar.

5. Sib uns Mose's brünfiges Beten Um Erbarmung und Sebulh, Wenn burch freches Uebertreten Unser Bolt hauf Schulb auf Schulb. Ag uns nicht mit kaltem Herzen Unter ben Bersborbnen stehn, Rein, mit Mose's heilgen Schmerzen Für sie seitzen, neinen, kehn.

6. Gib uns Davids Muth, zu ftreiten Mit ben Feinden Israels, Sein Vertraun in Leibenszeiten Auf ben Herren, feinen Fels; Feinbestieb und Freundestreue, Seinen töniglichen Geift, Und ein Herz, das voller Reue Gottes Gnabe fucht und preift.

- 7. Gib Clias' heilge Strenge, Wenn ben Göhen biefer Zeit Die verführte, blinde Menge Tempel und Alfare weißt: Daß wir nie vor ihnen beugen Haupt und Knie, auch nicht zum Schien, Sondern seit, als beine Zeugen, Dastehn, wenn auch ganz allein.
- 8. Gib uns ber Apostel hoben, Unbewegten Zeugenmuth, Aufer Welt, troh Spott und Orohen Zu verkanden Ehrsptigti uns bekennen, Die uns frei und froh gemacht; Gib, daß wir's nicht lassen ihnen. Habe du bie Uebermacht!
- 9. Schent uns gleich bem Stephan Freieben Witten in ber Angliber Welt, Wenn bas Loos, bas uns beschieben, In bem rasenben Getümmel Schent uns Glaubensheiterfeit; Defin' im Sterben uns ben himmel, Beig uns Jei Derrlichteit!
- 10. Geift bes Glaubens, Geift ber Starte, Des Gehorfams und ber Zucht, Schöpfer aller Gotteswerte, Träger aller Himmelkfrucht, — Geift, bu Geift

ber heilgen Manner, Kön'ge und Prophetenichaar, Der Apostel und Bekenner, — Auch bei und werb offenbar!

Mpoftg. 2, 4. Gie wurden alle voll bes beiligen Geiftes.

De L. Bunberbarer Ronig.

- 156. Komm vom hödigiten Throne! Obem Gottes, webe, Komm, und unfer Herz burchgebe! Sieh, wir harren beiner! Gib uns beine Fülle Bei der Herzen Sabbathfittle! Laß geschehn, Was wir stehn; Schent uns allzusammen Deine heilgen Flammen!
- 2. Schon hauchst du hernieder, Wills uns zu bewegen, Und wir fubren beinen Segen. In, but bist zugegen! Sanftes, lindes Glühen Fühlen wir uns still durchziehen; Jeder Trich Athenet Lieh, Und ein seurig Loben Zieht das herz nach oben.
- 3. Gott von großen Thaten! O ber Bunderwerte, Gott ber Liebe, Gott ber Starte! Preis sei dir, dem Schöpfer, Dessen Allmachishände Walten, wirken sonder Ende! Deine Tren Schäft

uns neu; Run wirb, mas verloren, Reu aus bir geboren!

- 4. Ein er nur ift Mittler! Zesu bob erschaftle, Betet an, ihr Wölfer alle! Alles ist verlohnet; Deil wird unser Schabe Durch ben Brunnen emger Gnabe. Zesu hulb Tilgt die Schulb Tobeswürder Sinder; Durch ibn sind wir Kinder.
- 5. Wir find Gottes Erben; Rubm es, o Gemeine, Tempelhaus lebendger Steine! Es ift ju Gott ales! himmel ruhm's und Erbe, Schoner, als beim erften "Werbe!" heilger Geift, Sei gepreift! Wollft auch uns vertfaren Ju bes Baters Ehren!
- 6. Ehre sei Jehovah In ber Hern und Räse, In ben Tiefen, in ber Höhe, Ihm, bem Gott bes Bundes! Was er angesangen, Wird noch einst vollenbet prangen, Sanst und hehr Wiretet er, Tass sich alles Alle Herrlich neuactsalte!
- 7. D ber großen hoffnung! Ewge Lieb und Gute, Wie erfreuft bu bas Gemitibe! Selige Erfüllung, Wann burch Schopfungsweiten An bem Biel ber Ewigteiten Lobgefang, Feier-

flang Ihm, nur ihm ertonet, Der uns Gott verfohnet!

8. Geist bes neuen Lebens, Senbe Friebensboten, Daß aufftehen alle Tobten! Meist im uns mohnen, Sbler Geist ber Wahrheit! Gib uns täglich volle Klatzeit, Glaubensmuth, Liebes-gunh, Jungen, die nicht schweigen, her nicht schweigen, her jid beugen!

1. Cor, 12, 11. Dies aber alles wirft bers felbige einige Geift, und theilt einem jeglichen feines ju, nachbem er will.

DR el, Gott fei Dant in aller Belt.

- 157. Geift vom Bater und vom Sohn, Beihe bir mein Gerg gum Thron! Schente bich mir immerbar, So wie einst ber Junger Schaar!
- 2. Geist ber Wahrheit, leite mich! Signe Leitung tauschet sich, Da sie leicht bes Wegs versehlt, Und ben Schein für Wahrheit wählt.
- 8. Geist bes Lichtes, mehr in mir Meinen Glauben für und für, Der mich Christo einverleibt, Und burch Liebe Früchte treibt.
- 4. Beift ber Unbacht, ichente

mir Salbung, Inbrunft, Feu'r von dir; Laß mein Bitten innig, rein, Und vor Gott erhörlich sein.

5. Seift ber Liebe, Kraft und Zucht! Wenn mich Welt und Fleisch versucht, O bann unterftute mich, Daß ich ringe, rette mich!

6. Geift ber Heiligung, verstar Jefum in mir mehr und mehr, Und erquide innerlich Durch ben Frieden Gottes mich!

7. Geist ber hoffnung, führe bu Mich bem himmelserbe zu; Laß mein herz sich beiner freun, Und in hoffnung selig sein!

Job. 15, 26. Benn aber ber Erofter toms men wird, welchen ich euch fenben werde bom Bater, ber Geift ber Bahrhett, ber bom Bater ausgeset, ber wird geugen von mir.

Me I. Mit Ernft, ihr Menichentinber.

158. O Geift, ben wir empfangen Bom Bater und vom Sohn, Der du bift ausgegangen Bon Chrifti himmelsthron; Komm, ninm bich unfer an; Komm, made uns lebenbig; Komm, beile uns inwenbig; Komu, beile uns inwenbig; Kuthr uns auf ehner Bahn!

- 2. Du fommit beseelend nieber, Auf das, was tobt und wild, Erneust Bertornes wieder Zu Gottes Ebenbild. Wend und burch Buß und Neu Von Sünben, von ber Erben, Anmit wir himmslisch werben; Schaff unfre Hergen neu!
- 3. Du Finger Gottes, schreibe Dein Lebenswort in mich! Du Kraft bes Höchsten, treibe Mein herz beständigtigt! D Kraft, bie alles schafft, Du tannst uns mächtig machen; Ach, schenboch uns Schwachen Die rechte Lebenskraft!
- 4. Laß uns nach bem nur fireben, Was Gott gefallen kann, Und fang ein ewig Leben In unfern Herzen an. Laß Christi heilges Wild In uns Gefalt gewinnen, Wis uns in allen Sinnen Sein Will und Wort erfüllt!
- 5. Droft uns ber Trübsal Wetter, Jit Welt und Feinbe robot, Go sei bu unser Reter, Du einig mahrer Troft! Weih uns zu Priestern ein, Zu Königen im Streiten, Zu Heben in bem Leiben, Zu Siegern in ber Bein!
- 6. Lehr uns ob bem errothen, Bas heimlich fcanbbar beißt,

Und jebe Luft ertöbten, Die und zur Solle reißt. Gib Liebe, fromm und zart, Gin Riebrigsfein von Herzen, Gelassenheit bei Schmerzen; Gin Hossen rechster Art!

- 7. Laß uns dich nie betrüben! Schmud unfre Seelen aus Mit Früchten, die auch brüben Beitehn im Baterbaus. Ja, mach uns allezeit In heitigkeit rechtschaften; Laß unfre Glieber Waffen Sein ber Gerechtigkeit?
- 8. Ach, laß uns dic behatten In allem unsprem Thun, Wir teben, wir erkalten, Wir wanbeln ober ruhn! Geist Gottes, bleib uns nah! Wir fetern ober chassen, Wir wachen ober schaffen, ken, So sei du gnäbig da!
- 9. herr, laß hier unfre Glieber Rur beine Tempel fein; Und broben füg uns wieber In Salems Mauern ein! Erzeig uns hier bein Licht Geheim in stillem hoffen; Dann, wann ber Himmel offen, Ju Gottes Angesicht!

30 h. 20, 22. Rehmet bin ben beiligen Geift.

De f. Mein Bater, fieb, ich bringe bir.

159. Herr, gib mir beis

nen heilgen Geist, Den bein geliebter Sohn, Der treue Zeuge, mir verheiftt Bom hohen himmelsthron!

- 2. Laß mein herz beinen Tempel sein, Den bieser Geist bir weist; So werd ich von ber Sunde rein, Und von bem Fluch befreit.
- 3. Er gunde machtiglich in mir Der Liebe Feuer an, Daß ich, o treuer Schöpfer, bir Dich ganglich opfern fann.
- 4. Die Weisheit, die von oben ift, Die flose er mir ein, Dir, höchstes Gut, in Jesu Chrift Recht unterthan zu fein.

5. Er schaff in mir ein reines herz, Berfiegle beine hulb; Co trag ich Glenb, Kreuz und Schmerz Mit freubiger Gebulb.

- 6. Dein Geift ber Wahrheit leite mich Zu aller Wahrheit an; Dein Geift bes Trosts beweise sich, Wie er erquiden kann!
- 7. O heilger Geift! bu zieheft nie In faliche Seelen ein; Du suchft nur und ermählest die, Die sich der Einfalt weihn!
- 8. Fall in mein Herz, bu göttlich Licht! Du himmlisch Feuer, komm! Du ewge Liebe, laß

mich nicht, Und mach mich reblich fromm!

- 9. Bertreib, mas sieischlich ift, in mir, Tilg aus ber Luste Spur, Und gib in Gnaben mir bafür Die göttliche Natur!
- 10. Mach mich zu Gottes Heiligthum, Wo man bir Opfer bringt, Unb wo bein Kame, Wert unb Ruhm In froben Liebern klingt!
- 11. Wie felig muß bie Secle fein, Die hier schon in ber Zeit Dir barf bekennen: bu bist mein, D Geift ber Herrlichkeit!
- 12. Drum bis jum Ablauf meiner Zeit, Ruf ich im Staub zu bir: Ruh auf mir, Geist ber herrlichkeit, Ach, wohn und bleib in mir!

30 f. 16, 18. 14. Denn er mirb nicht von ibm felbft reben; sonbern was er horen wird, bas wird er reben. Derfelbige wird und verkaten; benn von bem Meinen wird er esnehmen und euch verfünftlern.

De L. Mle Menfchen muffen fterben.

160. Geift bes Lebens! beilge Gabe, Du, ber Seelen Licht und Troft, Erntefegen, aus bem Grabe Unfers heilanbs

- aufgesproßt, Uns gesanbt vom Simmelsthrone, Bom erhöhten . Menschenschne, Geist ber Kraft unb Herrlichteit: Mache bir mein Berg bereit!
- 2. Einst bist bu herabgefahren MS ein Sturmminb aus ben Hobn, Ließest bich in wunderbaren Feuerzungen herrtich sehr; Aber jeho wehst du stille, Ohne Zeichen, ohne Hille, Auf ber Erbe nach und fern, Als ein Altsemizug bes Gerru.
- 3. Ihn, ben armen Vagarener, Der gering auf Erben ging, Ihn, ben Mittler und Berföhner, Der am Kreuz die Welt umfing, Allen Herzen zu ver-Kären, — Ihn, ben großen Gott der Ehren, Dessen zu wavon Liebe stammt, Eroß zu maden, ist dein Amt.
- 4. Ja, bu nimmst es von bem Seinen, Wenn bu Lebensworte prichft, Benn bu balb burch Fiesn und Meinen, Balb burch Pfalmen herzen brichft. Du bift seines Wejens Spiegel, Seiner Wert' und Worte Siegel, Zeuge, baß er lebt und liebt, Zeuge, baß er Lebe naibt.
- 5. Ja, bein Strafen und Er=

erregt, Das, wie Strahlen aus Gemittern, Stolze Geister nieberichlägt, Wahnet, ihm bas Herz zu geben; Und bein gnabemoules Weben Richtet in bem Glaubentslauf Watte Kniee tröstend auf.

- 6. Was die Welt nicht kann erlangen, Was kein eitles Auger jecht, Soll von dir ein here wertengen, Das die Luft der Erbe flieht: Frieden, von dem Kreuze quillend, Frieden, alle Klagen stillend, hellen Blidt in Gottes Rath, Frucht aus Jesu blutaer Saat.
- 7. Was die Welt uns nie gelehret, Lehreft du ben Glauben thun: Beten, bis der Herr erhöret, Und in füller Hoffinung ruhn. Fleht die Seele bang und schwächlich, Ach, bann feusgest unausprechlich Du burch alle Himmel hin, Und er kennet beinen Sinn.
- 8. Was tein Menich, tein Manneswille, Keine Kraft ber Welt vermag, Wirfft bu mubelos und fille, Geist des Herri, am Gnabentag. Buße gibft bu, Glauben, Liebe, Sanstmuth, Demuth, teusche Excite, Ich, wer

änbert, reinigt sich, Bleibt beim Heiland, ohne bich?

- 9. O bu Pjab bes neuen Bunbes, Geist des Vaters, mild und rein, heilger Obem seines Wunbes, Zeuch in unfre Herbert eine Wunbes, Zeuch in unfre Herbert und Glieber, Kehren aus dem Tode wieder, Wo sich beine Gotteskraft Einen Sie und Tempel schafft.
- 10. O wer innig möchte dürften Und zum Gnabenthrone gehn, Würde balb vom Lebensfürsten Dich, du höchstes Gut, ersiehn! Selig, wer von dir geleitet, Sich auf Christi Tag bereitet, Wer dich, wann sein Stündlein schlädgt, Unbetrübt im Herzen trägt!
- 11. Droben foll, wie Gottes Sterne, Leuchten Chrifti Jungerichaar; O wer firebt aus biefer Ferne nach bem großen Jubeljahr? Lehr uns, herr, ber Welt entrinnen, halt in Jefu herz und Sinnen, Beig uns hir Glauben ihn, Stell uns bort zum Schuen bin!

Defet. 84. 26. Ich will auf fie regnen taffen gu rechter Beit; bas follen gnabige Regen fein.

De f. herr, ich habe miggehandelt.

- 161. Komm, du fanfter Gnadenregen! Komm du Geift der Herrlichteit! Komm, du Segen aller Segen! Mache du mich selbst bereit, Dich mit wartendem Berlangen hier begierig zu empfangen!
- 2. Fulle mich mit beinen Gaben. Ach, tomm felbst zu mir herein! Denn ich muß dich selber haben, Laß mich beine Wohnung sein. Laß in beinem Licht mich sehen, Und aus Kraft in Krafte gehen!
- 3. So fann ich ben herrn ertennen, Der mein Gottversoner ift, Und ibn freudig heiland nennen, Meinen herrn und meinen Ehrift; Ja, so barf ich Abba beten Und als Kind jum Bater treten.

Rom. 8, 14. Beiche ber Geift Gottes treibet, bie find Gottes Rinber.

De f. Dit Ernft, ihr Menfchenfinber.

162. Zeuch ein zu beinen Thoren, Sei meines Ber-

- zens Gast, Der du, da ich verstoren, Mich neu geboren hast! D hochgeliebter Geist Des Bacters und des Sohnes, Mit beisben gleiches Thrones, Wit beisben gleiche gepreist!
- 2. Zeuch ein, laß mich empfinben Und schwecken deine Kraft, Die Kraft, die uns von Sünben Half und Errettung schafft! Entsündze meinen Sinn, Daß ich mit reinem Geiste Dir Ehr und Dienste leiste, Die ich dir fchuldig din.
- 3. Du bift ein Seift, ber leisert, Wie man recht beten soll: Dein Beten wird erhöret, Dein Eingen Klinget wohl; Es sleigt zum himmel an, Es sleiget sons ber Enbe, Wis ber sich zu uns wende. Der allen boksen kann.
- 4. Du bift ein Geist ber Freuben, Das Trauern liebst du nicht, Erleuchteft uns im Leiben Mit beines Trostes Licht. Ach ja, wie manches Wal Hast du mit süßen Worten Wir aufgethan die Pforten Jum goldnen Freubensal!
- 5. Du bift ein Geift ber Liebe, Ein Freund ber Freundlichkeit, Willft nicht, bag uns betrube Born, Zant, Haß, Neib und

157

Streit. Der Feinbschaft Feinb bu bist, Willst, daß burch Liebekstammen Sich wieber thu zusammen, Was voller Zwietracht ist.

6. Du, herr, haft felbst in handen Die gange weite Welt, Kannst Menscherzen wenden, Wie die 18 wohlgefällt: So gib doch beine Gnab Zu Fried und Liebesbanden, Berknüpf in allen Landen, Was sich gierennet hat.

7. Beschirm bie Obrigkeiten Bon beinem himmelsthron; Gifd uns getroste Zeiten; Schmud als mit einer Kron Die Alten mit Berstand, Wit Frömmigkeit die Jugend, Wit Gottessurcht und Tugend Das Bolf im ganzen gand.

8. Erfülle die Gemüther Mit reiner Glaubenszier, Die Saie fer und die Giter Mit Segen für und für; Bertreib den bösen Geift, Der dir sich wiereetzet, Und, was bein herz ergöget, Aus unserm Eerzen reigt.

9. Richt unfer ganzes Leben Mizeit nach beinem Sinn, Und wann wir's sollen geben Der Hand bes Tobes hin; So hilf und mächtig aus, Auf baß wir fröhlich sterben Und nach bem Tob ererben Des emgen Lebens Saus.

30 h. 14, 26. Der Erdjier, ber beilige Geift, welchen mein Bater fenben wird in meinem Ramen, berfelbige wird es euch alles febren, und euch erinnern alles bes, bas ich euch ges fagt habe.

De L. Bie icon leucht't une ber ac.

163. Komm, Gottes Geift, tomm, höchfter Gaft, herr, ben ber himmel nicht umfaßt, Noch biefer Kreis ber Erbe! Komm, offenbare bich auch mir, Gott heilger Geift, baß ich in bir Ein Geift mit Ehrifto werbe! Reite heute Geift und Sinnen Rein Beginnen Und mein Leben, Deiner Lieben achgaustreben!

2. Komm, theures Gut, tomm, höchster Schah! Komm in mein Gerz und schaffe Plats, Dich gläubig einzunehmen! Ich glaube est, mein heit und Licht, Du theurer Tehler, wirst bich nicht Der armen Hutte schamen. Eile, peile herz und Seele Wit bem Dele Deiner Gnaben, Mache aut ben Sündensschaft

3. Entzund in mir bie Liebes= gluth, Und mache brunftig Geift und Muth, Du Flamme reiner Liebel Laß mich mit dir versiegelt sein, Damit in Notis und Todespein Ich sie Rouben übe. Rühre, Führe Mein Gemütse, Gottes Gite zu erkennen, Christum meinen herrn zu nennen !

4. Erquicke mich, bu sanster Wind, Du Brunn, wo Lebenswasser rinnt, Du suße Freubensquelle, Die allen Durst ber Seelen stillt, Und aus der Gottheit Tiese quistt Sanz rein und ewig helle! Fließe, Gieße Deine Gaben, Mich zu laben, Wenn ich sibe In der Angft und Seelenssige!

5. Sei meiner Ohnmacht Kraft und Macht, Mein helles Licht

in bunkler Nacht, Mein Weg, wenn ich verführet! Mein Lehrer in Unwissenheit, Mein karker Beitland in dem Streit, Bis mich die Wonne zieret! Schühe, Stühe, herr, mich Schwachen, Stark zu machen Meinen Glauben, Laß mir nichts die Krone rauben!

8. Hilf mir in meiner lehten Roth, Berfüße mir den bittern Tod; Wenn herz und Augen brechen, So sei du meines Lebens Licht; Laß, wenn die Junge nicht mehr spricht, Dein Seufzen für mich sprechen. Laß mich Endlich Selig scheiden Ju den Freuben Aller Froumen; Ach, wann werd ich dahin kommen!

## XI. Von der Gemeine Jesu Christi.

A. Bon ber Gemeine Jeju Chrifti überhaupt.

B f. 87, 1-6. Sie ift fen gegründet auf ben betilgen Bergen. Der herr liebet bie Chore Bions, über alle Wohnungen Jatobs. Perrliche Dinge werben in bir geprebiget, bu Stadt Gottes.

Me f. Bachet auf, ruft une bie Stimme.

164. Gottes Stabt fteht

fest gegründet Auf beilgen Bergen; es verbindet Sich wider fie die ganze Welt: Dennoch steht fie, und wird stehen, Man wird mit Staunen an ihr feben, Wer hier die Hund Wache halt. Der hiter Afraels Ift ihres Heiles Fels. Hallelujah! Lobfingt und sprecht: Wohl bem Geschlecht, Das in ihr hat bas Burgerrecht.

- 2. Zions Thore liebt vor allen Der Herr mit gnadgem Wohlgefallen, Macht ihre Riegel start
  und fest, Segnet, die darinnen
  wohnen, Weiß aberschmänglich
  dem zu lohnen, Der ihn nur
  thun und walten läßt. Wie groß
  ist seine Hub! Wie trägt er
  mit Gebuld All die Seinen!
  O Sottes Stadt, Du reiche
  Stadt, Die solchen Herrn und
  König hat!
- 3. Große, heilge Dinge werben In ihr gepredigt, wie auf erben Sonft unter keinem Bolt man hört. Gottes Wort ist beine Wahrheit, Du haft ben Geist und hast bie Klarheit, Die abst man sort und sort Das ihrene, werthe Wort Ewger Enade. Wie lieds tönt, Was hier versöhnt, lad do ort mit ewaem geben trönt!
- 4. Auch bie nichts bavon vernommen, Die fernsten Botter werben kommen, Und in die Thore Jions gehn. Denen, die im Finstern saben, Bird auch ber herr noch predgen lassen,

Bas einst für alle Wett geschejn. Wo ist der Gottessom? Bo ist sein Enadentspron? Wie man fragen. Dann kommt die Zeit Wo weit und breit Erscheint der Herr in Herrlichkeit.

- 5. Darum stellet ein die Klagen: Man wird noch einst zu Zion son, einst zu Zion sagen: Wie mehrt sich deiner Bürger Zahl! Boll Erftaunen wird man schauen, Wie Gott sein Zion mächtig bauen Und herrlich weitern wird einsmal. Erhebet herz und Sinn! Es ist die Racht schien für Lag, Sie werden wach, Und Frael sollen wach, Und Frael sollen wach, Und Frael sollen wach, Und Frael sollen wach, Und Frael
- 6. Gottes Stadt, du wirst auf Erben Die Mutter aller Bölter werbeu, Die enges Leben samben hier! Belds ein Zubel, wie im Reigen, Wird einst von dir zum himmel steigen! Die Lebensörunnen sind in dir! Ja bir bas Wasser quist, Das alles Dürsten stillt. Hallelujah! Bon Sünd und Tod, Bon aller Noth, Erlöst nur Einer: Ions Gott.

Matth. 10, 16. Giebe ich fente euch wie Schafe mitten unter bie Bolfe.

Del. Alle Menfchen muffen fterben.

- 165. Schauet an bie selgen Manner, Die sich Christus
  auserwählt, Die als Streiter
  und Bekenner Er mit seinem
  Geist beseckt! Die einst sischen,
  donnen worten, Denen wollt er
  offenbaren Seine Marheit in ber
  Zeit, Seinen Rath ber Ewigkeit.
- 2. Mitten unter Welt und Feinbe Sanbt er machtig sie hinein, Daß sie in ber Kreug-gemeinbe Ehrne Saulen sollen sein; Ja, sie werben einst erschein Gleich ben hellsten Belgietnen, Orauf in herrlichteit erboht Salens goldne Mauer steht!
- 3. "Wer euch höret, wirb mich hören; Wer euch schmäßt, verschmäßt, mich" Miso prach ber Gerr ber Ehren, Und bie Wort eitlige ist das seine, Und bie heilige Gemeine Glaubet ihrem treuen Mund Wie bem herrn, ber auferstund.
- 4. Ferne von ber Ehrsucht Loden, Und von Beltbefledung rein, In Gefahren unerschroden,

- Lebten fie bem herrn allein. Freudig strebten fie gen himmel; Ueber alles Weltgetummel Blieb erhoben herz und Geift, Suchte nicht, was zeitlich beißt.
- Sugie nigi, was getted getes. Scarbeit, Nach des Feistes Karheit, Nach des Feistes Weinung nicht, Maßen alles sie voll Wahrheit, Und ihr Urtheil stand mit Licht. In getroster Hospinung sedhen, in Trübsich, Start im Fiehn, in Trübsich seitel, Auf den ewgen Fels gestellt, Ueberwanden sie der Welt.
- 6. D baß ich, wie biese waren, Mich befand auch in bem Stanb! Bater, laß auch mich erfahren Deine starte Gnabenshand! Jesu, mache mich lebensbig, Gib, o Geist, baß ich beer bländig Bis zum Tob burch beine Kraft Uebe gute Ritterschaft!
- 7. Ohne bich bin ich nicht tüchtig, Gutes in ber Welt zu thun; Was ba gut und groß und vicktig, Wuß auf bir, mein Gott berufin. Ich will in bie Luft nicht schlagen, Noin, ben Kamps auf zesum wagen; Drum gib nir bein Schwert, o Helb, Dann bebatte ich bas Kelb!
- 8. Fort mit jenem Bahn ber Beifen, Dem bein Kreus nur

Thorheit ift! Zene Beisheit will ich preisen, Die ba preiset Zesum Christ! Deinem Wort nur 
will ich trauen, Und auf beine 
Bunben schaenen, Benn bergeinb 
bein Wort verkehrt Und bein 
Zeugniß uns verwehrt.

9. Jesu, großer Weltbezwinger, Dessen Arm bie Schwachen, daß dir wehrlos arme Jünger Roch erringen Sieg und Lod: Laß bein Heil auch uns erscheinen; Das wir kämpfen als die Oeinen; Wach bein Volk am Glauben reich, Und das End bem Anfang gleich!

Lut. 14, 28. Gehe aus auf bie Lanbftragen und an bie Baune, und nothige fie, hereingus fommen, auf bag mein haus voll werbe.

"DR el. Es ift gewißlich an ber Beit.

166. D Bater, ber bie arge Wett In seinem Sohn ge- liebet, Der Schutz verspricht und Glauben halt, Und viel Erbarmen übet. Dir bant ich sür bie Christenheit, Die bu in bieser Gnatengeit Aus allen Menschen sammelst!

2. Du gabft burch Jefum beinen Bund, Und fprachft : "fteh auf 311m Leben!" Du thust ihr beine Liebe kund, Die Sünden will vergeben. Sie kag im Toh, — bu sabst bie Noth, heilst sie burch Ehristi Blut und Tob Aus unverbienter Gnade.

3. Du hast ihr beinen Lebensichein, Den heitgen Geist, verheißen; Der soll beständig in ihr sein, Soll sie zu Jesu weisen, Ihr Licht sein in der Finsterniß, Ihr Führer zu dem Paradies, Ihr Trost und ihre Stärke.

4. Du willst sie bir zum Heisigthum, Jum reinen Tempel machen; Sie ist bein Bolt, bu bift ihr Ruhm, Du willst sie selbst bewachen. O Keine Heerbe, hoffe ftill! Dein Gott und liesber Bater will bas Reich bir selbst bechgeben.

5. Du millft auf einem Felsfengrund Dir die Gemeine grünsben; Der Weltgrimm und ber Hölle Bund Soll sie nicht überwinden. Ihr Heiland ist ihr Kessendert, Der sie durch Eeiff, durch Blut und Wort Dir, Baster, ganz geheiligt.

6. Sie ift's, bie bu berufft so milb Aus allem Bolf ber Erbe; Berordnest sie, baß fie bem Bilb 3ct. 49, 14-16. Zion aber heichi: Der herr hat meiner bergeffen. Ann auch ein Welb ihres Annthaubergeffen, bag fie fich nicht erbarme über ben becht ihres Gelies? Und of in bestiebt bergeffen, bag fie fich nicht erbarme über ben becht ihres Gelies? Und ob is bestiebtgen bergaße, so will ich bech beiner nicht wergeffen. Etche in ble hande habe ich bich gezeichnet; beim Mauern find immerbar ber mit.

De I. Berbe munter mein Gemuthe.

- 170. Zion Kagt mit Ungft und Schmerzen, Zion, Gottes werthe Stadt, Die er trägt in seinem Herzen, Die er sich erwählet hat. "Ach," spricht sie, wie hat mein Gott Wich werkassen in der Poth, Und kähl mich so harte presen, Meiner hat er gang vergessen,
- 2. Der Gott, ber mir hat veriprochen Seinen Beiftand jedergeit. Der läßt sich vergebenst suchen Zeht in meiner Traurigkeit. Ach will er benn für und für So gar grausam zurnen mir? Kann und will er sich ber Urmen Zeht nicht, wie vorsin, erbarmen?"
- 3. "Zion, o du Bielgeliebte," Sprach zu fir des Herren Wund, "Zwar du bist jest bie Bestrübte, Seel und Geist ist die verwund't; Doch stell alles Trauern ein! Wo mag eine

Mutter sein, Die ihr eigen Kind kann hassen Und aus ih= rer Sorae lassen?

- 4. Ja, wenn bu gleich möchteft finden Einen solden Mutterlinn, Da bie Liebe kann verschwinben, So bleib ich boch, ber ich bin. Meine Treu bleibt gegen bir, Zion, o bu meine Zier! Du haft mir mein herz beseles, Deiner kann ich nicht vergessen.
- 5. Laß bich nicht ben Satan blenben, Der sonst nichts als schrechen tann; Siese, sier in meinen Hanben hab ich bich geschrieben an. Wie mag es benn anders sein? Ich muß ja gebenken bein; Deine Mauern will ich bauen Und bich sort und fort andsauen.
- 6. Du bift stets mir vor ben Augen, Du liegst mir in meisem Schoos, Wie bie Kindlein, bie noch saugen; Weine Treu zu bir ist groß. Dich und mich kann teine Zeit, Keine Noth, Gefahr und Streit, Ja, ber Satan selbst nicht schoen.
  Bleib getreu in allen Leiben!"

Bef. 54, 4. Ffirchte bich nicht, benn bu follft nicht ju Coanben werben; werbe nicht bifbe, benn bu follft nicht ju Gpett merben.

Del. Berbe munter, mein Bemutbe.

- 171. Bion, gib bich nur gufrieben! Gott ift noch bei bir barin; Du bist nicht von ihm geschieben, Er bat einen Baterfinn. Wenn er ftraft , fo liebt er auch, Dies ift fein geliebter Brauch. Rion lerne bieg bebenten! Warum willft bu bich fo franten?
- 2. Treiben bich bie Meeres= wellen Auf ber milben, tiefen See, Wollen fie bich gar ger= idellen. Duft bu rufen : Ach unb Beh! Schweigt bein Beilanb ftill bagu, Gleich als ichlafenb in ber Ruh: Zion, lag bich nicht bewegen! Diese Muth wird bald fich legen.
- 3. Berg , und Felfen mogen weichen, Db fie noch fo fefte ftehn, Ja, bie gange Welt bes= gleichen Dochte gar auch untergebn. Dennoch bat es feine Roth In bem Leben und im Tob; Bion bu fannft boch nicht manten Mus ben porgefchriebnen Schranten.
  - 4. Muffen icon allbier bie

- Thranen Oft bein Trant und Speife fein ; Stimmt bein Seufgen und bein Stohnen Much in beine Lieber ein; Rrantt ber Reid bir Berg und Muth, Rommft bu bier um Sab und Gut : Bion, lak bir boch nicht grauen. Du fannft beinem Gott vertrauen.
- 5. Droht man bir mit Schmach und Banben, Mit viel Qual und Bergeleib, Dennoch wirft bu nicht zu Schanben, Dent nur an bie Emigfeit! Gei getroft und mohlgemuth, benn ber herr ifts, ber es thut; Bion, auf Gott mußt bu merten! Der wird bich in Schwachheit ftarten. 6. Freue bich, es tommt bas
- Enbe Und ber Abend icon berbei; Gib bich nur in Gottes Sanbe. Der macht bich von al-Ient frei. Für bie Erübfal, Spott und Sohn Gibt er bir bie Freubentron! Bion, Gott, bein Cout,
- mirb machen, und bie Welt gu Schanben machen.
- 7. Sallelujah! beine Wonne Bricht nun balb mit Dacht herfur, Denn bie icone Gnabenfonne, Jefus Chriftus, naht au bir, Gibt bir einen Freubengruß Und ben emgen Friebenstuß. Bion! mo ift nun bein

Klagen? Nur von Freuben sollst bu fagen!

Ratth. 9, 38. Bittet ben herrn ber Ernte, bag er Arbeiter in feine Ernte fenbe.

Eigene Melobic.

- 172. Wag auf, bu Geift ber ersten Zeugen, Der Wächter, bie auf Zions Mauer stehn, Die Tag und Nächte nimmer schweigen, Und bie getrost bem Heind entgegen gehn; Ja, beren Schall bie ganze Welt burchbringt, Und aller Bolter Schaaren zu bir bringt.
- 2. D baß boch balb bein Feuer brennte! D möcht es boch in alle Lanbe gehn! Ach, herr gib boch in beine Ernte Biel Knechte, bie in treuer Arbeit siehn, D herr ber Ernte, slehe boch darein: Die Ernt ist groß, bie Zahl ber Knechte tlein!
- 3. Dein Sohn hat ja mit klaren Worten Und biese Bitte in ben Mund gelegt. D siehe wie an allen Orten Sich beiner Kinder herz und Sinn bewegt, Dich serzindrünftig darum auguifehu; Orum hör, o herr, und sprich: es soll geschefen!

- 4. O gib bein Wort mit großen Schaaren, Die in ber Kraft-Evangelisten sei'n; Laß eisenb Hilf und wibersahren Und brich in Satans Reich und Macht hinein. O breite, Herr, auf weitem Erbenkreis Dein Reich balb auß zu beines NamensPreis.
- bald aus zu beines VamensPreis.

  Nch, daß die Siel Kulf aus Zion fäme, O daß dein Erift, so wie bein Wort verspricht, Dein Boff aus dem Gefäugniß nähme! Owirb es doch nur dalb vor Whend licht! Ach, reiß, o Herr, den himmel bald entzwei, Und tomun herad zur huff, und mach uns frei.
- 6. Ach laß bein Wort recht schneibe laufen; Es fei kein Ort ohn bessen Glanz und Schein. Ach, sühre bald baburch mit Haufen Der Heiben Füll in alle Thore ein! Ja, wede boch auch Jirael bald auf, Und also segne beines Wortes Lauf!
- 7. O besser Zions wuste Stege; Und was dein Wort im Laufe hindern kann, Das räum, ach, räum aus jedem Wege! Wertig, o herr den falschen Glaubenswahn. Bon Miethsingen mach die Gemeine frei, Daß sie ein wahrer Garten Gottes sei.

Difen b. 8, 4. 5. Und ber Rauch bes Ründuret vom Gebet ber heitigen ging auf ein ber her hand bes Engels vor Geit. Und ber Sigef nahm bad Rauchjaß, und fallete es mit gent vom Attor, und fahttete es auf bie erbe. Und ba gefahren Stimmen und Donner und Biche und Erbeben.

Rel. Dache bic, mein Beift, bereit.

- 173. Betgemeine, heilge bich Mit bem heilgen Dele! Jelu Geift ergieße sich Dir in herz umb Seele! Laß ben Mund alle Stund Bom Gebet und Fleben heilig übergeben.
- 2. Das Gebet ber frommen Schaar, Was fie fleht und bittet, Das wirb auf bem Rauchaltar Bor Gott ausgeschüttet;
  Und da ift Zesus Christ priester
  und VersühnerAller seiner Diener.
- 3. Kann ein einziges Gebet Einer gläubgen Seefen, Menn's zum herzen Gottes geft, Seines Zweds nicht fehlen: Was wird's thun, Wenn sie nun Alle vor ihn tretenUnd vereinigt beten?
- 4. Wenn bie Heilgen bort und hier, Große mit ben Kleinen, Engel, Menschen mit Begier Mus sich vereinen, Und es geht Ein Gebett Aus von ihnen allen, Wie muß bas erschallen!
- 5. O ber unerkannten Macht Bon ber Beilgen Beten! Ohne

bas wirt nichts vollbracht, So in Freub als Nöthen. Schritt vor Schritt Wirlt es mit, Wie zum Sieg ber Freunde, So zum Sturz ber Keinde.

- 6. D so betet alle brauf! Betet immer wieder! Heilge Hinbe
  hebet auf, Heiligt eure Glieder!
  Bleibet stät Im Gebet, Das zu
  Gott sich schwinget, Durch bie
  Wolfen bringet.
- 7. Betet, bag bie letzte Zeit Bohl vorübergehe, Das man Chrifti herrlichteit Offenbaret lebe; Stimmet ein Insgemein Mit ben Engelchören: Komm, bu herr ber Ehren!
- 8. Wird ein lautrer Sinn vorher In ber Seele glimmen, So macht aus ben Bitten er Donner, Blit und Stimmen; Diese gesn In die Hohn, Daß die Beinde beben, Daß die Lobten leben.

Lut. 9, 62. Ber feine hand an ben Pfing legt und fichet gurud, ber ift nicht gefcidt jum Reiche Gottes.

Eigene Melebie.

174. Tahre fort, fahre fort, Zion, fahre fort im Licht! Mache beinen Leuchter helle, Laß die erste Liebe nicht! Suche stets die Lebensquelle: Zion, bringe burch die enge Pfort; Kahre fort, fahre fort!

- 2. Leibe bich, leibe bich! Zion, leibe ohne Scheu Trübsal, Angst, mit Spott und Hohne; Sei bis in den Tod getren, Siehe aum bie Lebenstrone! Zion, wenn du fühlst der Schange Stich, Leibe bich, leibe bich, leibe bich,
- 3. Hofge nicht, folge nicht, Bion, folge nicht ber Welt, Wenfie bich fucht groß zu machen; Achte nicht ihr Eut und Gelb! Ernst im Beten, ernst im Wachen, Sieh bich für, wenn sie viel Luft verspricht, Folge nicht, folge nicht!
- 4. Prüfe recht, prüfe recht, Zion, prüfe recht ben Geift, Der dir ruft nach beiben Seitenl Thue nicht, was er dich heißt; Laß nur beinen Stern dich leiten! Zion, beibe, bas, was gut und schlecht, Prüfe recht, prüfe recht!
- 5. Dringe ein, bringe ein, Zion, bringe ein in Gott! Starke bich mit Geift und Leben, Gei nicht wie bie anbern tobt; Gei bu gleich ben grunen Reben! In bie

Gotteskraft, für Beuchelichein, Dringe ein, bringe ein!

- 6. Brich herfur, brich herfur, 3ion, brich herfur in Kraft! Las bie Bruberliebe brennen; Zeige, was ber in bir schafft, Ter bich als sein Bolf will tennen! Auf, er selbst hat aufgethan bie Thur; Brich herfur, brich herfur!
- 7. Halte aus, halte aus, Zion, halte beine Treu, Laß nicht lau und träg bich finden! Auf, das Kleinod rückt herbei! Auf, verlasse was da hinten; Zion werten kampf und Strauß, Halte aus, halte aus, halte aus,

Bf. 91, 1. 2. Wer unter bem Schirm bes Sochften figet und unter bem Schatten bes Mamachtigen bleibet, ber fpricht gu bem heren: Meine Zuverscht und meine Burg, mein Gott, auf ben ich boft.

Eigene Delobie.

175. Ein' feste Burg ist unser Gott, Ein gute Wehr und Bassen, Er hilft uns frei aus aller Roth, Die uns jeht hat betrossen. Der alt' bose Feind Wit Erust er's jeht meint; Groß Wacht und viel List Sein grau-

- 2. Mit unsver Macht ist nichts gethan, Wir sind gar bald versloren. Es streit't für uns der rechte Mann, Den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Zesus Christ, Der Hern Zebaoth, Und ist kein andrer Gott; Das Feld muß er bedalten.
- 3. Und wenn die Welt voll Teufel wöll Teufel wär Und wollt'n uns gar verfaklingen, So fürchten wir uns nicht fo fehr, Es foll uns doch gelingen. Der Fürft die fer Welt, Wie fau'r er sich stellt, Thut er uns doch nichts; Das macht, er ift gericht't: Ein Wörtlein kann ibn fällen.
- 4. Das Wort sie sollen lassen staften und kein'n Dank bagu gaben! Er ist bei und wohl auf bem Plan Wit seinem Gest und Gaben. Rehmen sie ben Leib, Gut, Ehr, Kind und Beib: Laß fahren bahin, Sie haben's kein'n Gewinn; Das Reich muß und boch bleiben!

Jer. 46, 27. Aber bu, mein Anecht Jatob, fürchte bich nicht, und bu, Ifrael, verzage nicht.
Mel. Gin fefte Burg ift unfer Gott.

- 176. Verzage nicht, bu kleine Schaub, bau die Feinbe schauben, halt bick an Gott in der Gefahr Und klebe seit im Glauben! Sein helles Auge wacht Auch in der Mitternacht. Gewaltig ift sein Arm; Der Widerlacher Schwarm Schlägt seine Kand zu Boden.
- 2. Mag immerhin ihr stolzer Mund Biel neue Satung lehren, Den alten, tiefen Glaubensgrund Der Christen umzukefren: So weichen wir doch nicht Von Gott und seinem Licht. Es wird die Hollempfort Sein selligmachend Wort Doch nimmerrencher begwingen.
- 3. Wir ziehn ben Harnisch Gottes au, Umgürten unfre Lenben, Und stehn, mit Wahrheit angethan, Das Geistesschwert in Händen. Des Heilands reine Lehr Ist unfre Wass unser Ehrist Gerechtigkeit Ist unser Vanzersteib, Und unser Schilb ber Glaube.
- 4. Du Glaubensherzog, Jefu Chrift, Silf und bein Bort be-

wahren, Und wächft ber Feinbe Macht und Lift, So fiart und in Gefahren! Hold Gottes, bein Panier Richt auf, wir solgen birl In beiner heligen Dut Steht Ehre, Gut und Blut Der treuen Kampfaenossen.

Luf. 12, 82. Gurchte blo nicht, bu ffeine heerte; benn es ift eures Baters Bohlgefallen, euch bas Reich ju geben.

Eigene Melobie.

- 177. Bergage nicht, o Sausein Kein! Obsidon bie Feinde Willens sein, Dich ganglich zu verstören, Und suchen beinen Untergang, Davon bir wird gang angst und bang; Es wird nicht lange makren.
- 2. Das tröste bich, baß beine Sach Jit Gottes; bem besieht bie Rach, Und laß allein ihn walten; Er wird burch seinen

lieben Sohn, Der ihm so werth, bir helsen schon, Dich und sein Wort erhalten.

- 3. So wahr Gott Gott ift, und sein Wort, Muß Teusel, West und Höllenpfort, Und was dem thut anhangen, Endlich werden zu Hohn und Spott; Gott ist mit uns und wir mit Gott! Den Sieg woll'n wir erlangen.
- 4. Drum fei getroft, bu Meines heer! Streit ritterlich für Gottes Spt, Und lasse brindt grauen! Gott wird ben Feinben nehm'n ben Muth; Daß sie fleeben in ihrem Blut, Wirft bu mit Augen ichauen.
- bu mit Augen schauen.

  5. Amen, daß hilf, Herr Zesu Schrift! Dieweil du unser Schusherr bist, His uns durch beinen Namen! So wollen wir, als bein' Gemein', Dich loben und dir dambar ein, Und fröhlich singen: Amen!

## B. Bon ber Gemeinschaft ber Beiligen.

30 5. 13, 34. Gin neu Gebot gebe ich euch, bag ibr euch unter einander liebet, wie ich euch gefiebet habe, auf bag. auch ihr einander lieb babet,

Del. D bu Liebe meiner Liebe.

- 178. Herz und Herz verseint zusammen, Sucht in Gottes herzen Ruh; Lasset eure Liebesflammen Lobern auf ben heiland zu! Er bas haupt, wir seine Glieber; Er bas Light und wir ber Schein; Er ber Weister, wir bie Brüber; Er ift unser, wir sinb sein!
- 2. Kommt, ach, fommt, ihr Gnabenfinder, Und erneuert euren Bund! Ihn, der unser Ueberwinder, Liebet treu von Herzensgrund! Und wenn euerer Liebestette Festigkeit und Starte seht, D so siehe Wette, Bis sie Jesus wiesder stäht!
- 3. Tragt es unter euch, ihr Glieber, Auffo treues Lieben an, Daß ein jeber für die Brüber Auch das Leben laffen tann! So hat und ber Herr geliebet, So vergoß er bort fein Blut; Dent boch, wie es ihn betrübet, Menn ihr felbit euch Eintrag thut!

- 4. Einer reize boch ben anbern, Rinblich, leibsam und gering Instrum helland nachzuwandern, Der für uns am Kreuze sing ! Einer foll ben anbern weden, MIE Kräfte Tag für Tag Ohne Sträuben barzustrecken, Daß er ihm gefallen mag.
- 5. Hallelujah, welche Höhen, Welche Liefen reicher Gnad, Daß wir bem in's Herze sehen, Der uns so geliebet hat! Daß ber Bater aller Geister, Der ber Bunder Abgrund ist, Daß bu, unsichtbarer Meister, Uns so sülfder nache biel!
- 6. Ad, bu holber Freund, vereine Deine dir geweihte Schaar, Daß sie sid berglich meine Berglich war! Ja, verbinde in der Wahrheit, Die du selbst maßen die Muss was von deiner Karheit zu der Late und der Valles, was von deiner Karheit zu der Schat erleuchtet ist
- 7. So wird bein Gebet erfüllet: Daß ber Bater alle die, Denen du dein Herz enthültet, Auch in seine Liebe gieß; Und daß, wie du eins mit ihnen, Also sie auch eines sei'n, Sich

in wahrer Liebe bienen Unb einanber gern erfreun.

- 8. Liebe, haft bu es geboten, Daß man Liebe üben foll, D in mache boch bie tobten, Trägen Geifter lebensboll! Janbe an bie Liebesflamme, Daß ein jeber feben fannt: Wir, als bie von einem Stamme, Etehen auch für einen Mann.
- 9. Laß uns so vereinigt werben, Wie du mit dem Bater bist, Bis schon hier auf dieser Erben Kein getrenntes Glieb mehr ist; Und allein von deinem Brennen Nehme unser Licht den Schein; Also wird die Bett erkennen, Daß wir deine Jünger sein.

Philip. 3, 14. 3ch jage nach bem vorges fredten Biel, nach bem Aleineb, welches borzbalt bie bimmlische Berufung Gottes in Christo Zefu.

Mel. Mit Ernft, ihr Menfchentinber.

179. Kommt, Kinber, lagt uns gehen, Der Abend tommt herbet; Es ift gefährlich steben In bieser Wüstenei. Kommt, starte euren Muth, Jur Ewigsteit au wandern, Bon einer Kraft zur andern; Es ist bas Ende gut.

- 2. Es soll uns nicht gereuen Der schmale Pilgerpsah, Wir kenten ja den Treuen, Der uns gerusen hat. Kommt, folgt unb trauet dem: Ein jeder sein Gesichte Mit ganger Wendung richte Fest nach Jerusalem.
- 3. Der Ausgang, ber geicheben It uns fürwahr nicht leib. Es soll noch befer geben Zur Abgeschiebenbeite Rein, Kinber, seib nicht bang! Verachtet tausend Welten, Ihr Locken und ihr Schellen, Und geht nur euren Gang.
- 4. Geht's ber Natur entgegen, So geht's, wie Gott es will; Die Fleisch und Sinne pflegen, Die fommen nicht zum Ziel! Berlast bie Ereatur Und was euch sonst will binden; Ja, last euch sielbsich absinten; Es geht burch's Sterben nur.
- 5. Man muß wie Pilger wandeln, Frei, bloß und gänglich eer; Biel sammeln, halten, handeln, Macht unsern Gang nur schwerz: Wer will, der trag sich tobt; Wir reisen abgeschieden, Mit wenigem zustrieben Und was man braucht zur Noth.
- 6. Schmudt euer Berg auf's Befte Beit mehr als Leib unb

Haus; Wir sind hier fremde Gafte Und zießen bald hiraus. Gemach bringt Ungemach; Gin Pilger muß sich schieden, Sich bulben und sich büden Den furzen Pilgertag.

- 7. Fit unfer Weg gleich enge, Gareinsam, krumm und foschen, Der Dornen wohl in Menge Und manches Kreuze trägt: Gif boch nur ein Weg! Last sein, wir gehen weiter, Wir folgen unfrem Leiter Und brechen durch's Gehega.
- 8. Was wir hier hören, sehen, Das hören, sehn wir kaun; Bir lassen's da und gehen, Es irret uns tein Traum. Wir gehn in's Ewge ein; Wit Gott muß unser Hanbel Im Himmel unser Wanbel Und Herz und alles sein.
- 9. Wir wandeln eingekefret, Berachtet, unbekannt, Man siehet, kennt und höret Und kaum im fremden Land; Und höret man und ja, Sohdret man und singen Von all ben großen Ohngen, Die auf und warten da.
- 10. Kommt, Kinber, lagt uns gehen; Der Bater gehet mit! Er felbst will bei uns stehen In jebem fauren Tritt; Er will

uns machen Wuth, Wit füßen Sonnenbliden Uns loden und erquiden; — Uch, ja, wir has ben's gut!

11. Ein jeber munter eife! Wir sind vom Ziel noch fern. Schaut auf die Feuerfaule, Die Segenwart bes herrn! Das Aug nur eingekehrt, Da uns die Liebe winket Und bem, ber folgt und sinket, Den mahren Ausgang lehrt.

12. Kommt, laßt uns munter wandern; Wir gesen Hand in Hand, Eins freuet sich am ansern In biesem fremden Land. Kommt, laßt uns kindlich sein, Uns auf dem Weg nicht streiten! Die Engel uns begleiten Als unstre Krüberfein.

- 13. Und follt ein Schwacher fallen, So greif ber Startes au; Man trag und helfe allen, Man pflange Fried und Rus, Kommt, ichliegt euch fester ant Ein jeber fei ber Riefifte, Doch auch wohl gern ber Reinfte Auf unfrer Bilgerbafn.
- 14. Kommt, laßt uns munter manbern, Der Weg fürzt immer ab; Ein Tag, ber folgt bem anbern, Balb fällt bas Fleisch in's Grab. Kur noch ein wenig Muth,

Nur noch ein wenig treuer, Bon allen Dingen freier, Gemanbt zum emgen Gut.

15. Es wird nicht lang mehr währen; halt't noch ein wenig aus! Es wird nicht lang mehr währen, So kommen wir nach haus. Da wird man ewig ruhn. Wenn wir mit allen Frommen Daheim 'gum Bater kommen: Wie wohl, wie wohl wird's thun!

16. Drauf wollen wir's benn wagen, Es ift wohl magenswerth, Und gründlich bem abfagen, Was aufhält und beschwert. Welt, bu bift uns zu
llein; Wir gehn burch Zesu
Leiten Sin in bie Engletien;
— Es soll nur Zesus sein!

Jo 5, 17, 22. 36 habe ihnen gegeben bie Berrlichfeit, bie bu mir gegeben haft, bag fie eins fein, gleichwie wir eins finb.

Mel. Run fich ber Tag geenbet bat.

180. Serr, ber bu einst gekommen bist, In Knechtsgeftalt zu gehn, Des Weise nie gewesen ist, Sich selber zu erhöhn:

2. Romm, führe unfre ftolge Art In beine Demuth ein! Mur

wo fich Demuth offenbart, Kann Gottes Gnabe fein.

- 3. Der bu noch in ber letten Nacht, Eh bu für uns erblaßt, Den Deinen von ber Liebe Macht So schon geprebigt hast:
- 4. Erinnre beine kleine Schaar, Die fich so leicht entzweit, Daß beine lette Sorge war Der Glieber Ginigkeit.
- 5. Du opfertest bie Junger noch Dem Bater im Gebet; O murben unsre Herzen boch Oft im Gebet erhöht!
- 6. Der bu um unfre Seligkeit Mit blutgem Schweiße rangft, Unb thränenvoll im bangen Streit Des Tobes Macht bezwangft:
- 7. Bezwing auch unsern ftolgen Sinn, Der nichts von Demuth weiß, Und führ ihn in die Liebe hin Zu beiner Liebe Preiß!
- 8. Gefreuzigter, ben seine Lieb In Noth und Tob geführt, Ach, wurd auch unfrer Liebe Trieb Zum Tobe treu verspurt!
- 9. Drum leit auf beiner Leis bensbahn Uns felber an berhanb, Weil bort nur mit regieren kann, Wer hier mit überwanb!

Eph. 4, 15. Laffet uns aber rechtschaffen fein in ber Liebe, und machfen in allen Studen an bem, ber bas Saupt ift, Chiftus.

De I. Alles ift an Bottes Cegen.

- 181. Seju, ber bu bift alleine Haupt und König ber Gemeine, Segne mich, bein armes Glieb. Wolff mir neuen Ginfluß geben Deines Geiftes, bir zu leben; Starte mich burch beine Güt.
- 2. Ach, bein Lebensgeist durchbringe, Gnabe, Kraft und Segen bringe Deinen Gliebern allzumal, Wo sie bier zerstreuet wohnen Unter allen Nationen, Die du kennest überall.
- 8. D wie lieb ich, Herr, bie Genen, Die bich uchen, Die bich juden, bie bich weinen! D wie töftlich find sie mir! Du weißt, wie mich's oft erquidet, Wenn ich Seelen hab erblidet, Die sich gang ergeben bir.
- 4. Ich umfasse, die dir dienen, Ich vereinge mich mit ihnen, Und vor beinem Angesicht Wansch ich Ziene tausen Eegen; Starte sie in beinen Wegen, Führ sie selbst nach beiner Pflicht.
  - 5. In ber argen Belt fle rette,

- Und ben Satan balb zertrete Gänzlich unter ihre Füß: Töbte burch ben Geist von innen Fleischesluft, Natur und Sinnen; Sei nur bu ben Deinen suß.
- 6. Die in Rreug und Leiben leben, Starke, baß fle gang ergeben Ihre Get in beine Hand; laß fle baburch werben fleiner, Und von allen Shadaen reiner, Lauterlich in bich gewandt!
- 7. Laß die Deinen noch auf Erben Ganz nach beinem Herzzen werben, Mache beine Kinder schön: Abgeschieben, Klein und stille, Sanft, einsällig, wie dein Wille, Und wie du sie gern willft sehn.
- 8. Sonberlich gebenke beren, Die es, Herr, von mir begehren, Daß ich für sie beten soll. Auf bein Herz will ich sie legen; Gib du jedem solchen Segen, Wie es noth; du kennst sie wohl.
- 9. Ach, besuch zu bieser Stunde Ihre Serzen, und im Grunde Sie erfreu in bir allein. Zeuch mit beinen Liebeszügen Ihre Luft und ganz Bergnügen Wesentlich in bich hinein.
- 10. Ach, bu haft uns theu'r erworben, Da bu bift am Rreug

gestorben; Dente, Jesu, wir sind bein! Halt und sest, so lang wir leben, Und in bieser Wüste schweben; Laß und nimmermehr allein.

11. Bis wir einst mit allen Frommen Dort bei bir zusammen tommen, Und, von allen Fleden rein, Da vor beinem Throne stehen, Und in bir, bich in und sehen, Ewig eins in bir au fein!

Mp o ft g. 4, 32. Die Menge aber ber Glaus bigen war ein Berg und eine Geele.

De I. Wie icon leucht't uns ber ac.

182. Ein Serz und eine Seele war Der ersten Christenjunger Schaar, Als Elieber eine Leibes. Und wie es war und wie es ist, Wo du der Jerr bist, Jesu Christ, Sowerd es und so bleibes! Lehre, Wehre Glauben, Liebe Und die Triebe, Die uns treiben, Unverridt in dir zu bleiben.

2. O bu, ber unfre Armuth tennt! Des herz in Liebe gu uns brennt! Laß uns bein Bort genießen; Daß nahr und psieg und sied uns hier, Daß du in uns und wirin birUns aneinander st tragen. Daß wir in bir, Durch bich leben, Wie bie Reben Auszuschlagen, Und einander uns ju tragen.

3. Weil bu so herzlich alle liebst, Weilbu so reichtich allen gibt, Gebulb halt, wenn sie fehlen, So sei auch aller herz ein herz, Des Einen Freud, des Andern Schmerz, Bewehe aller Seelen. Steiche, Reiche Gnabengabe, Alle labe, Und vereine Die aesannte Gemeine!

Job. 3, 18. Meine Rindlein laffet und nicht lieben mit Borten noch mit ber Bunge, fonbern mit ber That und mit ber Bahrheit.

Eigene Delobie.

183. Ihr Kinder bes Sochften, Wie steht's um die Liebe? Wie solgt man bem wageren Bereinigungstriebe? Bleibt ihr auch im Bande der Einigkeit steht? It teine Zertrenmung ber Geister geschen? Der Bater im himmel tann herzen erkennen, Wir durfen uns Brüber ohn Liebe nicht nennen, Die Flamme bes Sochsten mußlichterloß brennen.

2. Sobalb wir von oben auf's neue geboren. So find wir von

Chrifto zu Brübern erforen. Ein Bater, ein Glaube, ein Geift, eine Tauf, Ein voller zum himmel gerichteter Lauf Kann unfere herzen volltommen verbinden, Wir tonnen nichts anbers als Seligteit fieden; Berbacht, Neib und Uergeruiß muffen verfchwitben.

3. Die Mutter, die broben ist, hatt uns gusammen, Und höckt uns herunter die himmlischen Flammen. Kein Unterschieb findet hier einige Statt, Weil Demuth die Herzen vereiniget hat. Wo Sigenheit, Jam't und haß tönnen regieren, Da tann man den Funken der Liebe nicht spüren, On muß man den Gunten der Wiebe nicht spüren, On muß man den Eingang aum himmel verlieren.

4. Was ich bin, mein Bruber, das dist du auch worden; Wie beide sind Serben des himmels geworden. Ein jeder mit allen zum Waterland deringt, Und alles nach einem stetst kämpfet und ringt. Wie müsser könnt, wir Brüber zu sterben, Wie Jesus uns auch so gemacht hat zu Erben; Ein Glieb fühlt und leidet des andern Verberken.

5. Ach, lagt uns einanber er=

innern und führen, Daß wir nicht die Krone best Lebens verlieren, Und müssen wir kampsen wohl gar bis auf's But, So stehn wir vereinigt auf unserer Hut. Das Schreien ber Kinder wird wahrlich erhöret, Durch völlige Eintracht wird Babel zerstöret. Wer sit's, der verbunbenen Geistern was wehret?

6. Drum lasset uns lieben unb freuen von Ferzen, Bersüßen einander die Leiden und Schmerzen; Oringt krästig, ihr Gesster, in eines hinein, Bermehret die Strahlen vom göttlichen Schein. Das sässet wie die kinden von gestlichen Schein Wenn Kinder, von Liebe entähndet, nur lassen.

7. Ju jener Welt wird es noch feertlicher geben, Da wird vor bem Bater bie Brüberschaft steben, Die hier sich in Jelu, bem himmlischen Freund, Zu einem unsterdlichen Bunde vereint. Ach, gebet einander die Herzen und Handel uch, siehet, daß Lelus ben Segen und sende, So tenenet bie Liebe nicht Wechsel und fende, wo betweet und bende liebe liebe nicht Wechsel und fende, wo betweet wie Liebe nicht Wechsel und

### XII. Von der Ausbreitung des Evangeliums.

Miffionslieber.

Offen b. 15. 4. Alle Beiben werben toms men und anbeten vor bir; benn beine Urtheile find offenbar geworben.

Det. Es ift gewißlich an ber Beit.

- 184. Wir sind vereint, Serr Jesu Christ, In beinem heilgen Namen; Der Menschensohn allein du bist, Der säet guten Samen. Der Acker ist die gange Welt! Opstange selbst im müsten Feld Dir beines Reiches Kinder!
- 2. Ja, Erstgeborner, emger Fürst Der Könige auf Erben! Bon allen Heiben solft und wirst Du angebetet werben. Das glauben und brum hossen int, Die bu zum Werke rufst, von bir Auch unsper Saat Gebetsen.
- 3. Shon sproft manh Samlein, zart und still, Berspricht einst vollen Weigen. Wir damken, und solch Danken will Alsbann zum Bitten reigen: Klein ist dein Garten noch zur Zeit, Die Wildnist rings so db und weit, D Heiland, his uns weiter!

- 4. Gib uns durch beines Geistes Kraft, herr Jesu, heiße Liebe, Die Gintracht, Muth und Gifer schaft, Daß sich ein jeber übe, für sich und andre stets zugleich Rach bem verseisnen Gottesereich Bor allem Ding zu trachten.
- 5. Was wird's boch einst für Freude sein, Wann beine Schnitter ernten, Und alle dann sich ewig freun, Die dein zu harren lernten! Wir harren beiner; siege du In deinen Gliedern, die die Kuh für Gottes Bolf erscheinet!

Matt 6. 8, 11. Biele werben tommen vom Morgen und vom Abend, und mit Abraham und Jigat und Jafob im himmelreich figen.

Del. Befiehl bu beine Bege.

185. Der bu jum heil erschienen Der allerarmsten Welt, Und von ben Cherubinen Zu Sundern bich gesellt; Den sie mit frechem Stolge Berhöhnt für feine Sulb, Mis bu am burren Solze Berfohnteft ihre Schulb!

- 2. Damit wir Kinber würden, Gingft du vom Bater auß, Nachmal bich unfre Bürden, Und bautest uns ein Haus. Bon Westen und von Süben, Bon Morgen ohne Zahl Sind Gäste nun befcieden Zu beinem Abendmahl.
- 3. Im schönen hochzeitleibe, Bon alen Fleden rein, Aubrit bu zu beiner Freube Die Bole ferschaaren ein; Und welchen nichts verkündigt, Kein heil verheifen war, Die bringen nun entsundigt Dir Preis und Ehre bar.
- 4. Du haft bem ärmsten Stlaven, Wo heiß bie Sonne gluht,
  Wie beinen anbern Schafen,
  Zu Liebe bich gemuht, Und selbst
  ben öben Rorben, Den ewges
  Sis bebrucht, Zu beines himmels Phorten Erbarmenb hingeruckt.
- 5. Drum kann nicht Ruhe werben, Bis beine Liebe siegt, Bis bieser Kreis ber Erben Zu beinen Füßen liegt; Bis bu im neuen Leben Die ausgesohnte Belt, Dem, ber sie bir gegeben, Bor's Angesicht gestellt.
  - 6. Und fiebe, taufend Fürften,

Wit Wolkern ohne Licht, Stehn in ber Nacht, und dürsten Nach beinem Angesicht! Auch sie haft du gegraden In beinen Priesterschild, Am Brunnquell sie zu laben, Der dir vom Herzen quilkt.

- 7. So fprich bein gottlich: Werbel Laf beinen Obem webn, Daß auf ber finstern Erbe Die Tobten auferstehn; Daß, wo man Gögen frohnet, Und vor ben Teuseln tniet, Gin willig Bolf, verfohnet, Ju beinem Tempel zieht.
  - 8. Wir rufen, bu willst hören; Wir saffen, mas du sprichts; Dein Wort muß sich bewähren, Womit du Fessen bericht. Wie viele sind zerbrochen! Wie viele sind's noch nicht! D du, ber's uns versprochen, Werd aller heiben Licht!

Def. 37, 5. Go fpricht ber herr oon biefen Gebeintn : Siehe, ich will einen Obem in ench bringen, bag ihr follt lebenbig werben-

De L. Befus, meine Buverficht.

186. Sieh, ein weites Tobtenfelb, Boller burrer Tobtensbeine! Ach, tein Sonnenstrahl erhellt Diese Nacht mit frohem

Scheine. Hüter! ist bie Nacht balb hin? Wirb bein Worgen balb erblübn?

- 2. Blid ich hin auf Jfract, Ji noch alles fast erstorben. Ach, dein Bost, Jimmanuel, Das du dir mit Blut erworben, Sieh, wie blind, wie fern von dir! Wie ein Schlachtfelb liegt es fier.
- 3. Schau ich beine Christenheit, Die Herr, beinen Namen rüget: Ahd, was seh ich weitund breit! Tausend Kräfte wild beweget, Wenige, die sür dich glühn, Und in beinem Dienst sich much.
- 4. Und die große Heidenwelt Ist noch finster und verdunkelt; Die und da nur schmach erhellt; Lichtes Schimmer einzeln funkelt; Millionen sind noch fern Bon dem Reiche meines Hernn!
- 5. O wann bricht ber Frühling an Nach ben langen Wintertagen? Herr, bu bift es, ber ba tann Ju ben Tobteubeinen lagen: "Rauschet, reget, füget euch, Seib ein Lob für Gottes Reich!
- 6. Herr, so fprich bein Lebenswort Ueber alle Tobtenbeine!

Obem Gottes, weße fort, Daß sich alles neu vereine! Mache alles wieber neu, Alles Alte aeh porbei!

Je f. 21, 11. Buter! ift bie Racht fchier bin? Buter! ift bie Racht fchier bin?

De I. Mue Menfchen muffen fterben.

- 187. Hiter! ift bie Nacht verschwenden? Hiter! ist bie Nacht schier bin? Ach, wir gäßlen alle Stunden, Big bie Worgenwolken blühn, Bis bie Finsternt erbleichet, Und ber Sonne warmer Strahl Leuchtet über Berg und Thal.
- 2. Sest ihr nicht ber Berge Spihen Tauchen aus bes Rebels Nacht? Durch ber bunkeln Wolfen Rigen Bricht ber Frühfchen nich mit Macht. Aus ber Tobesschatten Soble Reist sich manche Helberte Los, entschleit ihr Gesicht Gottes wunderbarem Licht.
  - 3. O bu Gott ber Macht und Stärke! Sieh uns hier verwunbert siehn Ueber beinem großen Werke, Das vor unserm Blick geschehn! Wanches Thor hast

bu entriegelt, Biele Seelen bir versiegelt; Gabst uns für bas Heibenland Manches theure Unterpfand.

- 4. Immer tiefer, immer weiter In bas feinbliche Gebiete Dringt bas Hallein beiner Streiter, Dem voran bein Banner zieht. Wo wir's taum gewagt zu hoffen, Stehn nun weit bie Thuren offen; Muhlam folgt ber schwache Tritt Deinem rafchen Siegestöfritt.
- 5. Langfam und durch Schwierigkeiten Waren wir gewohnt zu gehn; Plöblich bricht in alle Weiten Deine Hand aus lichten Hohn! Statunend fehn wir bein Beginnen; Keine Zeit ist's, lang zu sinnen. Geh voran! wir solgen nach, Wo bein Arm bie Bahnen brach.
- 6. Breitest bu in unsern Tagen, Herr, bein Wert noch weter aus: Lah uns muthig Steine tragen Ju bem großen Lempelhaus! Aber laß es unsern Seelen Richt an tiefrer Grünbung sehlen! Gib uns ben Berstäugnungssinn; Nimm bie Hersen völlig hin!
- 7. Ach! wenn wir uns felber fuchen, Und nicht beine Ghr

allein, Müßtest bu uns nicht verstuchen? Könnte unfer Thun gebeifin? Schent uns einen reinen Sifer; Mach uns lauterer und reifer! Brich bes eignen Geistes Thun; Laß in beinem Sinn uns rubn!

8. Welch ein Segen wird ersprießen, Wenn wir gesn an beiner Hand uns beine Duellen fließen, Grünet balb bas bürre Land. Nationen aller Orten Strömen her zu beinen Pforten, Fallen auf ihr Angelight, Jubeln Laut im ewaan Lick!

Ratth. 19, 29. Ber verlagt Saufer, ober Brüber, ober Schweitern, ober Bater, ober Mutter, ober Beito, ober Rinber, ober Meder, um meines Ramens willen, der wird es huns berifaltig nehmen, und das ewige Leben ererben.

Eigene Melobie.

188. Suß ift's, für ein emges Leben Erbengut, Leib und Blut Jesu hingugeben. Pilger sind wir noch hienieben; Oroben hat Eine Stadt Uns ber Berbeichen.

2. Taufenb gehn zu ihren Thoren Selig ein, Werben fein Ewig unverloren. Auch bie Herrlichkeit ber Heiben, Kommt, unb wirb Eingeführt In bie Stabt ber Freuben.

- 3. Darum rufen fie bem hiter: "Ift bie Nacht Schier vollbracht? Wo find unfre Guter?" Doch getroft! ber emgen Gnabe Sonnenschein Glanzt herein Auf bie finstern Pfabe.
- 4. Unfre Brüber find gegangen Ueber's Meer Weit umber, Saben angefangen; Gute Botichaft ift verfundet, Gottes Macht hat gewacht, Feuer angegundet.
- 5. Gnabe weht an ihren Orten; Manches Herz, Hart wie Erz, Jft schon weich geworden. Denn das Wort von Christi Leiben Kann allein Mark und Bein, Geist und Seele scheiben.
- 6. Das muß eble Früchte tragen, Das erneut Unfre Freub In ben bosen Tagen; Das man darauf möge warten, Gibt uns Gott Ohne Noth Reinen Rossenaarten.
- 7. Selig, wen von Welt und Sunben Chriftus reißt, Und ihn heißt Seinen Tob verkunben; Denn es ift bie beste

Sabe, Thenerwerth, Ihm befcheert Mit bem Wanberstabe.

- 8. Selig, wer im Kampf beftehet, Glauben halt, Und in's Feld Guten Samen faet! Nach bem Weinen, nach bem Ringen Birb er nun Frieblich ruhn, Und viel Garben bringen.
- Tritt herzu, Salb uns bu Mit bem Freubendle! Was bu bir an uns ersehen, Was bu willst Und besiehlst, Musse bir geichehen.

9. Jefu, fuges Licht ber Geele.

Matth. 24, 14. Es wird geprebiget mers ben bas Evangelium bom Reid in ber gangen Belt gu einem Zeugniß über alle Bolfer.

De L. Gieb, bier bin ich, Gbrentonig.

- 189. Sieh, hier sind wir, heilger Meister, herr und König, Jesus Christ, Dem die Schaar der himmelsgesster Freubig unterthänig ist! — Bor dir stehen, Zu dir siehen Wir, weil du der hirte bist.
- 2. Treuer hirte beiner heerbe, Komm von beinem heiligthun, Und verklare beine Erbe Balb durch beines Namens Ruhm! Laß in allen Ländern schallen, herr, bein Svangelium!

- 3. Süßes Wort ber emgen Bahrheit, Friebensbotschaft von bem Hern, Svangelium voller Klarheit, Lichte unsern Erbenstern, Daß ber Sünbe Nacht verschwinde Bon ber Erbe Grenzen fern!
- 4. Ach, so kalt ist es und trübe Roch in deiner Christenheit, Weil bein Bolt, du emge Liebe, Noch nicht froben Weihrauch streut! Las nicht sterben, Richt verders ben Und in Hergensclausseit!
- 5. Gib uns Glauben, Muth und Treue, hor, o Jefus, umfer Ftehn! Gib uns beinen Geift auf's neue, Laf ben Lebensobem wehn! hab Erbarmen Mit uns Armen, Daß wir nicht verloren gehn!
- 6. Gib und heiliges Erglühen, Deinem Dienst und gang ju meihu; Lag ben Erbfreis bir erblühen, Und bald eine Herbe fein! Komm, erscheine! Nimm bas Deine! Zeuch in alle Hergen ein!

190. Einer ift's, an bem

wir hangen, Der für uns in ben Tob gegangen, Und uns erkauft mit seinem Blut. Unfer Leiber, unfre herzen Gehören bir, o Mann ber Schmerzen, In beiner Liebe ruht sich's gut! Rimm uns zum Kigenthum, Bereite bir zum Ruhm Deine Kinber! Berbirg uns nicht Das Gnabenlicht Bon beinem heilgen Angesicht.

2. Nicht wir haben bich erwählet; Du felbst hast unfre Aaft gezählet, Nach beienen emgen Gnabenrath. Unste Krast ist sowat und nichtig, Und teiner ift zum Werke tüchtig, Der nicht von die bei Schre hat. Drum brich ben eignen Sinn, Denn Armuth ist Gewinn Kur ben himmel Wer in sich schwach, ber, bir nach Und trägt mit Chren beine Schmach.

3. D herr Jesu, Ehrentonig! Die Ernt ist groß, ber Schnitter wenig, Drum senbe tren geugen aus; Senb auch und hinaus in Gnaben, Wiel frohe Gäste einzulaben Jum Mahl in beines Baters haus. Wohl ben, ben beine Wahl Beruft zum Mbendmahl Im Reich Gottes! Da ruht ber Efreit, Da währt ber Efreit, Da währt

Lu f. 10, 2. Die Ernte ift groß, ber Arbeis ter aber ift wenig; bittet ben heren ber Ernte, baß er Arbeiter aussenbe in feine Ernte.

De f. Bachet auf, ruft une bie Stimme.

bie Freud, Seut, gestern und in Ewigfeit.

- 4. Schau auf beine Millionen, Die noch im Tobessschafter woßnen, Bon beinem himmelreiche fern! Seit Jahrtausenben ist ihnen Kein Evangeslum erschienen, Kein gnadenreicher Morgenstern. Glanz der Gerechtigteit, Geh auf, benn es ist Zeit!
  Komm, herr Jesus uns Vangen, Und mach uns Bahn;
  Gib beine Thüren aufgethan.
- 5. Deine Liebe, beine Wunden, Die uns ein erwogs heit erfunben, Dein treus hrez, das für uns sieht, Wolsen wir den Seelen preisen, Und auf bein Kreuz so lange weisen, Bis es durch ihre herzen geht. Denn träftigift bein Wort; Es richtet und werdhohrt Geist und Seele; Dein, Jod ist süget und Seele; Dein, Jod ist süg, Dein Geist gewiß, Und offen steht bein Barabies.

6. Heiland! beine größten Dinge Beginness du fitst und geringe; Was sind wir Armen, herr, von die? Aber du wirst für und streiten, Und und mit beinen Augen leiten; Auf beine Kraft vertrauen wir. Dein Senftorn, arm und Nein, Wächs enblich ohne Schein Doch zum Baume, Weil bu, Herr Chrift, Sein Huter bift, Dem es von Gott vertrauet ift.

Jef. 49. 6. 36 habe bich jum Licht ber Deiben gemacht, bag bu feift mein Beil bis an ber Belt Enbe.

De I. Chriftus, ber ift mein Leben.

- 191. Derr Jesu! bich gu Loben, Sind wir vor bir vereint, Du hast bein Licht erhoben, Daß es ben heiben scheint.
- 2. Hoch über alle Hügel Ragt ichon bein Berg empor; Der Glaube schwingt bie Flügel, Es jaucht ber Heiben Chor.
- 3. herr Jefu! mehr gu fieben, Rahn wir uns beinem Ehron. Wir möchten alle feben Als beisner Schmergen Lobn.
- 4. Du ftarler Hort! im Glauben Ift freubig unser Geist; Wer will ben Steg uns rauben, Den schon bein Wort verheißt?
- 5. Liegt Zion gleich verfallen, Der Schlein fällt boch nicht; Balb schallt's burch finstre Hallen: "Wach auf, es kommt bein Licht!"

30 f. 10, 16. Gie werben meine Stimme horen, und wird Gine heerbe und Gin hirte werben.

De I. Großer Gott, wir toben bich.

- 192. Cine Seerbe und Gin Sitt! Wie wird dann dir sein, o Erde, Wenn sein Tag erscheinen wird! Freue dich, du fleine Seerbe; Wach dich auf und werde Licht! Zesus hatt, was er verspricht.
- 2. Süter! ift ber Tag noch fern? Schon ergrunt es auf ben Weiben, Und bie Hertlicht bes herrn Nahet bammernb sich ben Seiben. Blinde Pilger stehn um Licht. Jesus halt, was er verspricht.
- 8. Konun, o tomun, getreuer hirt, Daß bie Nacht zum Tage werbe! Nd, wie manches Schäfelein irrt Fern von bir und beiner heerbe! Kleine heerbe, dage nicht: Ichus hält, was er verspricht.
- 4. Seh, das heer der Nebel flieht Vor des Worgenroties helle, Und der Sohn der Wüfte hiet Türstend an der Lebensquelle; Ihn umleuchtet Worgenlicht. Hus hält, was er verspricht.

5. Graber stehen ausgethau; Rausgit verdorrete Gedeine! Macht bem Bundesengel Bahn! Großer Lag des Herrn erscheine! Zesus rust: es werde Licht! Zesus halt, was er verspricht.

5. O bes Tags ber Herrlichteit! Jesus Chriftus, bu bie Sonne, Und auf Erben weit und breit Licht und Wahrheit, Fried und Wahrheit, Fried und Wicht! Besus halt, was er verspricht.

Bf. 98, 4. Jauchzei bem herrn, alle Beft, finget, ruhmet und lobet.

Del. Mue Menfchen muffen fterben.

- 193. Bringet her bem herrn, ihr Britber, Ehr und Statte bringt bem herrn ! Bringt ihm Bob und Freudentlieden, Bergenätone hört er gern. Und hein Engel flieg und hole Bom Mtar die glühnde Rohle, Weihe Mund und Lippen ein, Redner seines Kuhmä zu sein!
- 2. Bringt bem herrn bes Raudswerts Schaalen, Bringt ihm her Gebet und Fiehn! Und mit holben Gnabenstraßten Wird fein Ung berniebersehn. Wenn bes Beters Opfer frigen, Wir fein

Dhr, fein herz fich neigen, Wirb fein Machtbefehl ergehn, Unb fein Ruf: "es foll geschehn!"

- 3. Bringt von bargeliehnen Pfunden Eurem Herrn ben Wuscher her! Wen er fromm und treu erfunden, Dem verleiht er tinftig mehr. Sollt ein Knecht des Lehnherrn Gaben Schnöd im Erdgewühl vergraden? Wuchert! wer ging einst nicht gern Ein zur Freude seines herrn?
- 4. Bringet her von eurer habe, Was das Mert bes hort vern verwehrt! Beise brachten einst zur Gabe Gold bem herrn und Goldeswerth. Er bedurst est; ihm zur Steuer War für sie kein Schatz zu theuer. Hört: ber herb schaff's! wohlan, Ber ist, der jete zaubern kann?
- 5. Bringet her aus freiem Triebe! Frohe Seber sieht er gern. Was an Armen thut bie Liebe, Wist, das leistet sie bem Herrn. Er vergilt bes Bechers Labung Wilb mit himmlischer Begabung, Jühlt in seinem Ateinsten mit, Was ihm wohlthat, was er litt.
- 6. Wurbig ift ber herr, gu nehmen Ehr und Preis in Emig-

feit; Auch fein Schersfein barf sich ichamen, Das sich feiner Ehre weißt. Reichthum, Weisheit, Kraft und Starke, Alles beit, fein Werte! Auf, o Bolf, sein Sigenthum, Jeber Obem sei sein Ruhm!

B f. 98, 3. Aller Belt Enben feben bas Beil unferes Gottes.

De I. Jefu, meine Frende.

- 194. Gottes Binbe weben, Gottes Ströme gehen In ben Ozean; Wolfen ziehn und ferne Wanbeln Sonn und Sterne Jie Selbenbahn. Also fort Läuft Gottes Wort, Schneller, als ber Wolfen Heere, Als ber Strom ber Weere
- 2. Durch ber Erbe Weiten Mußes sich verbreiten Segnenh, als ein Licht, Bis bes herrn Erfenntniß, Seines heils Recständniß Durch bie Seele bricht. Lief und hehr Jie Weltrumeer; Boller foll bie Gnabe quillen, Aus: Welt erfüllen.
- 3. Siehft bu funbetrunken Und im Tob verfunken Bölker ohne Zahl; Siehft bu auf ben Höhen Götenbilber ftehen, Gräuel in bem Thal: Dermaleins Wirb,

hellen Scheins, Jesu heil bie Berge kronen, Und bas Thal verfohnen.

- 4. Siehst bu auf bie kleinen Gingelnen Gemeinen Fern im Often hin, Wo zerstreute Pil-ger Für ben Sindentilger Sitt ein Bolt erziehn: Groß wird sein, Was nun so klein; Aus bem Bollkein sollen werben Wächtge Wolferberben.
- 5. Hörst bu noch bie Rotten Blinber Sanber spotten Ueber Christi Blut; Siehst bu seine Zeugen Leiben, sterben, schweigen: Endlich wird's boch gut! Balb vergeht, Bas Zesum schmäßt. Die ihm glauben, buleben, bienen, Berbenemig grünen.
- 6. Last uns nicht ermatten Unter seinem Shatten, Unter seinem Thron! Wirket, weil ihr lebet, Betet, Helft und gebet Für ben Menschenschil Zesus lebt! Das Haupt erhebt, Brüber, die ihr ihn erkennet, Seinen Namen nennet!

zu wem empor Schallt ber Gemeine heilger Ehor Mit frohen Feierliedern? Es gilt bes großen Königs Ruhm, Dem Priefter in dem Heiligthum, Dem Haupt von vielen Gliebern! Droben Loben Ihn, den Weister, Reine Geister; Aber Sünder Preisen ihn als Gottes Kinder.

- 2. "Wann ich bereinst erhöhet bin, Will ich sie alle zu mir giesn!" So hat sein Mund gesprochen. O süßes Licht, o selges Wort, Das gest burch Erb und Himmel sort, Der Tag ist angebrochen! Zeuget! Beuget Euch, isp Höhen! Inseln, Seen, Länber, Meere, Kinder Gottes, bringt ihm Ehre!
- 3. Es thut's ein Tag bem anbern kund, Es tont aus tausendown Mund Das Wort von seinem Lichte; Und wendet sich ein Sonten Danfaltar Wiel neue Lebensfrüchte: Neue, Treue Schwestern, Hrüber, Chrift Glieber, Hober, Hree, Hother, Hothe
- 4. Und Saaten, für ben Sohn gesät, Biel Liebesgaben, viel Gebet, Biel Wunder seiner Gnade;

<sup>4.</sup> Mof. 14, 21. Co mahr ale ich lebe, fo foll alle Welt ber herrlichfeit bes herrn voll werben.

Del. Bie fon leucht't une ber zc.

<sup>195.</sup> Wes ist bas Fest?

Und Hoffnung, wo nicht Hoffnung ichen, In duren Buffer, frijdes Grin, Und neugebahnte Pfade. Hoffnung Davids Sohne Auf dem Thronel Sieggeltonet Jauchzt fein Wolf, bas er verjöhnet.

5. Fest wie die Sonne steht dein Thron! So singen wir, o Gottessohn, Am Tage deiner Ehren. Beit recks die von des Vaters Haus Das Scepter deines Reiches aus, Und niemand wird die Wegene! Wachtwolf, Prachwolf, Unabwendlich Wird doch endlich, herr, den Deinen Canz dein hoher Natherschaft

6. Nicht Macht und Beisheit

biefer Belt, Richt, mas bem flugen Meifch gefällt. Das baft bu nicht erforen; Dein Lebens= mort, Dein Geift und Blut, Das ift's, mas alle Bunber thut, Bas bir und nen gebo= ren. Belle Quelle Emger Bahrbeit, Giege Rlarheit, Rraft unb Milbe In bes Tobes Rachtgefilbe! 7. "Ich tomme balb!" fo zeu= geft bu; D tomm und med aus tobter Ruh, Die noch bein Beil nicht tennen! Dag alle glaubig auferftehn, Dem Brautigam entgegengebn, Dag alle Lampen brennen! Tag uns! Lag und Treue Banbe Bis jum Enbe Bor bir beben, Bis bu fommit, ben lohn ju geben!

### XIII. Von dem Worte Gottes.

Mmos 8, 11. Siehe, es tommt bie Beit, fpricht ber herr, bet, bag ich einen Dunger in bas Land ficiden werbe; nicht einen hung ger nach Brot, ober Durft nach Baffer, sons bern nach bem Wort bes herrn.

Del. Ber nur ben lieben Gott sc.

196. Frag beinen Gott! bor, mas er zeuget In feinem

Wort, weil hier sein Geist Nie seinen Willen dir verschweiget, Wenn du ihn nicht von selber weißt. Dämpf nicht des Geistes Unterricht; Frag beinen Gott, da hol Bericht!

2. Frag beinen Gott, lag ibn

bich führen, So wird die Morgenöth aufgehn; Du wirft ihr Leuchten reichtlich spüren, Und balb im Tagestlichte stehn. Drum frage beinen Willen nicht; Frag beinen Gott, da hol Bericht!

- 4. Des Söchsten Ausspruch tann nicht trügen, Richis Dunfeles ift im Sonnenlicht! Die Greaturen fönnen lügen, Und ligt bein herz oft selber nicht? Bas suchst bu in und außer bir? Frag beinen Gott, sein Wort ift sier!
- 4. Wohl! wenn bein Wille mit bem Worte Des Einzigweisen stimmet ein, So kann in keinem Stand noch Orte Sein Wille bir zuwiber sein. Der Bater ist bes Kinbes Hort, Das mit ihm eins wird burch sein Wort.

Cbr. 1, 1. 2. Rachbem vor Beiten Gott - gerebet hat burch bie Propheten, bat er in biefen Tagen gu uns gerebet burch ben Gobn.

De I. Es ift gewißlich an ber Beit.

197. Wir Menschen sind zu bem, o Gott, Was geistlich ist, untücktig; Dein Wesen, Wille und Gebot Ist viel zu hoch und wichtig. Wir wissen's und verstehen's nicht, Wenn uns bein gottlich Bort und Licht Den Beg zu bir nicht weiset.

- 2. Drum find vor Zeiten ausgesandt Propheten, beine Knechte;
  Sie machten beinem Bolt betannt Dein Heil und beine
  Rechte. Zulest ist felbst beine
  eigner Sohn, D Bater, von bes
  himmels Thron, Getommen,
  und zu lehren.
- 3. Für solches heit sei, herr, gepreist! Lag es uns niemand rauben, Und gib uns deinen guenen Geist, Daß wir bem Worte glauben, Und alles, was bein Wort gebeut, Mit Treue, Luft und Emsigkeit Zu beiner Ehre üben.
- 4. hilf, daß ber lofen Zweifler Spott Uns nicht vom Wort abwende; Wer bid verachtet, großer Gott, Der nimmt ein ichrecklich Enbe. Gib felbst zu beinem Zeugniß Kraft, Daß beine Lehre in uns haft, Und reichtig bei uns mohne!
- 5. Der Sam' am Wege wirb sofort Bom Teufel weggenommen; Auf Fels und Seieinen tann das Wort Riemals zum Burzeln kommen; Und wenn es unter Oornen fällt Der Sorg unter Oornen fällt Der Sorg

und Wolluft biefer Belt, Go muß es balb erftiden.

6. Ach, hilf, herr, daß wir werden gleich Dem reichen guten Lande, Und an des Geiftes Kräften reich In jedem Umt und Stande! Daß wir Frucht bringen in Geduld, Bewahren beine Left und halb In feinen, guten herzen.

7. Eröffne, herr, uns Ohr und herz, Dein Zeugniß recht, zu fallen, Daß wir's in Freuben und im Schmerz Richt aus bem herzen lassen. Laß uns nicht hörer nur allein, Rein, Rhater auch bes Wortes sein, krucht hundertsätig bringen.

8. Dein Wort laß allerwegen sein Die Leuchte unfrer Jüße, Daß seine Kraft und milben Schein Geist, Sinn und herz geniche; Oaß es uns gebe Trost in Noth, Und seltssich uns auch bem Tod Jum ewgen Leben führe. 9. Laß sich bein Wort zu bei-

dem Lod zum emgen Leben führe.

9. Laß sich bein Wort zu beiner Ehr, Gott Bater, weit ausbreiten! hilf, Jesu, daß uns
beine Lehr Erleuchten mög und
leiten! D beilger Geist, bein
göttlich Wort Laß in uns wirten sort und sort Erost, hossnung, Lieb und Glauben!

Bf. 19, 2-15. Die himmel ergablen bie Gre Gettes, und bie Gefte verfindbigt feine Sande Wert. Gin Tag fagt es bem andern, und eine Racht thut es tund ber andern. Es fit teine Sprace noch Rec, ba man nichtibre Stimme bore u. f. w.

Mel. Ber weiß, wie nabe mir mein ze,

198. Die Hinnel rühmen Gottes Shre, Berkunden seiner Hahd Wert; Ihn preisen alle Sternenheere Und loben seine Macht und Stärt. Ein Tag sagt es dem andern an, Bon Nacht zu Nacht wied's kund gekhan.

- 2. In jeber Sprache, jeber Rebe Erschallt bas Lob bes großen herrn, Im Blüthenselb, in tagler Debe, Im weiten Weltkreis nah unb fern. Ze-bouah's großer Nam und Ruhm Läuft mit bem Toangelium.
- 3. So wie bes Tages Held, bie Sonne, Im Brautschmud ihrer vollen Macht Das Land erfüllt mit Luft und Wonne, Daß Berg und Thal und Hollen gel lacht: So leuchtet herrlich, hell und rein Das Wort bes herrn in's Herz hinein.
- 4. Sein Zeugniß macht bie Thoren weise, Erhellt bes Auges

bunkeln Stern, Erhebt bas herz zu Gottes Preise, Zum Preis bes großen, guten herrn. Es macht ben Geist gewiß, und frei Bon Sünbenlast und hengelei.

5. Biel töftlicher, als große Habe Des Golbes, bas ber Eiteln Hort, Biel sußer, als bie suße Gabe Des Honigseims ift, herr, bein Wort. Dein Kongt hat Lehr und großen Lohn In geit und Ewigkeit bavon.

6. Gerechter Gott! wer fann es merken, Da sich's das Herz 10 gern verheßti, Wie oft er sich in Wort und Werken Und in Gedanken hal verfeßti? D. herr, vergib, ich sich zu dir, Auch die verborgnen Fehler mir! 1-7. Und dann dewahre mich in Gnaben Vor frechem Stolz und Wedenmich verhalte mich vor Seelenschaden, Erhalte mich vor Seelenschaden, Erhalte mich in deiner Hut; So werd ich ohne Wandel, rein, Der Wisselhat unschulbt sein.

8. Laß das Gespräch dir wohlgesalten, Das hier mein armes herz dir beingt; Hor auf bes Mundes findlich Ladlen, Wenn er bein heilig Lob besingt. Erhalte mich bei beinem Wort, Du mein Ertöfer und mein Hort! Bf. 119, 103. Dein Bort ift meinem Munbe fuger benn Bonig.

Del. Comude bic, o liebe Geele.

199. Prebiger ber sußen gehre, Die ich mit Erstaunen hore! Großer Arzt ber Mentichentinder, Du Evangelist ber Sünder, Du Prophet bes neuen Bunbes, Leip bie Worte beines Mundes, Deine Stimme an bie Heerben Mir zu Geist und Leben werben!

2. Deiner Weisheit Offenbarung Wache mir zur Herzensnahrung! Senbe beines Geisses Treiben, Wir bein Wort in's Herz zu schreiben. Dies nur kann mich trösten, lehren, Heil und Kräste mir gemähren; Dies nur kann vom ewgen Leben Wir gewisse Kunde geben.

3. herr, bein Wort ift allgewaltig, Wunberdar und mannigsaltig. Es entbeckt meine Blöße, Meiner Sünben Meng und Größe; Es erquickt nach bem Weinen, Läßt die Sonne wieder icheinen, Schlägt den Stolz und Zweifel nieder, Und erhebt zum himmel wieder.

4. Lehre mich bein Wort betrachten, Wit Begierbe barauf achten; Lehre mich's im Geift verstehen, Laß es mir zu Çerzen gehen. Mache, daß ich's fröhlich glaube, Keinen Zweisel mir erlaube, Daß ich's mit Gehorsam ehre, Und sonst keine Stimme hore.

- 5. Was die Welt bekennt und lehret, Was mein Herz erbenkt und ehret, Was ber böfe Seift erbichtet, Wird von Gottes Wort gerichtet. Weg mit euch, ihr falschen Geister! Wir genügt an Einem Weister; Ihm alleine barf ich glauben; Sein Wort soll mir niemand rauben.
- 6. Selig, selig sind die Seelen, Die sich sonst tein licht ermäßlen, Als allein das Wort des Lebens! Dies glauben nicht vergebens, Weil sie Gottes Rath ergründen Und sein herz im Worte sinden. D ein unschätzbares Wissen! Andre Weisseit kann ich missen.
- 7. Licht und Kraft und Muth und Freude, Wahrer Eroft im tiessen Leibe, Schub vor allersei Gesahren, Und ein ewiges Bewahren: Das sind bieses Wortes Früchte; Alles andre wird zunichte, Miles Andre muß vergehen: Gottes Wort bleibt ewig steben!

But. 21, 33. Simmel und Grbe werben vergeben, aber meine Borte vergeben nicht.

DR e L. Collt es gleich biemeilen icheinen.

200. Treuer Meister, beine Borte Sind bie rechte himmelspforte; Deine Lehren sind ber Pfab, Der uns führt au Gottes Stabt.

- 2. O wie felig, ber bich horet, Wer von bir will fein gelehret, Wer in Demuth jebe Stunb horcht auf beinen treuen Munb!
- 3. herr, bein Wort mir nicht verhehle! Rebe laut zu meiner Seele, hilf ihr halten bis zum
- Tob Deiner Liebe Machtgebot!

  4. hilf mir mich im Lieben üben, Und Gott über alles lieben; Lehr ben Rächsten iniglich
  Mich auch lieben, gleichwie mich,

  5. Laß mich, Jesu, bir auf
  Erben Uehnlich in ber Demuth
  werben; Geuß mir beine Sanftmuth ein, Laß mich flug in
  Einsalt fein.
- 6. Mso wird kein Feind mich binden, Also werd ich Ruhe finden, Mso werd ich in ber Zeit Weise für die Ewigkeit.

2. Cor. 1, 20. Alle Gottes Berheihungen find Ja in ihm, und find Amen in ibm, Gott gu Lobe burch uns.

Del. Jefu, meine Freube.

- 201. Wort bes höchsten Mundes, Engel unsres Bundes, Wort, du warst nie stumm! Bald, da wir gefallen, Ließest du erschallen Evangelium, — Eine Kraft, Die Glauben schaft, Eine Botschaft, die zum Leben Uns von die gegeben.
- 2. Was fein Wohlgefallen Bor ber Zeit uns allen Zest bestimmet hat; Was bie Opserichtet ten Borgebildet hatten, Das vollführt bein Rath. Was bie Schrift Verlpricht, bas trifft Alles ein in Zesu Namen, Und ift Ja und Amen.
- 3. Mies ist vollendet; Zesu Gnabe wendet Alle Stras und Schutb. Jesus ist gestorben, Jesus hat erworben Alle Gnad und Hufd. Auch ist die Hufd wahr gewiß: Zesus lebt in Preis und Spre; Derwünsche Echre!
- 4. Uns in Sünbe Tobten Waschen Jesu Boten Dieses Leben tund. Lieblich sind die Füße, Und die Lehren suße, Theuer ist der Bund. Aller Welt Wird

vorgestellt Durch ber guten Botichaft Lehre, Daß fie fich bekehre.

- 5. Kommt, gerfnirschie herzen, Die in bittern Schmerzen Das Gefetz gerichtug! Kommt gu bessen Mille Schmerzen trug! Jesu Mut Startt euern Muth; Sott ift bier, ber euch geliebet, Und bie Schulb vergibet.
- 6. Diefer Grund bestehet; Wenn bie Welt vergehet, Fällt er doch nicht ein. Darauf will ich bauen, So soll mein Bertrauen Nur in Jesu fein. Auch will ich Run würdiglich In der Kraft, die mir gegeben, Weinem Zesu leben.
- 7. Jesu, beine Starte Schaffet biese Werte; Stebe bu mir beil Nichts soll uns nun scheben Dir zur Shif, baß auch mich Leiben Dir zur Ehre sei. Laß auch mich Dereinst auf bich, Als ein Kinh, mit bir zu erben, Froh und seilig sterben t

Del. Romm, o tomm, bu Geift ic.

202. **\$\Sigma\_{\text{heures} Wort aus}** 

Jat. 1, 21. Rehmet bas Bort an mit Sanftmuth, bas in end gepflanget ift, welches tann eure Seelen felig machen.

Gottes Munde, Das mir himmelsfrüchte trägt, Dich allein hab ich zum Grunde Meiner Seligfeit gelegt. In bir treff ich alles an, Was zu Gott mich führen kann.

- 2. Will ich einen Borschmad haben Bon ben Freuben jener Welt, Bift bu, meinen Geift gu laben, Mir gur Nahrung bargestellt: Lebensbrot, bas find ich hier, Lebensmaffer beutst bu mir.
- 3. Geist ber Snaben, der im Worte Mich an Gottes Hegt, Dessin mir des Himmels Pjorte, Daß mein Geist hier recht erwägt, Was sur Schäe Gottes Hand Durch sein Wort ihm quaesabet!
- 4. Gib dem Saatforn einen Ader, Der die Frucht nicht schulbig bleibt; Mache mir die Augen wacker, Und was hier bein Finger schreibt, Präge mir im Herzen ein; Laß den Zweifel ferne sein.
- 5. Was ich lese, laß mich merken; Was du lehrest, laß mich thun. Wird dein Wort den Glauben stärken, Laß es nich dabei beruhn, Sondern gib, daß er babei Auch burch Liebe thätig sei.

- 6. hilf, baß alle meine Wege Nacht nach biefer Richtschungen. Was ich bier zum Erunde lege, Musse wie ein Felsen stehn, Daß mein Geist auch Rath und Khat In ben größten Nöthen hat.
- 7. Laß bein Wort mir einen Spiegel, Zesu, beines Borbilds sein! Drud barauf bein Gnabensiegel, Drud es meinem Herzen ein, Daß ich sest im Glausben sieh, Bis ich bort zum Schauen geb.

Lut. 8, 5. 11. 15. Es ging ein Gaemann aus, ju farn feinen Samen. — Der Same fight bes Bort Gottes. — Das aber auf ben guten Lande, find bie bas Wort horen und behalten ju einem feinen, guten Derzen, und bringen Brucht in Gebulb.

De L. Berbe munter mein Gemuthe.

- 203. Guter Saemann! beine Gange Sieht und fpurt man weit und breit, Denn du haft in großer Menge Deinen Samen ausgestreut. Ja, es ift beinaf tein Ort, Wo bein göttlich Lebenswort Unter uns seit alten Tagen Richt wird reichslich vorgetragen.
  - 2. Aber ach, wie wenig Felber

Nehmen biesen Samen an, Und was sinden sich sür Wälber, Da man gar nicht pfügen kann! Dorn und Disteln sind der Ort, Wo das theure Lebenswort Jm Sedränge muß ersticken Und sich lassen unterdrücken.

- 3. Das am Wege wird zertreten, Und die Bögel fressens balb; Das auf harten Fessensbeten Wacht die Hise west und alt. Doch ist auch noch gutes Land, Das durch beine Segenshand, Wenn die Saat in Aspren bringet, Hundertsättig Früchte bringet, Gundertsättig Früchte
- 4. Jesu, ber du unste Herzen Dir zum Ackerland bestimmt: Laß uns nicht bein heil verscherzen In der argen, blinden Welt! Laß uns wachen und gebeihn Und mit Früchten bich erfreun! Ach, wer Ohren hat, zu hören, hör, und thu nach beinen Lebren!
- 5. Wehre bu bes Satans Liften, halt uns wader Geist und Sinn, Denn sonst nimmt er beinen Ehrsten Schnel bein Bort vom herzen hin! Steure aller Sicherheit, Daß wir und zu aller Zeit, herr, im Glau-

ben an bich halten, Und in Keiner Noth erkalten.

- 6. Reiße, war es auch mit Schmerzen, Uns der Weltluft Dornen aus, Sonst ersticht de Saat im Herzen, Und nichts Gutes wirb daraus. Ach, wo solche Felber find, Wuß der Same gar geschwind Durch des Untrauts Macht ersterten, Und der Acter selbst verderben.
- 7. Jesu, gib, baß wir und mühen, Dir ein gutes Land zur hein Wie den Beime nicht nur blühen Alls ein heitrer Christen hein, Sondern wo auch jedermann Nach der Blüthe sehen kann, Daß die Saat lebendig bleibet, Und gesunde Früchte treibet!
- 8. Laß es jebem Korn gelingen, Das in unfre Herzelfällt; Laß es taufenb Früchte bringen Witten in der bofen Welt! Wo ein Herz in beinem Reich Sieht bem guten Kelbe gleich, Das entreiß der Welt behebe, Und erhalt es bis zum Ende.
- 9. Enblich, Herr, wann wir auf Erben Nach ber Zeiten schnellem Lauf Selbst zu einem Saatkorn werben, Das bie Felber nehmen auf: Ach, so laß uns 18\*

friedlich ruhn, Bis mir unfern Gintritt thim In Die iconen himmelBauen, Und bie Freubenernte ichauen!

Bf. 119, 105. Dein Bort ift meines Fuges Leuchte und ein Licht auf meinem Bege.

Del. D bu Liebe meiner Liebe.

204. Herr, bein Bort, bie eble Gabe, Diefen Schat erhalte mir! Denn ich gieb ihn aller Sabe Und bem größten Reichthum fur. Wenn bein Wort nicht mehr foll gelten, Worauf foll ber Glaube ruhn? Dir ift's nicht um taufenb Belten, Aber um bein Wort ju thun.

2. Sallelujah, Ja und Amen! Berr, bu wolleft auf mich febn, Dag ich mog in beinem Ramen Weft bei beinem Borte ftebn! Lag mich eifrig fein befliffen, Dir gu bienen fruh und fpat, Und jugleich ju beinen Sugen Sigen, wie Maria that.

Bf. 119, 111. Deine Beugniffe find mein emiges Erbe; benn fie find meines Bergens Bonne. Del. Bie foll ich bid empfangen.

205. 23 oh

Jefum liebet Und beffen Sim= melsmort! Die, nie mirb ber betrübet Bon Satans Lift unb Morb. Wo Jefus fich befinbet. Da ftehet alles mohl; Wer fich auf Jejum grunbet, Der lebet lebenspoll.

2. Bift bu vielleicht perirret. Suchft Rube bier und bort? hat bich bie Belt verwirret? Romm, bier ift Gottes Wort! Das wirb bir flarlich meifen Die rechte Lebensbahn, Darauf bu muffeft reifen, Wenn bu willft himmelan.

3. Bift bu vielleicht betrübet, Und wirft bu fort und fort Durch Rreug und Roth genbet? Romm, bier ift Gottes Wort! Dies mirb bein Berg erquiden, Dag, wenn gleich Soll und Welt Dich wollten unterbruden, Du boch behaltft bas Felb!

4. Saft bu bich laffen blenben. Suchft Licht am bunteln Ort, Und irreft aller Enben? Romm, hier ift Gottes Wort! Dies macht, bag auch bie Blinben Bum mahren Lebensfteg Sich wieber tonnen finben Bon ihrem finftern Beg.

5. Und wirft bu auch gefüh= ret 3m Geift burch einen Ort, Wo nur ber Tob regieret, Komm, hier ist Gottes Wort! Damit wirst du beslegen Die härtste Geelennoth, Und nimmermehr erliegen, Dem lehten Feind, bem Tob.

6. Hif, Jefu, daß ich liebe Bein feligmachend Wort, Und fetels barin mich übe! hilf, o mein Seelenhort, Daß ich's in meinem herzen Bewahr burch beine hulb, Damit in Kreug und Schmerzen Es Frucht bring in Gebulb!

Bf. 119, 49. 50. Gebente beinem Anechte an bein Bort, auf welches bu mich laffest boffen. Das ift mein Troft in meinem Genb; benn bein Bort crauidet mich.

Del. Bas Gott thut, bas ift zc.

- 206. Dein Wort, o. Her, ist milber Thau Hur trostbes bürfige Seelen. Laß teinem Pflänzigen beiner Au Den Simmelsbalfam festen! Erquickt burch ihn, Laß jebes blühn, Und in der Jutunfi Tagen Dir Frucht und Samen tragen.
- 2. Dein Wort, ift herr, ein Flammenschwert, Gin Blit, ber Felfen fplittert, Gin Feuer, bas

im Herzen zehrt, Unb Mark und Bein erschüttert. O laß bein Wort Noch fort und fort Der Sünbe Macht zerscheitern, Und alle Herzen läutern!

- 3. Dein Wort ist uns ber Worgenstern Für unfre Pilgerreise. Es führt auch zhoren hin zum herrn, Und macht die Ginfalt weise. Dein himmelslicht Erlöss uns nicht, Und leucht in jede Seele, Daß teine dich verfehe!
- 4. Ich fuchte Troft, und fand ibn nicht: Da ward das Wort ber Gnade Wein Labsal, meine Zuversicht, Das Licht auf meinem Pfade; Das zeigte mir Den Weg zu bir, Und leuchtet meinen Schritten Bis zu ben ewgen Hutten.
- 5. Nun halt ich mich mit feftem Sinn Zu dir, dem sichern Horte; Wo wend'te ich mich anders hin? Herr, du hast Lebensworte! Noch hör ich dein "Komm, du bist mein!" Das rief mir nicht vergebens Dein Wort des erngen Lebens
- 6. Auf immer gilt bein Segensbund, Dein Wort ist Ja und Amen. Nie weich es uns aus Herz und Mund, Und nie

von unserm Samen! Laß immerfort Dein helles Wort In allen Lebenszeiten Uns trösten, warnen. leiten!

7. O fenbe balb von Ort zu Ort Den Durft nach beinen

Lehren, Den hunger aus, beint Lebenswort Und beinen Geift gu horen; Ja, send ein heer Bon Meer gu Meer, Der herzen Durft zu ftillen, Und bir bein Reich au fullen!

## XIV. Don dem Predigtamte.

A. Prebigermahl.

Apofig. 1, 24. herr, affer herzen Runbis ger, zeige an, welchen bu ermablet haft.

De I. Befiehl bu beine Bege.

207. Du kennst, o herr, bie Deinen In beinem Gnabenreich, Berfäumest ihrer keinen, Bewachst sie allzugleich. Ihr Wesen und ihr Sinnen, Ihr Wandel und Beschied, Ihr Werk
von auße und ninnen Liegt hell vor beinem Blick.

2. Wer schaut in bein Ermählen, Wie bu bie Geister führt? Wer ahnt es, wie bu Seelen Zu beinem Dienst ertürft, Wenn bu mit lichten Augen Ein Sünberherz bir ninmst, Und, baß es bir foll taugen, Zum Wert bes Amts bestimmft?

3. Wohlan, so gib uns Kunbe, O Priesteronig du: Wem fallt in biefer Stunde Dein sohes Urtheil zu? Wen haft du die erwählet Für uns erdarmungsvoll, Daß er, von dir befeelet, Die Herrbe weiben soll?

4. O gib im Weltgewirre Uns einen himmelsblid; Laß uns nicht in ber Irre, Und orfen bies Geschied! Schent uns von beinem herzen Den rechten Claubensmann, Der bich, o Mann ber Schmerzen, Im Geist verstünder kann, Im Geist verstünder kann,

5. Wenn bu ihn und gegeben.

So gib den Geift ihm auch; Durchweb sein Amt und beden Mit deinem Lebenshauch, Und schmelz uns allzusammen, Daß todt verbleibe keins, Mit deinen Liebesstammen, Dzesu, ganz in eins!

2. DR o f. 4, 18. Mein Berr, fenbe, welchen bu fenben willft.

Del, Bie foon leudi't une ber ac.

208. Serr, leite unfre Lehrerwahl, Bestimme selbst aus bieser Zahl Den hirten beiner Heerbelt Dun keinst ber Seelen tiessten Grund; Du weißt, wer mit dem Gnadenpsund Am besten wuchern werde. Jesu, Gib du, Der du strittest, für uns littest Todesschwerzen, Einen Mann nach beinem Herzen.

2. Laß uns jeht mit Ergebenheit, Ju fester Glaubenseinigkeit Aufbeine Führung bauen, Uns einem heilgen Throne nahn, Oas Loos aus beiner Hand empfahn Mit freubigem Bertranen. Kindlich, Gläubig Laß uns allen Bohlgefallen Deine Wege, Deiner Weisheit treue Bikae. 3. Gib mit bem Loos auch Geisteskraft Und Mutgur treuen Beiterschaft Dem, ben du willft ermählen! Daß beine Weisheit auf ihm ruhn, Laß liebe ihn en Willen! Ghriftus, Run entscheen! Jesus Chriftus, Run entschebe Uns zur Freude, Wer da werde hirt und Lehrer beis ner heerbe!

Spr. 16, 83. Loos wird geworfen in ben Schoos; aber es fallt, wie ber herr will.

De L. Jeju, meine Freube.

209. Sprich, herr, Ja und Amen, Wenn in beinem Ramen Wir das Wert vollzießei! Mch, du treuer Führer, Göttelicher Regierer, Segne das Besmühn! Jehovah, Sei uns jeht nah, Laß daß dos uns lieblich fallen, Uns zum Segen allen! 2. herr, wir arme Sünder Sollen deine Kinder, Deine Erben sein! Gib, daß dies herre Kund einst sein! Bit, daß des Selbst in daß des Selbst in den Schoos! herr, daß dies beise Leven bei beise hein! Gib, von Selbst in daß des Selbst in den Schoos! herr, daß diese heise Leven geweibet merte!

#### B. Bei ber Ginfegung eines Bredigers.

2. Eim. 4, 2. 5. Prebige bas Wort, halte an, es sei ju rechter Zeit, oder jur Unzeit; strafe, droche, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Du aber sei nückern allenshalben, eibe dich, thue das Wert eines evangelischen Predigers, richte bein Annt redlich aus.

Gigene Delobie.

- 210. Umgurte bie, o Gott, mit Kraften In ihrem Umt, Beruf und Stand, Die zu bes Predigtamts Geschäften Dein gnabenvoller Ruf gefandt! Lehr bu sie, bann sind sie geseptet; Erneure, die du, herr, bekhret; His sine jelbst, so mird allein Ihr Umt an uns gesegnet sein!
- 2. Laß auf ihr Pflanzen, Saen, Bauen Des Geilte Kraft von oben her Jum reichfichten Gebeihen thauen; Breit aus bein Reich je mehr und mehr. Wach jie zum Vorbilb uns im Wanbeln, Begleite bu ihr Thun und Hanbeln; Mach sie für jeden Fall bereit Mit Weisheit, Muth und Tapperkeit.
- 3. Gib, baß von beiner gangen Heerbe, Die bu felbstihnen anvertraut, Kein einziges verloren werbe; Mach auch bie

Buften angebaut; Laß in ber umgebrochnen Erben Dein Wort zur Saat best Lebens werben, Daß es auf jener Ernte Lag Krucht hundertfältigbringen mag.

- 4. Dein Bort laß einem Strome gleichen, Der machtig burch bie Lanbe fleußt, Dem alle Relfen mußifen weichen, Der alle Damme nieberreißt; Der alles reinigt, alles beffert, Der alle burren Grunbe wässert, Der alle barten Felber zwingt, Und in bie tiessten Belber zwingt, Und in bie tiessten Belber jwingt, Und in bie
- 5. Reich ihnen beines Geistes Wassen, Der Feinde Grimm gut widerstehn; Laß sie beim Weiten und Bestrafen Auf Menschaugung und Federagung und Frecht, Ueberzeugung, Gib, wenn sie warnen, tiefe Beugung; Gib, wenn sie trösten, Kraft und Licht ind tiefenfeste Zuversicht!
- 6. O Herr, wir trauen beiner Liebe, Die bis hierher mit Rath und Lhat Die Deinen aus Er barmungstriebe In ihrem Amb geleitet hat! Du wirft bas Deine selbst bewochen, Und beinen Se-

gen größer machen; Der hirten find bie Schafe nicht, Rein, bein find fie, o Seelenlicht!

7. Wir sind mit beinem Blut erkauset, Orum benke an bein theures Blut; Wir sind in beinen Tob getauset, So schütze bein erstrittnes Gut! Dein Bater hat uns dir erwähstet, Und uns zu seinem Boll gezähstet; Wir blicken, Herr, getrost auf bich: Weit und erhöh uns ervölligt.

2. Cor. 5, 20. Co find wir nun Boifcafster an Chriftus Statt, benn Gott bermahnet burch uns.

De I. Bie foon leucht't une ber ac.

- 211. O Seju, herr bet herriichteit, Du König beiner Christenheit, Du hiete beiner herbet! Du siehst auf die erlöse Welt, kegeiert; sie, wie es dir gefalt, Sorgs, das sie selig werde. Bon dir Sind wir Auch erwählet, Zugezählet Den Erlösten, Die du segnen willst und tröten.
- 2. O wohl bem Bolle, bas bu liebst, Und bem bu treue hirten gibft, Die es gum himmel fubren; Die auf bes Lebens rech-

ter Bahn Rach beinem Borbild gehn voran, Und beine Lehre zieren! Treue Hirten Laß den Seelen Niemalß fehsen, Und die Heerden Mit den hirten selig werden!

- 3. Wir nehmen hier von beiner Hand Den Lehrer, ben bu uns gesandt; herr, fegne sein Geschafte! Die Seelen, die sich ihm vertraun, Durch Lehr und Leben zu erbaun, Gib Weisheit ihm und Kräfte. Mächtig Steh ihm Stets zur Seite, Daß er streite, Bet und wache, Sich und andre seitig mache.
- 4. herr, beinen Geist laß auf ihm ruhn, Lehr ihn sein Amt mit Frenden thun. Wend ah, was ihn betrübet! Gib, wenn er beine Wahrheit lehtt, Und sied im Guer, das solgfam hört, Und sich im Guten übet! Stärke Lehrer Und Gemeine! Laß sie beine Texen sehen Und auf beinen Wagen geben.
- 5. Wenn einst bein großer Tag erscheint, Laß unsern Lehrer, unsern Freund Uns bir entgegensthren! Die Seelen sind ihm zugezählt; O gib, daß bort ihm teine sehlt, Laß teine ihn versteren! Wor bir, Richter.

Wird ber Lehrer Und ber Horer Jauchzend stehen, Und zu beiner Freud eingehen.

6. Sei uns gesegnet, Knecht bes Herrn! On tonumst im Namen unfres Herrn, In Zelu Chrifti Namen. O reich uns beine Freundesgand! Judy uns zum ewgen Baterland, Gott mit bir! Amen, Amen! Segne Bater, diese Sunderle Stab bem Bunde Treu uns leben, Bis wir uns zu bir erheben!

Apofig. 20, 28. Co babt nun Acht auf euch felbit, und auf die gange heerbe, unter welche euch ber beilige Gelift gefehrt hat gu Bifchefen, ju weiben bie Gemeine Gottes, welche er burch fein eigenes Blut erworben bat.

De el. Liebfter Jefu, wir find bier.

212. Şerr, hier stehe unser hirt, Um sein Amt nun anzutreten, Darin er uns weiben wird; Hore sein und unser Beten: — Sein Gebet, uns recht zu lehren, Unser Flehn, ihn recht zu horen

2. Gib ihm Kraft aus beinen Hohn, Das Bermunbete zu heilen, Dem Lerirrlen nachzugehn, Den Betrübten auzueilen. Günber heilfam zu erschreden, Unb bie Trägen zu erwecken.

- 3. Deinen Geift vom himmelsthron Laß durch ihn uns unterweisen, Daß wir dich und beinen Sohn Stels durch Wort und Banbel preisen, Und im Plener die Gemeine Sich mit dir, o herr, vereine.
  - 4. Ruf ihm zu: so hab nun Acht Auf dich selbst und auf die Herbet! Daß, weim er sur andre wacht, Er nicht selbst verwerstich werde, Und wir selbst an seinen Werken Seiner Rebe Salbung merken.

1. Eim. 4, 14. Lag nicht aus ber Acht bie Babe, bie bir gegeben ift burd bie Beifjagung, mit Saubauffegung ber Melteften.

De L. Jefu, meine Freude.

213. Sejus, schau, hernieder, Gieße heute wieder Aus den heilgen Seift, Mit ihm Kraft und Treue, Durch die heilge Weihe In des Lehrers Seift! — Geilt, der ihn Zur Quelle hin, Wo die Wahrheit quillet, leitet Und das Wort ihm beutet.

2. Refus Chriftus, fenbe Durch

bes Dieners Sanbe Deinem Knechte Muth, Frei von bir Jugengen, Nie von bir zu schweigen, Kostet's auch sein Blut. Deine Hand, Die ihn gesandt, Wolle ihn beständig stärten Zu bes Amtes Werten.

- 3. Mache beinem Knechte Deines Bundes Rechte, Deinen Wife len tund. Laß durch Thun und Lehren Jummer ihn vermehren Dein gelieh'nes Pfund, Damit nicht Dein Strafgericht Ihn und uns verstoßen müsse zinsternisse.
- 4. heiliger Bewährer, Mache unfern Lehrer heilig und bewährt! hilf ihm treu vollenben, Gürte seine Lenden Mit bes Geistes Schwert! Cherubim und Seraphim Mässen ihn vor ben Gefahren Seines Amis bewahren!
- 5. Göttlicher Bekehrer, Gib ihm solche Hoter, Die mit Hergensluft Seine Stimme hören, Sich zu die betehren Bon ber Sünde Buft, Und die ihn, Mit treuem Sinn, Als ein Wertzeug Gottes lieben, Und ihn nicht betrüben!
- 6. Gib, baß alle Glieber Der Bemeine wieber Ihn im Sim-

mel sehn, Und sie ihm zur Seisten, Boll von Seilgkeiten, Deisenen Ruhm erhöhn. Laß ihn dort, Nach beitem Wort, helle leuchten, wie die Sonne, In dek himmels Wonne!

3 cf. 62, 6. D Jerufalem, ich will Bachter auf beine Mauern bestellen, bie ben gangen Eag und bie gange Racht nimmer fillle schweis gen sollen, und bie bes herrn gebenten sollen, auf bag bei euch tein Schweigen fel.

De L. Mue Menfchen muffen fterben.

214. Wächter Jions, tritt im Glauben Auf bes Tempels Zinne hin! Ruse, baß die geistlich Tauben Horen, und die Sunde fliehn. Predige mit Wacht die Worte: "Gehet ein zur engen Pforte! Wachteit, Weg und Leben ist Unser heits Ghrift."

2. Strafe ftolze, freche Sunber; Die Gebeugten trofte bu! Reugeborne Gotteskinber Leite ihrem Ziese zu. Tröfte, wenn Geliebte fterben. Zieh bie Jugenb vom Berberben; Pflang in ihre zarte Bruft Gine Wehr vor böser Luit!

3. Gei eint folder Sirt unb

Lehrer, Der die reine Wahrheit lehrt, Und der jeden seiner Höter Mit der rechten Speise nährt. Predige das Wort vom Kreuze, Daß es deine Hörer reize, Zum Getreuzigten zu nahn, Leben, Krieden zu empfahn!

4. Ahme Zeju hirtentreue Gern in allen Stüden nach. Canftemuth und Gebuld verleiße Dir ber herr in Kreuz und Schmach. Sei ein Borbild beiner heerbe, Damit fie gebrungen werbe, Den Berläugnungsweg zu gehn, Welt und Sünten zu werschmächn!

5. Bache, sei ein ernster Beter, Sang gib dich sur Briber
hin, Nach bem Beispiel frommer Bater, Ohne Geig und
Miethlingssinn! Wirst du beines Amtes Pflichten Bor und
in bem Jerru verrichten, Dann
wird dir gewiß zu Theil Dein
und vieler Seelen Keil!

6. Gib ihm Kraft, nach beinem Willen, Jesus Christ, bein
Knecht zu sein, Deine Rechte zu
erfüllen, Ganz sich beinem Dienst
zu weißn! Wache burch sein Wort aus Sünbern Scharen
von gesiebten Kindern. Segne,
Bater, sein Bemühn; Lasse bie
Gemeine blüchn! Bes. 58, 1. Rufe getroft und icone nicht; erhobe beine Stimme wie eine Bosaune, und berfündige meinem Bolt ihr Uebertreten und bem haufe Jatobs ihre Sunbe.

Eigene Delobie.

215. Ruft getroft, ihr Wächreftimmen, Auft getroft und fchonet nicht! Epriftus will ein Zeugniß haben; Wenn's die Prediger vergraben, Ach, das ift ein groß Gericht! Auft getroft, ihr Wächterftimmen, Aufet laut und fchonet nicht!

- 2. Wahrlich, Steine mußten reben, Wenn ber Wumb ber Lehen gereigt! Ja, die Felsen bieser Schen Maffen lauter Zeugen werben, Wenn kein Wensch von Griffto zeugt! Wahrlich Steine muffen reben, Wenn ber Mund ber Lehrer ichweigt!
- 3. Darum auf, ihr Kinber Gottes, Bittet um ben heilgen Geift! Wollt ihr euch nach Schriftus nennen, So mußt ihr ihn frei bekennen, Daß sein Name wird gepreist! Darum auf, ihr Knechte Gottes, Bittet um ben heilgen Geist!
- 4. Seib ihr Stimmen in ber Bufte, So verweist bie Welt

Bei ber Bahl und Ginfepung eines Diatonen. 205

auf's Wort, Führt bie Kranken und Gesunden Zu des Heilands Blut und Wunden. Als bem einzgen Gnabenhort! Seib ihr Stimmen in ber Buste, Run, so weist bie Welt auf's Wort!

# Anhang.

Bei ber Bahl und Einsetzung eines Diakonen ober Almosenpflegers.

1. Tim. 8, 18. Belde mohl bienen, bie erwerben ihnen felbft eine gute Stufe und eine große Freudigkeit im Glauben, in Grifto Jefu.

Det. Bott fei Dant in aller Belt.

- 216. Stell, o herr, nach beinem Sinn Ginen Bruber vor uns hin, Der ba liebe, weil bu liebst, Der ba gebe, weil bu gibst.
- 2. Einen Bruber, bes Gemuth Reuld von beinem Feuer glüht, Daß er ohne Gelbgewinnst Dir sich heiliget jum Dienft.
- 3. Einen Bruber, frei vom Bann, Der bie Schwachen tragen kann, Der von bir bie Stärke borgt, Und bie Armen treu verjorgt.
  - 4. Ginen Mann, bes fanfter

Muth Auf bem Priesterthume ruft, Das bu, beinem Gott zum Ruhm, Gelber führst im Beiligthum!

- 5. Schent uns, Jesu, solch ein Herz, Das für beinen Tobessschmerz Dir sich weiht zum Diaton, Dirzu sammeln beinen Lohn.
- 6. Und wenn bu ihn bir gewählt, Sei's bein Geift, ber ihn befeelt, Gurt ihn beine Jesustraft Zur getreuen Ritterschaft.
- 7. Gib ihm eine offne Thur, Geh ihm ftets in Gnaben für; Schutze ihn vor Kreuzesssucht, Sib ihm hunbertsache Frucht.
- 8. Heilige Dreieinigkeit, Walt ob uns in bieser Zeit, Daß ein jebes Früchte treib Als ein Glieb an Chrifti Leib!

#### Apoftolifche Gemeine= Bucht.

Matth. 18, 17, 18. Soret er bie Gemeine nicht: fo balte ibn als einen geben und Ball ner. Bahrlich, ich sage euch: Bast ibr auf Erben binben werbet, foll auch im himmel gebunden fein; und was ihr auf Erben tofen werbet, foll auch im himmel fof ein.

Mel. Bas Gott thut, bas ift mohlgethan.

- 217. Şerr, ber bu priefterlich und hehr Durch goldne Leuchter wantelft, Und gnädig zu bes Baters Shr Wit ben Gemeinen hanbelft, Sie nährt und pflegft, Sie leuft und trägst, Auf Segensau'n sie weibest Und sie mit heil belleibest:
- 2. Mach uns nach beinem erwen Bund Den Spruch zum bellen Spiegel: "Es sieht ber seite Gottesgrund Und hat dies heilge Siegel: Wer seine ist, Weiss zehn Spruch Und wer ihn will bekennen, Soll sich vom Unrecht trennen!"
- 3. Sib, dir zu tragen rechte Frucht, Und beinen Geist der Enabe, Den Geist der Liebe, Kraft und Jucht, Daß und der Feind nicht schace, Und mach und siei Bon Heuchelei, Von Eitelkeit, die lüget, Von Lauigleit, die trüget.
  - 4. Es fei fein Glieb in beiner

- Schaar, Das Aergernisse bulbet, Wenn sich ein andres am Alfar Und beinem Wort verschulbet. Der Herzen Trieb Sei beine Lieb, Und boch sei bem Frieden Uns auch bein Salz beschieben.
- 5. D Jesu, halte bie Gemein' In Enaben unbesteckt, Doch laß ben Geist auch mächtig sein, Der jeben Sünber schreckt, Wenn er jede Sünber schreckt, Wenn er fich schminkt Und sicher bunkt, Indes er Lüsten fröhnet Und beine Zucht verhöhnet!
- 6. Wer bich umfaßt, ben halten wir Fest in Seschwisterann men; Wer sich im Trote trennt von bir, Des wolst du bich erbarmen! Doch solch ein Mann Verbleibt im Bann, Bis er vor bir sich beuget, Unb seine Schulb bezenaet.
- 7. Du bift ein Licht und wohnst im Licht, Das scheit' uns von ber Sinde! Gerechtigkeit, Herr, und Gericht Sind beines Thrones Gründe. O mach uns bang Bor'm Untergang, Damit uns beine Gnade Geleit auf ewgem Pfade!

fällt!

Rom. 16, 17. Ich ermahne aber euch, lies ben Bruber, bag ihr auffebet and bie, bie ba Berteennung und Mergerniß anrichten, neben ber Lebre, bie ihr gelernet habt, und weichet bon benfelbigen.

De L. Ach, mas foll ich Gunber machen.

218. Serr, erhalte bie Gemeine, Die bu bir mit Blut erkauft Und in beinen Tod getauft! Laf sie ewig sein bie beine, Rein und beilig, bir gum Ruhm, Dein geschmidtes heiligthum!

2. Gib, baß alle ihre Glieber Deinen Gnabenrath verstehn, Willig beine Wege gehn! Pringe bie Berirrten wieber! Einige, bie sich getrennt! Suche, wer bich noch nicht kennt!

3. Lah Gebulb und Liebe blühen, Auf baß feins das andre haßt, Jebes trägt bes andern Laft, AU die Sünd und Thorheit flieben, Keins sich so beträgt und stellt, Wie die Kinder dieser Welt!

4. Jesus Christus, gib ben Hirten Ernst und Weishett, Lieb und Licht Reichlich zu ber schweren Pflicht, Rachzugehen ben Berirrten, Und zu strassen bie da blind, Frech und ohne Buße sind !

5. Gib, baß fie in allen Dingen Stets bein Wort zu Rathe ziehn, Gigenfinn und Willfur fliehn. Laß es ihnen wohl gelingen, Den geraben Weg zu gehn, Und wie Fessen sest zu gehn, 6. Gib, daß deines Wortes Lehrer, Fliehend salscher Lehre Wind, Wachsam auf die Heerde sind Und erbauen ihre Horer Ghaffe, daß kein Sturm der Welt Der Gemeine Kamofer

E p 5, 25-27. Griffus hat geliebet bie Gemeine, und hat fich felbst für sie gegeben, auf daß er sie beiligte, und hat sie gereinigst durch das Wasserbeiten Wort, auf bas Er sie bim felbs aestfellet eine Gemeint, die berrich sie, beir nicht jede einem Flecken oder Brungel, oder bet eines, sohern daß fie beilig fei und untraftlich.

De i. Run ruben alle Balber.

219. D perr, ber einst umnachtet Bon haß war, tief verachtet, Du gurft ber herrlichfeit! hilf beiner Heinen heerbe, Bur innigsten Berbunbenbeit!

2. Ja, laß in ber Gemeine Jum Preise, baß sie beine Steis beinen Frieben wehn, Und freu bich unfrer Flammen, Die aus bir selber stammen Und wieber in bein Berge gehn!

3. Ich, maren unfre Triebe

So voll von beiner Liebe, Daß man sie strahlen sah Aus allem Thun und Handeln, Daß sie uns stärkt im Wandeln, Rach beinem Willen je und je!

4. Run, das ist unfre Bitte, Du Fürst in unfrer Mitte: Zeig deine Gegenwart! Wach dein Gebot uns wichtig, Das Herz zum Folgen tichtig, Und heilge unfre gang Art!

1. Cor. 10, 12. Darum, wer fich lagt bunten, er ftebe, mag mobl jufeben, bag er nicht falle.

Rel. Ringe recht, wenn Gottes Gnabe.

220. Wer sich bunten läßt zu stehen, hute most sich vor bem Kall! Es umschleicht uns, wo wir geben, Der Berstucker überall.

- 2. Sicherheit hat viel' betrogen, Schlafsucht thut ja nimmer gut; Wen sie täuschenb überwogen, Der verlieret Kraft unb Muth.
- 3. Falice Freiheit bringt Berberben, Knechtschaft ist ihr sichrer Lohn; Wahre Freiheit zu erwerben, Flehe siets zu Goties Sohn!
  - 4. Petrus, welcher fich ver-

messen, Mit bem Herrn in Tob zu gehn, hat ber Warnung kaum vergessen, So muß er in Thränen stehn.

- 5. Ift der Geist auch noch so willig, Bleibt das Fleisch doch immer schwach; Gibst du nach, so trifft dich billig Deiner Feigsbeit bittre Schmach.
- 6. Bohl bem, ber mit Furcht und Zittern Ringet nach bem Seligfein, Der ift sicher vor Gewittern, Die auf sichre fclagen ein.
  - 7. Bohl bem, ber mit Bachen, Fleben Banbelt auf ber schmalen Bahn! Der wird unbeweglich stehen, Bann ber Arge fturmt beran.
  - 8. Selig ift, wer seine Lenben Immer läßt umgurtet sein, Wer bem Licht in seinen Sanben Stets bewahret hellen Schein!
  - 9. Selig, wer mit reinem Ocle Seine Lampe fruh versieht! Der errettet seine Seele, wenn ber Brautigam einzieht.
- 10. D bu Huter beiner Kinber, Der bu schlummerst nicht noch schlässt, Wache mich zum Ueberwinder! Weh, wenn bu mich schlasend träfft!
- 11. Gei bu Weder meiner

Bei ber Ginmeihung eines Gotteshaufes. 209

Sinnen, Lag mich ftunblich machfam fein, Dag ich, mann ich muß von hinnen, Wachenb auch mag ichlafen ein.

#### Bei ber Ginmeihung eines Gotteshaufes.

Bf. 26, 8. herr, ich habe lieb bie Statte beines Saufes und ben Ort, ba beine Ehre wohnet.

Del. Bie foon leucht't une ber sc.

- 221. Goit Water, aller Dinge Grund !! Gib beinen Waternamen kund An diesem heife gen Orte! Wie lieblich jie Stätte hier! Die Herzen mallen auf zu dir; hier ist des himmels Psorte! Wohne, Thome Dier bei Sindern, Wals bei Kindern, Boller Klaufeit; heilgeuns in deiner Wahrheit!
- 2. Sohn Gottes, herr, ber herfichkeit! Dies Gotteshaus ift die geweiht; D laß bir's wohlgefallen! hier ichalle bein lebendig Wort, Dein Segen walte fort und fort Ju biefen Friebenshallen! Geinheit, Reinheit Gib ben herzen; Anglt und Schmerzen Tilg in Gnaden, Und nimm von uns allen Schaben.
  - 3. Gott, heilger Geift, bu mer=

thes licht, Wend ber bein gottlich Angesicht, Daß wir erleuch= tet merben! Geuß über uns und biefes Sans Dich mit all= machigen Flammen aus, Dach himmlifch und auf Erben : Leb= rer, Borer, Rinber, Bater, Fruher, fpater Beht's jum Sterben ; Bilf und Jefu Reich ererben! 4. Dreieinger Gott ! Lob, Dank und Breis Gei bir bom Rinbe bis jum Greis Fur bies bein Saus gefungen! Du haft's ge= ichentt und auferbant, Dir ift's geheiligt und vertraut Mit Ber= gen, Sanben, Bungen. Uch, bier Sinb mir Roch in Butten ; Berr. mir bitten: Stell uns broben In ben Tempel, bich gu loben!

Offenb. 21, 5. Siebe ba, eine Butte Bottes bei ben Menfchen.

Def. Bachet auf, ruft uns bie Stimme.

222. Der im Heiligthum

bu wohnest, Und über Cherubinen thronest, Jehovah, unser farter Hort! Dein Sunst ist ber weite Hinnest, Die Erde, beimer Füße Schemet, Umschliebet bich an keinem Drt. Du hoch Erhabener! Allgegenwärtiger! Schent uns Enade, Wenn hier zur Stund Der Schwachen Wund Dich preist, bu aller Freuben Ernub!

- 2. Siehe, da ist Gottes Hütte, Wo du erscheinst in unsrer Mitte Durch beinen Geist, in beinem Wort! Wo sich sammeln beine Schaaren, Dein Wort treu hören und bewahren, Ein Gottesbaus ist solchen Dert; Wo du die duch voll Ginab Einweihst im Wasserbat Deine Sünder, Und färft sie all Im Weendmaß Zum Eang nach beinem Freubensauf.
- 8. Auch dies Haus haft du gegründet, Daß da bein Name werd verkündet, Und du dig die wins offenbarft. Bilbe hier die wiele Kinder, Des Wortes Thater, Ueberwinder, Die du in beinem Buch bewahrft. Dein ewig bleibend Wort, Hier igall es zort und fort, Kein und mächtig! Dies Haus ist bein;

Weih felbft es ein, Dein Wort, bein Geift erhalt es rein!

4. Nun benn, mit vereinten Jungen Sei, herr, bein 206 von uns besungen, Der bu so viel an uns getsan! Du schenft ale les mit bem Sohne, Nach treuem Kampf bie Lebenstrone; Im Stanbe beten wir big an. Dreieinger herr und Sott, hilf uns aus aller Noth! hofianna! Balb singen wir, Berllärt vor bir, Im obern Lempel für und für.

1. Petr. 2, 6. Siehe ba, ich lege einen auserwählten, toftlichen Edftein in Bion; und wer an ihn glaubt, ber foll nicht zu Schanden werben.

Del. Befu, bilf flegen, bu gurfte ac.

223. Köstlicher Ecftein, in Zion geleget, Auf bem der Tempel Zestovah's besteht; Du, ben kein Feind und kein Wetter beweget, Du, ber im Strome ber Zeit nicht vergeht: Lege bich, einen Erköften gur Freube, Gnabenvoll unter bies neue Gehave !

2. Trägeft bu nicht feit bes Unbeginns Tagen Alles, was treu sich erbauet auf bir? Konnen wir klagen, verberben und gagen, Wenn wir es glauben: "Inmanuel hier! — ?" Mächtiger Eräger bes ewigen Bunbes, Set beinem Hause ber Pfeiler bes Grunbes!

- 3. Immerdar siehe bein Auge sier offen, Das wie bie Sonne bie Herzen burchschant, Wenn hier im Glauben, im Lieben und hoffen Deine Gemeine sich steich jund bas Gebeisen, Und das Gebeisen, Und das Gebeisen, Und das Gebeisen von oben genießen!
- 4. Jesu, du Heidand! am heiligen Drie Bleibe ber Herbinden bem hirten du nah, Daß aus bem thenern, unsterblichen Worte Jebes die Kräste des Lebens empfah, Keines die Tause vergeblich erlange, Keins aum Gerichte das Nachtmahl empfange!
- 5. D laß uns frei von Befedung und Weben, Fest auf ben Fessen bes Heiles gestellt, Friedesung, einst von dem Auge bir stehen, Wann du erscheinest als Richter der Welt! Was und unmöglich, das kanns un gemähren; Komm und vollend uns, du Konig der Ehren!

1. M o f. 28, 17. Bie heilig ift biefe Giatte! Sier ift nichts anbers, benn Gotics Saus, unb bier ift bie Pforte bes himmels.

Del. Großer Gett, wir loben bid.

- 224. Un, wie seilig ist ber Ort! Ach, wie selig ist bie Stätte! hier, hier ist bes himmels Pfort; hier erhöret Gott Gebete; hier erfchallt sein theueres Wort; O wie heilig ist ber Ort!
- 2. Heil war in bes Zöllners Hand, Weil er Christum aufgenommen; Und hier rufet Jesus : Selig sind, bie zu mir tommen! Derer Herzen nimmt er ein, Daß sie seine Tempel sein.
- 3. D welch heil ift bis hieher Diefem haufe wiberfahren! Benn ber herr nicht bei uns war, Der sich uns will offensbaren: Bober hatten wir ben Geift, Der ben Weg zum himmel weif't?
- 4. O wie lieblich, o wie sichon Sind bes herren Gottesbienste! Laßt uns froh zu ihnen gehn; hier erlangt man zum Gewinnste Ginen Schat, ber ewig währt, Den kein Rost noch Raub verzehrt.

5. Bleibe bei uns, liebster Gaft; Speif' uns gnabig mit bem Borte, Das bu uns gegeben

haft, Jefu, stets an biesem Orte! Zions Mauern sollen stehn, Bis bie Welt wird untergehn!

### XV. Don der Buffe und Bekehrung.

Rom. 5, 12. Durch Einen Menichen ift bie Sunde gefommen in die Belt und ber Tob burch bie Gunte, und ift also ber Tob gu als fen Menichen burchgebrungen, bieweil fie alle gesundiget haben.

Del. Berr, ich habe mißgehanbelt.

225. A, mein Zeju, welch Berberben Wohnet nicht in meiner Bruft! Denn mit andern Mramserben Bin ich voller Sunbenfuft. Ja, ich muß es wohl bekennen, Ich bin Fleisch von Aleich zu nennen.

2. Wie verkehrt sind meine Wege, Wie verberdt mein alter Sinn, Der ich zu bem Guten träge, Aber schnell zum Bösen bin; Ach, wer wird mich von ben Ketten Dieses Sünbentobes retten?

3. hilf mir burch ben Geist ber Gnaben Aus ber angestammten Noth; heile meinen Seelenschaben, herr, burch beinen Kreugestob! Schlage bu bie Gunben= glieber Meines alten Abams nieber.

4. Ich bin schwach und von der Erden, Weiß itt mir nicht halfe merr; Soll ich frei und lebend werben, herr, so tommt's von oben her. Dein Geist muß mir Kraft gewähren, Mich von Grund aus neu gebären.

5. Schaffe, Herr, ein reines Herze, Einen neuen Geist in mir, Daß ich so nicht länger scherze Mit ber Sünde Luftbegter. Laß mich merken ihre Tücke, Und gerreißen ihre Sticke.

6. Lehr mich wachen, beten, ringen, Und mein bojes Fleisch und But Unter beinem Kreuze zwingen, Denn est flut mir nimmer gut. Was nicht kann bein Reich erreben, Laß in beinem Tod ersterben.

7. Reize mich durch jene Krone, Die mir broben beigelegt, Daß ich meiner niemals schone, Wenn und wo ein Feind sich regt, Sonbern hilf mir tapfer tämpfen, Reusel, Welt und Fleisch zu bämpfen.

8. Sollt ich aber unterliegen, Dio hilf mir wieder auf; Laß in beiner Kraft mich slegen, Daß ich meinen Glaubenstauf Unter beinen Siegeshanben Möge ritterlich vollenben!

1. Do f. 8, 21. Das Dichten bes menfchs lichen Bergens ift bofe von Jugend auf.

Del. Alleln Gott in ber Sob fei Gor.

- 226. Ac, Gott, es hat mich ganz verberbt Der Aussach meiner Sünden, Die mir von Abam angeerbt; Wo soll ich Rettung sinden? Es ist mein Elend viel zu groß, Es liegt vor beinen Augen bloß, Wie tief mein herz verborben.
- 2. Es ist verborben mein Berstand, Mit Finsternis umfallet; Der Will ist von bir abgewandt, Mit Selbsstüdt angefüllet, Und bie Begierben sind geneigt, Die Lust die aus dem Herzensteit, Mm Werke zu volldringen.

- 3. Wer kann aussprechen solchen Greut, Der Geel und Leib besliedet? Wer macht uns von ber Seuche hell, Die uns hat angestedet? Der sichre Wensch bebentt bas nicht, Es mangelt ihm an Sinn und Licht, Er benkt nicht an's Genesen.
- 4. Ich aber komm in wahrer Reu, Und bitte bich von Hergen: D Zelu, mache du mich frei Von meinen Sündenschmerzen, Bon bem, was mich bisherbeschwert, Und meine Lebenskraft verzehrt! Sonst muß ich untersinken.
- 5. Wen soll ich anders rusen an, Als dich, mein Heil und Leben? Du bist allein ber rechte Mann, Der mir kann Nettung geben. Durch beine Wunden werd ich rein, Durch dich nur kann ich selig sein, Und froh vor Gott erscheinen.
- 6. Du weißt, o Jesu, meine Roth; Du kannst, nach beinem Willen, Bertilgen meinen Seetentob, Und allen Jammer stieten. Ja, Herr, bu wilst, ich traue sest, Daß du mich nicht in Angli verfassist Du heißft und bist ja Jesus.

hef. 16, 6. 3ch ging bor bir fiber, und sabe bich in beinem Blute liegen, und sprach gu bir, ba bu fon in beinem Blute lagest: Bu sells ibeen! 3a, gu btr fprach ich, ba bu feinem Blute lagest: Du solift ieben!

Eigene Melobie.

227. Ad, was bin ich, mein Erretter Und Bertreter Bei bem unsichtbaren Licht! Sieh, ich lieg in meinem Blute; Za, bas Gute, Soich will, bas thu ich nicht.

2. Ad, was bin ich, mein Erbarmer! Sieb, ich Armer Bin ein Strohhalm nur im Wind; Wie ein Weberschifftein schiehet, So verfliehet Aller Menschen Thun geschwind.

- 3. Ach, was bin ich, mein Erlöfer? Täglich böfer Find ich meiner Seele Stand. Drum, mein helfer, nicht verweile; zesu, eile, Reiche mir die Inabenhand!
- 4. Ach, wann wirst du mich erheben Zu bem Leben? Komm, ach, komm und hilf mir boch! Etend kann bich bath bewegen; Lauter Segen Wirst du lassen fließen noch.
- 5. Sanblich sind, Herr, unfre Herzen, Das bringt Schmerzen; Ja, es ist mir leib bazu. Sieh,

wie mich bie Sunben qualen, Arzt ber Scelen, Schaffe meinem Herzen Ruh!

6. Gib, baß mir ber Tob nicht schabe; herr, gib Gnabe, Lah mich sein liebes Kind, Gin bemuthiges und kleines, Aber reines, Das zulest boch Rube finb't.

Bf. 143, 2. Gebe nicht in's Gericht mit beinem Rnechte; benn bor bir ift fein Lebens biger gerecht.

Del. Gei Lob und Ghr bem boditen ac.

228. O Mensch, ermunstre beinen Sinn! Wie lange willst du schlafen? Auf, auf bie Stunden gesn bahin, Schon nahen Gottes Strafen; Bor ihm besteht der Sünder nicht, Und geht er mit dir in's Gericht, Wo willst du Rettung sinden?

- 2. Das eitle Wesen biefer gett Dat bich mit Racht bebeckt, Daß aus bem Schlas ber Sicherheit Dich teine Warnung wecket. Du freuest bich ber tragen Ruh und brüdest gern bie Augen zu, Dem Lichte zu entweichen.
- 3. Gott rufet laut, bu fclum= merft fort; Er broht bir, boch

vergebens; Er zeiget bir in feinem Wort Die Strafen jenes Lebens; Du aber merkeft wenig brauf, Fährst fort in beinem Sunbentauf, Willft keinen Führer leiben!

4. Dein heiland weinet über bich, Du tachst in beinen Sunben! Er sucht und locket bich gu sich, Du fassis in immer sinben! Er fleht, bu nimmst kein Bitten au! Er thut mehr acis ein Bruber kann, Du spottest feiner Liebe!

5. Du siehst, wie mancher Günber fattt, Wenn Gott bie Strafe senbet, Doch bleibest bu ein Kind ber Wett, Bon ihrem Tob verblenbet! Des Nächsten Sing erschreckt ich nicht; Du glaubst, daß Gottes Zorngericht Dich niemals tressen werde.

6. Gott! laß in mir nach beiner Hilb Der Gnabe Licht en
bennen, Damit ich meiner Subben Schulb Recht gründlich mög
erkennen. D Zefu, Glauz ber
Hertickfeit! Durchleuchte meine
Sicherheit, Daß ich mein Cfend
ichaue.

7. D heilger Beift! laß beinen Strahl Durch meine Seele bringen; Silf, bag ich enblich mög einmal Den Sünbenschlaf bezwingen. Gott, thu mir Herz und Augen auf, Daß mich ber sichre Sünbenlauf Nicht zur Berbammniß führe!

Ep 5. 5, 14. Wache auf, ber bu ichläfft, und ftebe auf von ben Lotten, so wird bich Chriftus erleuchten.

Eigene Melobie.

229. Erleucht mich, Herr, mein Licht! Ich bin mir selbst verborgen, Und tenne mich noch nicht; Ich merke dieses zwar, Ich sie in ich war; Inebessen fühl ich wohl, Ich sein ich vohl, Ich sein icht, wie ich soll.

2. Ich febt in sichrer Ruh, Und wußt von keinen Sorgen Bor biefem ; aber nun hat Jammer mich umfagt, Daß ich nir felbst zur Laft; Was vormals meine Freub, Macht mir nun Herzeleib.

3. Kein zeitlicher Berluft Erreget biefe Schmerzen, So viel ift mir bewußt. — Ich miffe feinen Freund, Auch brückt mich fein Jeind; Mein Leib bat, was er will, Gefundheit, Hull und Kall.

4. Rein, es ift Geelenpein!

Es tommt mir aus bem Herzen, Und bringt durch Mark und Bein. Dies Eine liegt mir an, Daß ich nicht fpuren kann, Ob ich ein wahrer Ehrift, Und bu mein Heiland bift ?

- 5. Es ist nicht so gemein, Ein Christ zu sein, als heißen; Ich weiß, daß ber allein Des Ramens würdig ist, Der seine liebste Lust Durch Ehristi Kraft zerbricht, Und lebt sich selber nicht.
- 6. Hier, sorg ich, sehst es mir: Die Lieb ist noch nicht richtig Au dir, herr Zesu Christ! Drum geh ich im Gewire So traurig, blöb und irr, Und suche Welt gunst mehr, Als dich und beine Ebr.
- 7. Mein Derz, entschließ bich nun, Ich muß es endlich wagen! Ich tomn nicht eh' dur Ruh. Sagst du hiemit der Welt, Und was dem Fleisch gesällt, Rein ab und Christo an, So ist die Sach gethan.
- 8. Du Aermfter! folltest bu Dem König bich versagen, Dem alles stehet zu, Der bich erkauft mit Blut, Und bir nur Gutes thut? Ach, wer ibn einmal

kennt, Des Wohlfein nimmt kein Enb!

Greet

- 9. Das ift bes Glaubens Wort Und burstendes Berlangen: herr Jefu, sei mein hort. Berschner, herr und Schild, Und führ mich, wie du willt! Dein bin ich, wie ich bin; Nimm mich zu eigen hin!
- 10. Thu, was du willft, mit mir! Werd ich nur zugerichtet Zu beiner Ehr und Zier, Bon beinem Geist geweiht, Mit beinem Heil bestlicht, Geheiligt um und an: Wohl mir, so ist's gethan!

Pf. 102, 2. 8. herr, hore mein Gebet, und lag mein Schreien gu bit tommen. Berbirge bein Antlig nicht bor mir in ber Rolf, neige beine Ohren zu mit; wenn ich bid anrufe, fo erhore mich balb.

Del. Allein Gott in ber Sob fei Gor.

- 230. Derr Jesu Sprift, bu höchstes Gut, Du Brunnequell aller Gnaben! Sieß boch, wie ich in meinem Wuth Mit Schwerzen bin beladen, Und im mir hab ber Pfeile viel, Die im Gewissen ohne Ziel Wich armen Sinder qualen.
  - 2. Erbarm bich mein bei fol=

der Last, Rimm sie von meinem Herzen, Dieweit du sie gebüget hast Am Kreuz mit Tobesschmerzen; Auf daß ich nicht mit großem Weh In meinen Sunden untergeh, Noch ewiglich verzage.

- 3. Fürwahr, wenn alles mir tommt ein, Was ich mein' Lag' begangen, So fällt mir auf das Herz ein Stein, Und hält mich Furcht umfangen; Ja, ich weiß weder auß noch ein, Und müßte gar verloren fein, Wenn ich dein Wort nicht hätte.
- 4. Doch burch bein theures Wort erwacht Mein herz gu meuem Leben; Erquickung hat es mir gebracht, 3ch durf nicht trofilos beben, Dieweil es Gnabe bem verheißt, Der sich mit tief gerinirschem Geift Zu bir, o Leiu, wendet.
- 5. So tomm ich jeht zu bir allhie In meiner Noth geschritten, Und will bich mit gebeugtem Knie Bon gauzem Herzen bitten: Bergid es mir boch gudbiglich, Was ich mein Lebtag wiber bich Auf Erben hab gefündigt!
- 6. Bergib mir's boch, o Herr, mein Gott, Um beines Namens

willen! Du wollst in mir die große Koth Der Uebertretung stillen, Daß sich mein Herz 342 frieden geh, Und dir hinsort zu Ehren leb In kindlichem Gehorsam.

7. Start mich mit beines Beifies Muth; heil mich beienen Bunben; Wasch mich mit beiener Gnabe Fluth In meinen letzten Stunben, Und nimm mich einft, wann bir's gefält In wahrem Glauben von ber Welt Au beinen Außerwählten!

Bf. 82, 5. Darum betenne ich bir meine Sunbe, und verfehle meine Miffethat nicht. 3ch fprach: 3ch will bem herrn meine Uebers tretung betennen. Da vergabeft bu mir bie Miffethat meiner Cunbe.

De L. Sei Lob und Ghr bem bochften ac.

231. O Bater ber Barmherzigteit, Ich falle bir zu Fuße!
Berfioß iben nicht, ber zu bir ichreit Und thut noch enblich Buge; Was ich begangen wider bich, Berzeih mir alles gnäbiglich Durch beine große Gitte!

2. Durch beiner Allmacht Wuns berthat Nimm von mir, was mich qualet; Durch beine Beisheit schaffe Rath, Worines mir fonst fehlet: Gib Willen, Mittel, Kraft und Stark, Daß ich mit bir all meine Werk Ansange und vollenbe.

- 3. D Jesu Christe, ber du haft Um Kreuze für nich Armen Getragen aller Sünden Last, Wolff meiner bic erbarmen! O wahrer Gott, o Davids Sohn, Erbarm dich mein und mein verschon, Sieh an mein kläglich Rufen!
- 4. Laß beiner Wunden theures Blut, Dein' Todespein und Seterben Mir tommen fraftiglich 3u gut, Daß ich nicht muß verderben. Bitt du ben Bater, daß er mir Im Jorn nicht lohne nach Gebühr, Wie ich es hab verschulbet.
- 5. Obeitger Geift, bu wahres Licht, Regierer ber Gebanken, Benun mich die Sündenluft an sicht, Laß mich von dir nicht wanken! Verleih, daß nun und nimmermehr Begier nach Wolluft, Gelb und Ehr In meinem Herreiche!
- 6. Und wenn mein Stündlein kommen ist, So hilf mir treulich kampsen, Daß ich des Satans Trot, und List Durch Christi Sieg mag bampsen, Auf daß

mir Krantheit, Angst unb Noth, Und dann der leiste Feind, der Tod, Nur sei die Thur zum Leben!

Jef. 43, 11. 12. 3ch, ich bin ber Berr, und ift außer mir tein Deiland. 3ch habe es berfundiget, und habe auch geholfen.

De f. Allein Gott in ber Sob fei Gor.

- 232. Wo soll ich hin?
  wer hilfet mir? Wer führet
  mich zum Leben? Zu niemand,
  herr, als nur zu bir, Will ich
  mich frei begeben; Du bift's,
  ber bas Berlorne fucht; Du
  segnest bas, was sonst verstucht;
  hilf, Zesu, bem Elenben!
- 2. Herr, meine Sinden angften mich, Der Tobesleib mich plaget, O Lebensgott, erbarme bich, Bergib mir, was mich naget. Du weißt es wohl, was mir gebricht, Ich fühl's, boch sagen tann ich's nicht; hill, Jelu, bem Betrübten!
- 3. Du sprichst: ich soll mich fürchten nicht; Du rufst: "Ich bin das Leben!" Drum ist mein Trost auf dich gerichtt, Du kannst mir alles geben. Ju Tode kannst du bei mir stehn, Im Kampf als Sieger vor mit

gehn! Silf, Jefu, bem Berknirichten!

- 4. Du bift ber Arzt, ber Kraufte trägt, Auf bic will ich mich legen. Du bift ber Hirt, ber Schwache pflegt, Erquick mich mit Segen. Ich bin gefährlich frank und schwach, heil und verbind, hör an die Klag: hilf, Icht, ben Zerschlagunen!
- 5. Ich thue nicht, Herr, was ich fold, Wie kann ich boch befetgen? Es brüdet mich, das weißt du wohl, Wie wird es 
  enblich gehen? Elenber, ich, wer wird mich boch Erlösen von 
  bes Tobes Zoch? Ich banke 
  Sott durch Christum.

Jef. 45, 22. Wenbet euch ju mir, fo were bet ihr felig, aller Belt Enbe; benn ich bin Gott, und teiner mehr.

Det. Auf meinen lieben Gott.

- 233. Bo foll ich flieben bin, Beil ich beichweret bin Mit vielen großen Gunben? Bo tann ich Rettung finben? Benn alle Welt bertame, Mein' Angft fie nicht wegnahme.
- 2. O Jefu, voller Gnab! Auf bein Gebot und Rath Kommt mein betrubt Gemuthe Zu bei-

- ner großen Güte; Laß bu auf mein Gewiffen Ein Gnaben= tröpflein fließen!
- 3. 3ch, bein betrübtes Rinb, Werf alle meine Sund, So viel auch in mir steden, Und mich so beftig fcreden, In beine tiefen Bunben, Wo ich stells heil gesunden,
- 4. Durch bein unichulbig Blut, Die theure Gnabenfluth, Wasch ab all meine Sinbe; Mit Troft mein Herz verbinbe, Und ihr nicht mehr gebente, In's Weer fie tief versente.
- 5. Du bist es, ber mich tröst't, Beil bu mich hast erlöst. Was ich gesundigt habe, Hast du verschaft im Grade; Da wolltest bu's verschließen, Da wird's auch bleiben mussen.
- 6. Ift meine Schulb auch groß, So werd ich ihr boch tos, Wenn ich bein Blut auffalfe, Und mich darauf verlasse. Wer sich zu über nur sindet, All Angst ihm balb verschwinket.
- 7. Mir mangelt zwar sehr viel; Doch was ich haben will, Ift alles mir zu gute Erlangt mit beinem Blute, Damit ich überwinde Tob, Teufel, Höll unb Sünde.

8. Und wenn bes Satans heer Mir gang entgegen mar, Darf ich boch nicht vergagen; Wit bir tann ich fie folagen. Dein Blut barf ich nur zeigen, So muß ihr Troth balb schweigen.

9. Darum allein auf bich, herr Chrift, verlaß ich mich. Zeht kann ich nicht verberben; Dein Reich muß ich ererben; Denn bu haft mir's erworben, Da bu für mich gestorben.

10. Ach, führ mein herz und Sinn Durch beinen Geift bashin, Daß ich mög alles meiben, Was mich und bich kann scheiben, Damit an beinem Leibe Ein Glieb ich ewig bleibe.

11. Amen! zu aller Stund Spreech ich aus herzensgrund! Du wolleft mich boch leiten, herr Chrift, zu allen Zeiten, Auf daß ich beinen Namen Ewig lobpreise. Amen!

Lut. 18, 13. Der Boliner fiant von ferne, wollte auch feine Mugen nicht aufheben gen himmet, fonbern ichlug an feine Bruft, unb fprach: Bott, fei mir Gunter gnabig i

Eigene Melobie.

234. A, was foll ich

Sunber machen? Ach, was soll ich sangen an? Wein Gewissen Kagt mich an; Es beginnet aufzuwachen. Dies ist meine Zuversicht: Weinen Jesum laß ich nicht!

2. Zwar es haben meine Sünsben Meinen Jesum oft betrübt; Doch weißich, daß er mich liebt. Nober lähr sich gnäbig sinden. Drum ob mich die Sünb anssicht: Weinen Zesum laßich ich die

3. Db zwar schweres Kreuz und Leiben, So bei Ghriften oft entsteht, Wir sehr hart entgegengeht, Soll mich's boch von ihm nicht scheiben. Zesus ift mein helles Licht: Weinen Zesum laß ich nicht!

4. Ich weiß wohl, baß unfer Leben Oft nur als ein Nebel ift; Denn wir hier zu jeber Frist Mit bem Tobe sind umgeben. Doch ob heut baß herz mir bricht: Weinen Jesum laß ich nicht!

5. Durch ihn will ich wieber leben; Denn er will zu rechter Zeit Weden nich zur Seligteit, Und sie mir aus Inaben geben. Muß ich schon erst vor's Gericht: Weinen Zesum laß ich nick!

Deposition Con-

6. Mein, o Jesu, sollst du bleiben, Bis ich komme an ben Ort, Belcher ist beis himmels Port, Da du bann wirst einverleiben Meine Seel in beinem Licht: Meinen Jesum laß ich nicht!

Bf. 139, 7. Bo foll ich hingeben bor beis nem Geift? und wo foll ich hinftieben bor beis nem Angeficht?

Eigene Melobie.

- 235. Serr, ich habe mißgehanbelt, Und mich brückt ber Sünden Laft; Ich bin nicht ben Beg gewandelt, Den du mir gegiget haft; Jeht möcht ich vor beinem Schrecken Gern bie bange Seele becken.
- Doch mie tönnt ich bir entfieichen? Du wirft allenthalben fein. Wolft ich über Meere giehen, Stieg ich in die Gruft hinein, hatt' ich gingel gleich ben Winden! Dennoch würdest du mich finden.
- 3. Orum muß ich es nur befennen: herr, ich habe mißgethan, Darf mich nicht bein Kind mehr nennen; Ach, nimmich ju Enaben an! Richte nicht ber Sinden Menge, herr, nach bes Gesetzes Strenge.

- 4. Siehe, wie mein Auge thränet Ueber meine Sindenschulb! Siehe, wie mein Herz sich sehenet, Gott, nach beiner Baterbulb! Will's du nicht mein Flehn erhören, Und mir Enab und Trost gewähren?
- 5. Ja, ich hoffe; hingegeben hat sich Spriftus in den Tod, Mir zur Kettung und zum Leben, hat mich bir verlöhnt, o Gottl Seines heis darf ich mich tröften Mit den Schauren der Erfötten.
- 6. Laß nun beinen Geist mich leiten, Stets zu thun, was dir gefällt; Laß mich unermüdet streiten Wit der Sünde, mit der Welt; Laß mich nimmer wieder wanken, So will ich die ewig danken.

2. Tim. 2, 19. Der feste Brund Gottes besiebet, und bot bieles Siegel: Der herr tens net die Seinen; und: Es trete ab von der Ungerechtigfeit, wer ben Ramen Christi nennet.

Eigene Delobie.

236. Wer sich auf seine Schwachheit steu'rt, Der bleibt in Sunben liegen. Wer nicht berg, Sinn und Muth erneu'rt,

Wird sich gewiß betrügen. Den Himmelsweg Und schmalen Steg Hat er nie angetreten, Er weiß auch nicht In Gottes Licht, Was Kämpfen sei und Beten.

- 2. Was jett die Welt nur Schwachheit heißt, Ist ihrer Bosheit Stärke; Dadurch vermehrt ber bose Geist Sehr mächtig seine Werke. Auf, Seele, auf! Richt beinen Lauf Jur Munacht, die dich rettet; Des Helands Blid Zerreißt die Strick, Womit du angesettet.
- 3. Der erste Schritt im Christenthum Macht von ber Sunde iheiben; Denn bei bem wahren Glaubenstruhm Muß man die Welftust meiben. Wenn Christi Geist Die Seele reißt Aus ihren Lobesbanden, So putirt sie Kraft, Die Zesus schafft, Mit bem sie auferstanden.
- 4. Mein Seiland! förbre selbst bein Wert, Las mich geträftigt werben; Es ist Gerechtigteit und Stärt Mein bestes Theil auf Erben. Du machst gerecht Uns, bein Gelchlecht, Und willst zugleich uns stärten, Daß wir Dir Des Claubens Zier, Die Macht ber Gnade merten.
  - 5. Brich burch, o ftarter Got=

tesson, Damit auch wir burchbrechen, Laß uns in dir, o Inde Benthron, Richt mehr von Schwachheit sprechen, Wenn beine Hand Das theure Pfand Des Griftes uns gegeben, Daburch wir, frei Bon heuchelei, Im Streit stels siegreich leben.

6. Gib Kraft, wo keine Kraft mehr ift, Gib Kraft, bas Fleisch zu bampfen! Gib Kraft, vonn Satans Wacht und Lift Und schanden will im Kampfen! Wenn und bie Welt Wiel Rețe stellt, Gib Kraft, sie zu vernichten; So wirb in Noth, Ja, selbst im Tob Und beine Kraft aufrichten.

Sach. 1, 3. Refret euch ju mir, fpricht ber herr Zebaoth; so will ich mich zu euch tehren, spricht ber herr Zebaoth.

Eigene Melobie.

237. Rehre wieber, kehre wieber, Der bu bich versoren haft! Sinte reuig bittend nieber Bor bem Herrn mit beiner Laft! Wie du bist, so barst bu kommen, Und wirst gnabig aufgenommen, Sieh, ber Herr kommt bir entgegen, Und sein

heilig Wort verspricht Dir Bergebung, Heil und Segen; Rehre wieber, zaubre nicht!

- 2. Kehre aus ber Welt Zerftreuung In die Sinsamkeit zuruck, Wo in geistiger Erneuung Deiner hart ein neues Stuck, Wo sich bald die Stürme legen, Die daß Perz so wie ber wegen, Wo des heitgen Geistes Mahnen Du mit stüllem Beben hörft, Und von neuem zu ben Hahnen Deines treuen Herrn bich kehrel.
- 3. Kehre wieber, irre Seelel Deines Gottes treues Herz Den Bergebung beinem Fehle, Ballam für ben Sünbenlichmerz. Sieh auf ihn, ber voll Erdormen Dir mit ausgestredten Armen Winket von bem Kreuzestiamme; Kehre wieber, fürchte nicht, Daß ber Gnädge dich verbamme, Dem Jein Herz vor Liebe bridtt!
- 4. Kefre wieber, neues Leben, Trint in seiner Liebeshutb! Bei bem Herrn ist viel Wergeben, Große Langmuth und Gebulb. Faß ein Herz zu seinem Herz zen: Er hat Tross für alle Gechnerzen, Er tann alle Wusben heiten, Macht von allen

Fleden rein; Darum kehre ohne Beilen Zu ihm um und bei ihm ein!

5. Kehre wieber, endlich tehre In der Liebe Heimath ein! In die Fülle aus der Leere, In das Wefen aus dem Schein; Aus der Lüge in die Wahrheit, Aus dem Dunkel in die Klarheit, Aus dem Tode in das Leben, Aus der Welt in's Himmelreich! Doch, was Gott dir heut will geben, Nimm es heute, — kehre gleich!

Bf. 51, 11. Berbirge bein Antlit von meis nen Gunben, und tilge alle meine Diffethat.

Del. Es ift bas Seil uns tommen ber.

- 238. Ich will von meiner Wisselstat Zum Herren mich
  betehren; Du wollest selbst mir Husselstat Biezu, o Gott,
  bescheeren, Und beines guten
  Geistes Krast, Der neue Herzen
  in und schafft, Aus Gnaden mir
  aemäbren.
  - 2. Der Mensch kann von Natur boch nicht Sein Elend selbst empfinden, Ist ohne deines Geiftes Licht Blind, taub und tobt in Sunden; Berkehret ist Sinn,

Will und Thun; Des großen Jammers wollft bu nun, O

Bater, mich entbinben!

- 3. herr, Kopf in Guaben bei mir an, Und führ mir wohl gu Ginnen, Was Bofes ich vor bir gethan! Du tannst mein herz gewinnen, Daß ich aus Kummer und Befgwer Laß über meine Wangen her Biel heiße Thanen rinnen.
- 4. Wie haft bu boch auf mich gemantel Den Reichthum beiner Gnaben! Mein Leben bant ich beiner Hand; Du gabft auf ale len Pfaben Mir manches Gut, nebst Kleib und Brod; Du machteft, baß mir keine Roth Bisher hat tonnen schaben.
- 5. Du hast in Christo mich erwählt Tief aus bes Tobes Fluthen; Es hat mir sonst auch nicht gefehl An irgend einem Guten; Zuweilen ward ich auch babei, Daß ich nicht sicher Lebt und frei, Gestäupt mit Baters-rutben.
- 6. Hab ich mich benn bis jeht vor dir Gehorsams auch beflissen? Ach nein! ein Andres aget mir Wein Herz und mein Gewissen; Darin ist leiber nichts gesund, An allen Orten ist es gesund, An allen Orten ist es

mund, Bon Gund und Reu gerriffen.

- 7. Bisher hab ich in Sicherheit Baft unteforgt geschafeten, Bebacht: es hat noch lange Zeit, Gott pflegt nicht balb zu ftrafen; Er fahret nicht mit unfrer Schulb Co strenge, benn es hat Gebulb Der hirte mit ben Schafen.
- 8. Dies alles jest zugleich er wacht; Mein herz will mir gerspringen! Ich subse beines Donners Macht Und Beuer auf mich bringen; Es regt sich wiber mich zugleich Des Lobes und ber Hölle Reich, Die wollen mich verschingen!
- 9. Wo bleib ich bemit in solger Noth? Richis helsen Thor und Riegel! Wo flieb ich hin? o Morgenroth, Hat' ich doch beine Flügel! Berbirg du mich, o fernes Weer! Bebecket mich, sallt auf mich her, Ihr Klippen, Bera und Hägel!
- 10. Ad, nur umfonft tund tönnt id gleich Bis in ben himmel freis gen, Könnt id mid auch hinab in's Neich Der tiefften höue beugen: So würde mid boch beine hand Da finden und von meiner Schanblungroßen Gunde geugen.

11. herr Chrift! ich fieh gu bir allein, Du haft mein heif erfunden; Lag mich in bir verborgen sein Und bleiben alle Stunden; Du tilgtest ja, o Gotteslamm, Der Menichen Sünd am Kreugesstamm Mit beinen beilgen Bunden!

12. Wie werd ich mich mein Lebenlang Nun vor ber Strafe scheuen, Durch beines guten Geistes Jwang, Den du mir wollst verleihen, Daß er von aller Sainbenlist Und bem, was die zwieber ist, helf ewig mich befreien.

Pf. 51, 12-14. Schaffe in mir, Gott, ein reines herz, und gib mir einen neuen gewischen Seine in die in bei ber bei bei Gefte, berwirf mich nicht von beinen Angesicht, und nimm beinen heiligen Gest nicht von mir. Albe mich wieder mit beiner bille, und ber freudige Gefte entbalte mitch.

Rel. Gei Lob und Ghr bem hochften ac.

239. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz i Wein herz ist ganz verberbet; Es stüben großen Schmenz, Die ihm sind angesethet, Und bie's noch thut ohn viele Scheu; Ach, mache, daß

es wieber fei, Wie bu es einft erschaffen!

- 2. Gib mir auch einen neuen Geist, Der, wie du, sei gesinnet, Der bir anhänget allermeist, Und, was du willst, beginnet. Gib, daß ich hasse felich und Blut, Den Glauben üb in sanstem Wuth, Jossen Duth, Hoffmung, Liebe.
- 3. Berwirf vor beinem Angesicht, Ob ich es gleich verdient, Mich, o getreuer Bater, nicht, Weil Zesus mich verstühnet! Lag nimmer, nimmer, nimmermehr Mich sallen, als bein Kind, so sehr, Daß bu es von bir wärfest!
- 4. Den heilgen Geist nimm nicht von mir; Den bösen Geist vertreibe, Daß ich, als nie ente führt von bir, Stets beine sei und bleibe. Beherrsche du herz, Sinn und Muth Durch beinen Geist, so geht es gut Im Leben und im Stetben.
- 5. Mit beiner Sulfe trofte mich, Silf, und vergib bie Sunden; Und jucht dann meine Seele bich, So laß bich von ihr finben, Und bein Berbienft, herr Jefu Chrift, Darinnen Troft

und Leben ift, Trot Sunbe, Tob und · Teufel!

6. Dein heilger Geist erquide mich Mit seinem Freubendle, Daunit Berzweiflung ewiglich Fern sei von meiner Seele; Sei bu mein Freund, o herr, allen! Uch, laß mich gang bein eigen sein, Und sübre mich gen himmet!

Lut. 15, 2. Diefer nimmt bie Gunber an und iffet mit ihnen.

Eigene Delobie.

### 240. Mein

2. Sein mehr als mütterliches herz Trieb ihn von seinem Thron auf Erben; Ihn brang ber Sünber Woth und Schmerz, An ihrer Statt ein Kluch zu werben; Er sentle fich in ihre

Roth, Und schmedte ben verbienten Tob. Run, ba er benn fein eigen Leben Zur theuern Zaflung hingegeben, Und seinem Bater g'nug gethan, So height's: er nimmt bie Sunber an

S. Run ift sein väterlicher Schood Ein sichres Schloß gejagter Seelen; Er spricht sie von tem Urtheil los, Und ensbet bald ihr ängstlich Audlen; Es wird ihr ganges Jündenheer Wie in ein unergründlich Meer Durch sein Berblenst hindigesentet; Der Geist, der ihnen wird geschenkt, Fre zu Gettentet, Der Geist, der ihnen wird geschenkt, Fabrt sie zu Gettenten nimmt bie Sünder an.

4. So bringt er sie zum Bater hin In seinen blutbessossing bes
Baters Sinn Ju lanter ewigem
Erbarmen. Er nimmt sie auf
an Kindes Statt, Ja alles, was
er ist und hat, Wird ihnen elgen übergeben; Und selbst die
Ehler zum ewgen Leben Wird
ihnen huldreich aufgethan: Mein
heiland nimmt die Sünder au.
5. D solltest du fein herze
lehn, Wie sich der men

Gunbern febnet, Comobl menn

fie noch irre gehn, Als wenn ibr Muge por ihm thranet! Bie ftredt er fich nach Bollnern aus! Bie eilt er in Bachai Saus! Bie fanft ftillt er bort Dagbafenen Den Strom ber bittern Reuethranen, Und benft nicht, mas fie fonft gethan! Dein Beiland nimmt bie Gunber an.

6. Bie freundlich blidt er Betrum an, Db er gleich noch fo tief gefallen! Und bies bat er nicht nur gethan. Da er auf Erben mußte mallen; Rein, er ift immer einerlei, Gerecht und fromm und emig treu: Unb wie er unter Schmach und Leis ben, Go ift er auf bem Thron ber Freuben Den Gunbern liebreich quaethan : Mein Beilanb nimmt bie Gunber an.

7. Go fomme benn, mer Gun= ber beißt, Und men fein Gunbengreul betrübet, Bu bem, ber feinen von fich weif't, Der fich gebeugt ju ihm begibet! Bie? willft bu bir im Lichte ftebn Und ohne Roth verloren gehn? Billit bu ber Gunbe langer bienen, Da, bich ju retten, er erfchienen? D nein, verlag bie Gunbenbabn! . Dein Beilanb nimmt bie Gunber an.

8. Romm nur mubfelig und gebudt, Romm nur, fo gut bu meißt gu tommen! Wenn aleich bie Laft bich nieberbrudt, Du wirft auch friechend angenom= men. Gieb, wie fein Berg bir offen fteht, Und wie er bir entgegengeht! Wie lang bat er mit vielem Rieben Sich brunftig nach bir umgefeben; Go tomm benn, armer Menich, beran! Mein Beiland nimmt bie Gunber an.

9. Sprich nicht: ich hab's gu arg gemacht, 3ch hab bie Buter feiner Gnaben Bu lang unb idanblid burdaebracht: Er bat mich oft umfonft gelaben. 200: fern bu's jest nur reblich meinft, Und beinen Fall mit. Ernft beweinft, Go foll ihm nichts bie Banbe binben, Und bu follft bennoch Gnabe finben. Er bilft. wenn fonft nichts helfen fann: Mein Beiland nimmt bie Gunber an.

10. Doch fprich auch nicht: es ift noch Zeit, 3ch muß erft biefe Luft genießen; Gott mirb ja eben nicht icon beut Die offne Gnabenpforte ichliegen. Rein, meil er ruft, fo bore bu Und greif mit beiben Sanben au! Ber feiner Geele Beut 15\*

verträumet, Der hat die Gnabenzeit versäumet; Dem wird hernach nicht aufgethan! Heut komm: heut nimmt dich Jesus an!

11. Ja, zeuch uns selber recht zu bir, holbselig süßer Freund ber Sünder! Erfüll mit sehnenser Begier Auch uns und alle Kdamstinder. Zeig uns bei unserm Seelenschmerz Wein aufgeschlossness gebesherz; Und wenn wir unser Elend sehen, So lag an icht stille stehen, Bis abg ein jeder sagen kann: Gott-lob, auch mich nimmt Jesus an!

Ebr. 10, 23. Laffet une halten an bem Betenninif ber hoffnung, und nicht manten; benn er ift treu. ber fie berbeißen bat.

Eigene Melobie.

241. Auein zu bir, herr Jesu Ehrift, Mein' Hoffnung ficht auf Erben; Ich weiß, baß bu mein Eröfter bift; Kein Eroft mag sonst mit werben. Kein Eugel ist im himmelägelt, Kein Wensch ist in ber weiten Welt, Der mir aus Nöthen belfen tann; Dich ruf ich an, Bon bem ich hulfe tann empfagn.

- 2. Mein' Schulb ift schwer und übergroß, Und reuet mich von Serzer, Serfelben mach mich schreiben mach mich frei und los Durch beinen Tob und Schwerzen, Und nimm bich mein beim Bater an, Der do genug sir uns gethan; So werd ich los der Sündenlast; Mein Glaube saßt, Mein Glaube saßt, Wein Glaube saßt, wer, versprochen hast.
- 3. Ad, start durch dein' Barmherzigkeit In mir das recht' Bertrauen, Auf baß ich deine Freundlichkeit Wög inniglich anlchauen; Daß ich vor allem liebe bisch und meinen Rächten gleich als mich; Und sende Hülfe mir am End, Damit behend, Damit behend Des Teufels Lift sich pon mir mend!
- 4. Ehr fei Gott in dem höcheften Thron, Dem Bater aller Gute, Und Zeju Chrift, dem liebsten Sohn, Der uns allzeit behüte; Und auch dem werthen heilgen Geist, Der allezeit uns Hülfe leift, Daß wir zum Lobihm sei'n bereit, Hier in der Zeit, Dier in ber Zeit, dier in der Zeit, dier der Ewigfeit.

Spr. 28, 26. Gib mir, mein Cobn, bein Berg; und lag beinen Augen meine Bege moblgefallen.

Eigene Delobie.

## 242. Mein Bater, sieh, ich bringe bir Das herze zum Geschent; Du forberst bieses ja von mir, Des bin ich eingebent.

- verigent; Du froets vieres ju von mir, Des bin ich eingebenk. 2. Gib mir, mein Sohn, bein herzi! fprichft du, Das ist mir lieb und werth; Du findesk anbers auch nicht Ruh Im himmel und auf Erd."
- 3. Nun bu, mein Bater, nimm es an, Mein Herz, veracht es nicht! Ich geb's, so gut ich's geben kann; Rehr zu mir bein Gesicht!
- 4. Zwar ist es voller Sinsbenwust Und voller Gitelkeit, Des Guten aber unbewußt, Und wahrer Frömmigkeit.
- 5. Doch aber fieht es nun in Reu, Kennt feinen Uebelftanb, Unb tragt jeht vor ben Dingen Scheu, Dran Luft zuvor es fanb.
- 6. Zermalme meine hartigteit, Mach murbe meinen Sinn, Daß ich in Seufzen, Reu und Leib Und Thranen gang gerrinn.
- 7. Sobann nimm mich, Herr Jesu Chrift, Tauch mich tief in

- bein Blut! Ich glaub, bag bu gefreuzigt bift Der Welt unb mir ju gut.
- 8. Start meine fcmache Glaubenshand, Bu faffen auf bein Blut, Als ber Bergebung Unterpfand, Das alles machet gut.
- 9. Schent mir, nach beiner Jejushulb, Gerechtigkeit und Heil; Nimm auf bich meine Sunbenschulb Und meiner Strafe Theil.
- 10. In bich wollst bu mich Kleiben ein, Dein' Unschub ziehn mir an, Daß ich, von allen Sunben rein, Bor Gott bestehen tann.
- 11. Gott, heilger Geist, nimm bu auch mich In die Gemeinschaft ein! Ergieß um Jesu willen bich Tief in mein Herz hinein!
- 12. Dein göttlich Licht gieß in mich aus, Und reichlich Gottes Lieb; Losch Finsterniß, Haß, Falscheit aus, Schenk mir steis beinen Trieb!
- 13. Silf, baß ich sei von Sergen treu Im Glauben meinem Gott, Daß mich im Guten nicht mach sche Der Welt Lift, Macht und Spott.
- 14. Silf, bağ ich fei von Ser-

gen fest In hoffnung und Gebulb, Daß, wenn nur bu mich nicht verläff'st, Dich trofte beine hulb.

15. Silf, baß ich fei von Hergen rein Ju Lieb und Freundslichkeit, Daß ich nichts thu zum Augenschein, Rein, wie's bein Berg erfreut.

16. Hilf, baß ich sei von Herzen schlicht, Aufrichtig und boch klug; Mein Wort, mein Werf und Angesicht Sei ohne Lift und Trug! 17. Nimm bir, o Gott, gum Tempel ein Mein herz bier in ber Beit, Und laß es beine Wohenung fein In alle Emigkeit!

18. Dir geb ich's gang zu eigen bin! Brauch's, wie es bir gefällt! Ich weiß es, baß ich beine bin, Ja, bein, und nicht ber Welt.

19. Beg, Belt! Beg, Sund ! bir geb ich nicht Mein herz; nur, Jeju, bir Ist bied Geschenke zugericht't; Behalt es fur und fur!

### XVI. Von dem Glauben und der Rechtfertigung.

Rom, 3, 24. Bir werben ohne Berbienft gerecht aus feiner Gnabe, burch bie Erlofung, fo burch Chriftum Jejum gefchehen ift.

Gigene Relobic.

243. Es ift bas heil uns tommen her Bon Gut und lauter Enaben. Die Werte taugen nimmermehr, zu heilen unsern Schaben. Der Glaub sieht Zehun Christum an, Der hat für alle g'nug gethan; Er ist ber Wittler worben.

- 2. Bas das Gefet geboten hat, Da man's nicht fonnt erfüllen, Erfub sich Zorn und große Noth, Die niemand konnte fillen. Bom Fleisch wollt nicht heraus der Beift, Drauf das Geseh bringt allermeist; Es war mit uns verloren.
- 3. Es war ein fallder Wahn babei, Sott hab's barum gegeben, MB ob wir tönnten selber frei Darnach vollfommen leben; So ift es mur ein Spiegel zart,

Der und zeigt an bie funbge Urt, In unferm Fleifch verborgen.

- 4. Nicht möglich war's, bieselb Unart Aus eigner Kraft zu fassen, Wiewohl es oft versuchet warb; Doch mehrt sich Sund ohn' Magen, Deun sie nahm Ursach am Gebot; Das bräute mir ben ewgen Tob, Weil ich ben Sunden biente.
- 5. Doch mußt's Gefet erfüllet fein, Sonft war'n wir all verborben; Drum schidt Gott feinen Sohn herein, Der für uns 
  ift gestorben. Das gang' Geset 
  hat er erfüllt, Damit ben groben Zorn gestillt, Der über uns 
  ging alle.
- 6. Und weil es nun erfüllet ift Durch ben, ben Gott erlefen, So lerne jett ein frommer Chrift Des Glaubens rechtes Wefen; Der fpricht: bu lieber Herre mein, Dein Tob soll mir bas Beben fein; Du haft für mich beablet!
- 7. Daran ich teinen Zweifel trag, Dein Wort tann nicht betrügen; Run fagft bu, baß tein Menfch verzag, Des wirft bu nimmer lugen: Wer glaubt an mich, und wird getauft,

Dem ift ber himmel icon erfauft, Daß er nicht werb verloren.

- 8. Gerecht vor Gott sind die allein, Die bieses Claubens leben; Doch wird bes Glaubens heller Schein Durch Werte fund ich geben. Der Glaub ist wohl mit Gott baran, Und an der Liebe siehet man, Daß du auß Gott geboren.
- 9. Die Sünde, durch's Geseterfannt, Schlägt das Gemissennieber; Das Evangesium kommt zur Hand, Und stärft den Sünder wieder. Er spricht: nun kreuch zum Kreuz zerzu! Du sindest doch nicht Kaft noch Ruh An des Gesetes Werken.
- 10. Die Wert' gewistlich tommen her Aus einem rechten Glaufen; Denn bas kein rechter Glauben der, Denn man bie Wert' wollt rauben. Doch macht allein ber Glaub gerecht! Die Werte sind bes Nächsten Mecht', Dran wir ben Glauben merken.
- 11. Die Hoffnung harrt ber rechten Zeit, Was Gottes Wort zusage; Wann bas geschehen soll zur Frend, Seht Gott kein Ziel noch Lage; Er weiß wohl, wann's am besten ift, Und branch

an und nicht arge Lift; Des foll'n mir ibm pertrauen.

12. Ob fich's anließ, als wollt er nicht. Go lag bich's nicht erichreden, Denn mo er ift am besten mit, Da will er's nicht entbeden. Gein Wort lag bir gemiffer fein, Und ob bein Berg fprach lauter nein, Go lag bir boch nicht grauen!

13. Gei Lob und Ehr mit bohem Preis, Um biefer Bohlthat willen, Gott Bater, Cohn und beilgem Geift! Der woll mit Gnab erfullen, Bas er in uns begonnen hat Durch feine fune Bunberthat : Gebeiligt fei fein Name!

14. Gein Reich gutomm, fein Will auf Erb G'icheh, wie im Simmelsthrone; Das taglich Brot und beute werb, Unb unfrer Schulb verfcone, Wie mir auch unfern Schulbnern thun; Lag uns nicht in Bersuchung nun : Loi' uns pom Uebel! Amen.

Phil. 1, 6. 36 bin beffelbigen in guter Buverficht, bag, ber in euch angefangen bat bas gute Bert, ber wirb es auch vollführen, bis an ben Tag Jefu Chrifti.

De L Gei Lob und Ghr bem bochften ac.

244. O Gottes Sohn,

Berr Jefu Chrift, Du meiner Seele Leben! Bas mir gum Glauben nothig ift, Rann ich mir felbit nicht geben; Drum hilf bu mir von oben ber, Den mahren Glauben mir gemahr, Und bag ich brin verharre.

- 2. Lehr bu und untermeife mich. Daß ich ben Bater fenne, Daß ich, o Jefu Chrifte, bich Den Sohn bes Bochften nenne; Dag ich zugleich ben beilgen Beift, Der uns ben Weg jum Sim= mel weist, Bon gangem Bergen ebre.
- 3. Lag mich vom großen Gna= benheil Die recht' Ertenntnift finben: Wie ber nur an bir habe Theil, Dem bu vergibft bie Gunben; Dag ich es fuch. wie fich's gebührt; Du bift ber Beg, ber mich recht führt, Die Wahrheit und bas Leben.
- 4. Gib, baß ich traue beinem Bort, Es mohl zu Bergen faffe, Daß fich mein Glaube immer= fort Auf bein Berbienft verlaffe: Dag mein lebenbaer Glaube mir Gerechtigfeit verleih vor bir, Wenn ich in Gunben gage. 5. Lag meinen Glauben tro-
- ften fich Des Bluts, bas bu vergoffen, Und halt in beiner

Snabe mich Beftanbig eingeichtoffen. Gib, baß im Glauben ich bie Welt, Und was bie Welt am hochften halt, Allzeit fur Schaben achte.

6. Bit auch mein Glaub ein Senftorn klein, Go baß ich ibn naum merke, Wolft bu boch in mir mächtig fein, Daß beine Gnab mich ftarke, Die bas gerftofine Rohr nicht bricht, Und auch das Docht, bas glimmet, nicht Auslöschet in ben Schwachen.

7. hilf, baß ich stets sorgiale tig sei, Den Glauben zu behalten, Ein gut Gewissen auch baebei, Und baß ich so mog walten, Daß ich sei Lauter jeberzeit, Ohn Anstoh, men Kruchten tigkeit Erfüllt und ihren Kruchten.

8. herr, durch ben Glauben wohn in mir, Laf ihn sich in für und par er sei fruchte bar für und für Und reich an guten Werfen; Daß er sei thätig durch die Lieb Mit Freuben und Geduld sich übe übe, Dem Nächesten zu dienen.

9. Insonderheit gib mir die Kraft, Dag vollends bei dem Ende Ich übe gute Ritterschaft, Zu dir allein mich wende In meiner letten Stund und Noth, Des Glaubens End burch beinen Tob, Die Seligkeit erlange.

10. Du haft entzündet, Jesu Chrift, Das Künffein in mir
Schwachen, Drum was von Glauben in mir ist, Das wolft du stärter machen; Was du bezonnen hast, vollsühr Bis an das Ende, das bei dir Auf Glauben solge Schauen.

Eph. 2, 8. Mus Gnaden feib ihr felig ges worben, burch ben Glauben; und baffelvige nicht aus euch, Gottes Sabe ift es.

Del. Ber nur ben lieben Gott ac.

245. Aus Gnaben soll ich seine gera, glaubst bu's, ober glaubst bu's nicht? Was willst bu bich so blöb geberben? It's Wahrheit, was die Schrift verspricht, So muß auch biese Wahrheit sein: Aus Gnaben ist der Simmel dein!

2. Aus Gnaben! hier gilt kein Berbienen, Die eignen Werke fallen hin. Der Mittler, ber im Fleijd erlighenen, Jat bie]e Ehre zum Gewinn: Daß und fein Tob bas heil gebracht, Und uns aus Gnaben jelig macht. Bhil. 3, 9. 3ch habe nicht meine Berechs tigleit, die aus bem Bejet, fonbern bie burch ben Glauben an Chriftum tommt.

Gigene Melobie.

# 247. Chrifti Blut und Gerechtigkeit, Das ift mein Schmud und Chrenkleib; Damit will ich vor Gott bestehn, Wenn ich zum himmel werd eingebn.

- 2. Das heilige, unichulbge Lamm, Das an bem rauben Kreugesftamm Für meine Seel gestorben ift, Ertenn ich für ben herrn und Chrift.
- 3. Ich glaube, daß fein theures Blut Das allerunschätbarfte Gut, Und daß es Gottes Schäte füllt Und ewig in dem himmel gilt.
- 4. Und wurd ich burch bes Serrn Berbienst Auch noch so treu in seinem Dienst, Gemann's auch allem Bosen ab Und fturb ber Sunbe bis zum Grab;
- 5. So will ich, wann ich zu ihm tomm, Richt benken mehr an gut und fromm, Sonbern: ba kommt ein Sunber her, Der gern um's kösgelb selig war!
  - 6. Wirb bann bie Frage por=

gebracht. Was hast bu in ber Welt gemacht? So sprech ich: Dant sei meinem Herrn! Konnt ich was Gut's thun, that ich's gern.

- 7. Und weil ich mußte, daß sein Blut Die Sund wegichwenunt mit seiner Fluth, Und baß man nicht muß willgen ein, Ließ ich mir's eine Freude sein.
- 8. Wenn nun tam eine bofe Luft, So bankt ich Gott, baß ich nicht mußt; Ich sprach zur Luft, Zum Stolz und Geiz: Das für hing unser herr am Kreuz.
- 9. So lang ich noch hienieben bin, So ift und bleibet bas mein Sinn: 3ch will bie Gnad in Jesu Blut Bezeugen mit getrostem Muth.
- 10. Gelobet feift bu, Jefu Chrift, Daß bu ein Menfch geboren bift, Und haft für mich und alle Welt Bezahlt ein ewig Wiegelb!
  - 11. Du Ehrenkönig, Zesu Christ! Des Baters einger Sohn bu bist; Erbarme bich ber ganzen Welt, Und segne, was sich zu bir hält!

Del. D bağ ich taufenb Bungen ze.

248. Ich pabe nun ben Grund gefunden, Der meinen Anter ewig halt; Wo anders, als in Jesu Wunden? Da lag er vor der Zeit der Welt, Der Grund, der unbeweglich steht, Wenn Erd und Himmel unterzacht.

- 2. Es ift bas ewige Erbarmen, Das alles Denten überfteigt, Des, ber mit offinen Liebesarmen Sich zu bem armen Sünber neigt, Dem allemal bas herze bricht, Wir tommen ober tommen uicht.
- 3. Wir sollen nicht verloren werben, Gott will, uns soll ges holsen sein; Deswegen tam fein Sohn auf Erben Und nahm hernach den himmel ein; Deswegen Klopft er fur und für So ftarkan unsers herzens Thur.
- 4. O Abgrund, welcher alle Sunden Durch Chrift Tod verichtungen hat! Das heigt die Wunde recht verbinden; Da finbet tein Berdammen ftatt, Beil Chrifti Blut bestänig schreit: Barmherzigkeit! Barmherzigkeit!

- 5. Darein will ich mich glaubig fenten, Dem will ich mich getroft vertraun; Und wenn mich meine Sunden tranten, Rur balb nach Gottes Herzen ichaun; Da findet sich zu aller Zeit Unendliche Barmferzigteit.
- 6. Wird alles andre weggetissen, Was Seel und Leib erz quiden kann; Darf ich von keinem Troste wissen, Ind scheine völlig ausgethan; If die Errettung noch so weit: Wir Beibet boch Barmherziakeit.
- 7. Beginnt das Frbische zu brüden, Ja, häuft sich Kummer und Berbruß, Daßich mich noch in vielen Stüden Mit eiten Dingen mühen mut; Werbich baburch oft sehr zerstreut: So hoff ich auf Barmberziafeit.

8. Muß ich an meinen besten Werken, Darinnen ich gewandelt bin, Viel Unvollfommenheit bemerken, So fallt wohl alles Ruhmen hin. Doch ist auch bieser Erost bereit: 3ch hosse auf Barmbergigtett.

9. Es gehe mir nach bessen Billen, Bei bem so viel Ersbarmen ist; Er wolle selbst mein Herze ftillen, Damit et bas nur nicht vergiftt. Go stehet es in

Lieb und Leib In, burch und auf Barmberzigkeit.

10. Bei biesem Grunde wild bleiben, So lange mich bie Erde trägt. Das will ich deneten, thun und treiben, So lange sich mein Herz noch regt. So sing is einst in Ewigkeit: D Argund der Barmkerzigkeit!

2. Tim. 1, 12. 3ch weiß, an welchen ich glaube, und bin gewiß, bag er tann mir meine Beilage bewahren bie an jenen Lag.

De f. Bie foll ich bich empfangen.

249. In weiß, na wen ich glaube, Ich weiß, was seft besteht, Wenn alles hier im Staub werweht; Ich weiß, was ewig bleibet, Wo alles wantt und fällt, Wo Wahn die Weisen steibet, Und Trug die Klugen hätt.

2. Ich weiß, was ewig dauert, Ich weiß, was nie verläßt; Auf engen Grund gemauert, Sießt bies Schulmehr fest. Es sind bes Hilands Worte, Die Worte, fest und flar. An biesem Felsenhorte Halt ich unwandelbar. Meister, Der mir die Feste baut: Es ist der Herr der Gestelle Auf den der Himmel schauel, Bor dem die Seraphinen Anbetend mieberknien, Um den die Heilgen dienen! — Ich weiß, ich kenne ihn.

4. Das ist bas Licht ber Höhe, Das ist mein Jesus Christ, Der Fels, auf bem ich siehe, Der biamanten ist; Der nimmermehr kann voalken, Wein Hesland und mein Hort, — Die Leuchte ber Gebanten, Die leuchtet hier und bort.

5. Er, ben man blutbebedet Mm Abend einst begrub; Er, ber, von Gott erweckt, Sich aus dem Grab erhub; Der meine Schuld versöhnet, Der seinen Geist mir ichentt, Der mich mit Enabe krönet, Und ewig mein gebenft.

6. Drum weiß ich, was ich glaube, Ich weiß, was sest beetelt, Und in dem Erdenstaube Richt mit zu Stand verweht. Es bleibet mir im Grauen Des Todes ungeraubt; Es schmüdt auf himmelsauen Mit Kronen einst mein Haupt.

3. Much fenn ich mohl ben

Rbm. 5, 1. Run wir benn find gerecht geworben burd ben Glauben; fo haben wir Frieben mit Gott burd unfern herrn Jesum Chrift.

Del. Ich, mein herr Jefu, bein se.

- 250. Wasuns mit Frieben und Troft erfüllt, Was unfre Geelen alleine stillt, Was wir immer müssen siegen sinden, zst die Berschmung für unfre Sünden Durch Jesu Blut.
- 2. Wer auf bas Opfer bes Lamms vertraut, Der hat gewiß nicht auf Sand gebaut, Sondern auf ben Felsen, ber ewig stehet; Denn wenn die Welt auch zu Grunde gehet, So bleibet er.
- 8. Wer aber auf eigne Werke sieht, Und sich auf die Art um Onade mußt, Die boch Gott umfonst gibt, ber wird zu Schanben, Und bleibt gewißlich in seinen Banben, Berfestl sein Heil,
- 4. Gott will ben Menichen nicht gnabig fein, Als nur in Chrifto Jefu allein, Der für unfre Gunben am Kreug gehangen, Und für bie Sanber hat Enab empfangen, Jur Seligteit.
  - 5. Berachtet man Gottes eingen

- Sohn, So ist es ja ber vers biente Lohn, Daß man unterm Zorn muß liegen bleiben! Denn benen nur, die an Jesum gläus ben, Ist Heil bereit.
- 6. Zesu, wir bitten von herzensgrind (Du bist ber Stifter vom neuen Bund) Für ber Gottesheerben, ach, saß ums finben Gnabe, ums alle auf bich zu gründen Als Einen Mann!
- 7. Was bu gefunden, das halte feft, Und mas fic noch nicht fo gang verläßt Auf die freie Gnabe, das bring zurechte. Obaf tein einziges bleiden möchte Auf falfchem Grund!

Jef. 45, 24. Im herrn habe ich Gerechtige teit und Starte.

De L. Befiehl bu beine Bege.

- 251. Das ift mein Ruhm und Segen, Mein ewiger Gewinn, Daß ich tann Glauben hegen, Daß ich erlöfet bin. Auch ift bie Furcht verschwunden, Ich weiß, der Derr vergibt; Ich lef' in seinen Bunden, Daß er mich Sünder liebt.
- 2. Ach, unfre Sunben bringen Uns bittres herzeleib; Doch bas verkehrte Ringen Der Selbstge-

rechtigkeit Beraubet bie Gemüther Des unschähbaren Theils An bem Genug ber Guter Des freigeschenkten beils.

- 3. Die ihr bie Ruhestunben Roch sucht in eigner Wahl, Richt in ben blutgen Wunten: Jhr machet euch nur Cual; Jhr bleibt in euern Ketten; AU eure Mith und Roth Bermag euch nicht zu retten Bon bem gewissen Tob.
- 4. Nichts tilgt, was wir verschulbet, Nichts hifft und macht uns rein, Als was der Herre erbulbet, Sein theures Blut allein. Dies ift das Bad, das rechte, Das alles Falig ertränkt, Und das dem Sündenknechte Die selge Kreiheit schenkt.
- 5. Drum labet mit Berlangen Er alle Sünber ein, Das Leben zu empfangen, Der Gnabe froh zu fein; Der seine Liebe schenket Den Seinen allermärts, Wenn sich ihr herz versenket In sein erbarmenb herz.
- 6. Je weniger man Gutes, Je armer man fich weiß, Je mehr fühlt man bes Blutes Unichthebar hohen Preis; Je mehr laßt er uns liebt,

wie fehr, Und wem er viel erlaffen, Der liebt ihn befto mehr.

---

7. D brachte boch ber Treue Des heilands jebermann Sein Glend voller Reuel Er nimmt bie Sinber an. Er lagt poll Erbarmen Den himmel, eilt herbei, Auf bager allen Armen Sein heil umfonft verleih!

1. Cor. 8, 11. Ginen andern Grund tanu niemand legen, außer bem, ber gelegt ift, wels cher ift Jejus Chriftus.

De L. Ber nur ben lieben Gott ac.

- 202. Ich weiß von teknem andern Grunde, Als den der Glaub in Chrifto hat; Ich weiß von keinem andern Bunde, Bon keinem andern Weg und Kath: Als des man elend, arm und bloß Sich legt in seines Baters Schoos.
- 2. 3ch bin zu meinem Heiland tommen, Und eil ihm immer besser zu; 3ch bin auch von ihm aufgenommen, Und finde bei ihm were Ruh; Er ist mein Meinod und mein Theil, Und außer ihm weiß ich tein Seil.
- 3. Ich bleib in Chrifto nun erfunben, Und bin in ihm gerecht und rein. — Bleib ich mit ihm

nur stets verbunden, So tann ich immer sicher sein; Gott sieht auch mich in Christo an, — . Wer ist's, ber mich verbammen tann?

- 4. Ich fühle noch in mir die Sünber, Doch schaben kann sie mir nicht mehr, Weil ich in Ehristo mich besinder fie mich lehr. Ich halte beuget sie mich lehr. Ich halte gering und kein, Sonst brinat ein sichres Wesen ein.
- 5. Ich tämpfe gegen mein Berberben Im Glanben und in Gbrijti Kraft; Der alte Wenich muß täglich sterben, Der noch nicht tobt am Kreuze hast't. Dies aber macht mich rein und klein, Und lehrt zu Jesu ernstlich fchrei'n.
- 6. Und weil ich so in Christo bleibe, Stets vor ihm wandelnd unf ihn seh, Das Wort des Friedens fröhlich treibe, Und unablässig zu ihm sleh, So bleib ich stets im Grunde stehn; Da kann mein Wachsthum vor sich gebn.
- 7. Ich bleib im tiefsten Demuthsgrunde, Und will von Christo ninuner gehn; Ich bleib im allgemeinen Bunde, In allgemeiner Liebe stehn, Und hang

an Christo ganz allein; Dies foll mein Grund auf ewig fein. 8. D Jesu, laß mich bei dir bleiben, D Jesu, bleibe du in mir! Laß beinen guten Geist mich treiben, Daß ich im Glauben folge dir! Laß mich stets fromm und wachsam sein, So reißet nichts ben Grund mir ein!

Matth. 9, 2. Gei getroft, mein Gobn, beine Gunben finb bir vergeben.

Del. Run ruben alle Balber.

253. Die Sünden sind vergeben! Das ist ein Wort zum Leben Für den gequälten Geist. Sie sind's in Zesu Namen; In ihm ist zu und Amen, Was Gott und Sündern je verheist.

2. Das ift auch mir geschrieben; Auch ich bin von bem Lieben, Weil Gott bie Welt geliebt; Auch ich fann für die Sünden Bei Gott noch Gnabe finden; Ich glaube, daß er mir vergibt.

3. Mein hauptgesuch auf Erben Soll bie Bergebung werben; So wird mein Tod nicht schwer. Din ben Sunben sterben, Ift ewiges Berberben; Denn wer will bann bestehen, wer?

- 4. hier ist bie Zeit ber Gnaben, Der Angst sich zu entsaben, Auf Gottes Wort zu ruhn, Die Seele zu erretten, Zu glauben und zu beten, Und das in Jesu Ranien thuu.
- 5. Gott, gib, daß meiner Seele Der Troft boch niemals fehle, Daß du die Schuld vergibfit Wenn ich mich betweb beuge, So sei bein Geift mein Zeuge, Daß du bein Kind in Ehrifto liebst.

  6. Wann ich von hinnen scheibe,
- So mach mir bas zur Freube, Daß ich begnabigt bin. Im Glauben ber Bergebung, In Hoffnung ber Belebung Geh ich alsbaun im Frieden hin.

Ja f. 5, 11. Der herr ift barmbergig und ein Erbarmet.

Mel. Dir nad, fpricht Chriftus, 2c.

254. D Gottes Lamm! mein Etement Sit einzig bein Erbarmen; Dein Herz, bas zu mir wallt und brennt Mit offnen Liebesarmen; Dein Blutwie es am Kreuze floß, Und alle Welt mit heil begoß.

2. 3d weiß von feinem an-

bern Troft, Ich müßt in Sinben sterben. Der Feind ist wiber mich erbost, Die Welt wil mich verberben; Mein Herz; ft unrein, blind und todt; Om fes Esend große Roth!

- 3. Die eigene Gerechtigkeit. Dei Thun ber eignen Kräfte Mach mir nur Schand und Herzeleit der eignen Kräfte Mach mir nur Schand und Herzeleit die Eebenssäfte. O nein, es ist kein andrer Rath, Als ber, ben bein Erbarmen hat.

  4. Wie wohl, o Gott, wie wohl ift mir, Wenn ich darein versute, O Lebensquell, wenn ich aus dir Aroft und Erquickung trinke, Wenn bein Erbarmen mich bebedt, Und wenn mein Derz Bergebung schmedt!
- 5. Da lebt mein Geift, ift froß und fatt, hat alles, mas igm fehlet. Bald aber wird er talt und matt, Wenn er fich felber qualet, Wenn bein Erbarmen ihm entgeht, Wenn er auf frem bem Grunde fieht.
- 6. Drum bleibe bu mein Cement, Du selbst und bein Erbarmen; Und wie mein Glaube bich erkennt, So kenne du mich Armen! Ich leb in deiner Gnad allein; Ich will in der erfunben sein.

- 7. Das Element ber arment Welt: Stolz, Geiz und Fleischesfüfte, Und was sie sonst für wichtig halt, Das ist mir dure, und wüste, Das ist mir Galle, Gilt und Bein; Dein heil ist wewig süß und rein.
- 3 ieb, Bein erster Athem, ben ich gieb, Bein ich vom Schaf erwache, It bein Erbarmen und bie Mah, Die ich bir täglich mache, Und bie bu fcon auf mich gewandt, Seit beine Lieb am Kreuz gebrannt.
  - 9. Menn ich von meinem Bett auffteh, So tret ich in's Erbarmen; Und wenn ich balb gen himmel seh, Wein himmel ist Erbarmen! Und wenn ich kniee fällt mein Sinn, D Gott, in bein Erbarmen bin!
  - 10. 3ch maige mich, Immanuel, In Enabe und Erbarmen. In bir erigein ich rein und hell; Mein Kleib ist bein Erbarmen. Ich eif' und trinke biefe Koft; Erbarmen ist mein Brot und Mosst.
  - 11. Ich sit und geh, und was ich thu, So thu ich's im Erbarmen. Wein Fels, mein Grund und meine Ruh, Wein Ziel ist bein Erbarmen; Es ist mir Füh-

- rer, Licht und Kraft, Mein Wohnhaus in ber Pilgerschaft. 12. Leg ich des Abends mich jur Rus, Mein Wett ift bein Erbarmen: Das reicht auf allen Seiten zu! Es wärmt mich bein Erbarmen. In biefe Ocche hill ich mich; Wie sauft, wie füßt est fich!
- 13. Erwach ich in der stillen Racht, So lieg ich im Erbarmen. Wenn mich die Unruh schlassenacht, So wiegt mich bein Erbarmen. Erschreckt mich Eraum und Finsterniß: Erbarmen seuchtet mir gewiß.
- 14. Ja, bis in's Grab und vor's Gericht Begleitet mich Erbarmen; Bon Tob und Holle weiß ich nicht; Weein Leben heißt Erbarmen! hierin beichließ ich auch ben Lauf, Und fahre sterbend zu bir auf.
- 15. Und wenn ich vor bem Throne bin, Dein Anschaun zu genießen, So reift nich bein Erbarmen bin, Im Loben zu zerfließen. Du bift's, sur ben mein herz entbrennt, Du bleibst mein erwes Etement!

Mart. 9, 24. 3ch glaube, lieber Berr, hilf meinem Unglauben.

Me L. Ber weiß, wie nabe 2c.

- 255. Ich glaube, Serr, hiss meinem Glauben! Daß du ber große Zesus bist. Der unstem Feind ben Raub zu rauben, Bom hohen himmel tommen ist. O mach in diesem Glauben start Mein herz und all mein Lebensmart!
- 2. Der Glaube machet arme Günder In Freiben großt, nuch bennoch stein. Sie sollen Gobtes liebe Kinder, Geschwister seines Sohnes sein. Herr, schenke solchen Glauben mir! Um solc des Glud ruf ich au bir.
- 3. Der Glaub ift ibätig durch die Liebe: Wer glaubt, der liebet auch gewiß. Die Liebe gibt ibm Liebestriebe, Er lebt nicht mehr in Finsterniß. Er hat und liebt bes Geistes Zucht; Herr, hilf zur Wurzel und zur Freucht!
- 4. Der Glanbe flieft bas Welfgetimmel, Das eitle Wesen biefer Welf, Indem er ich zum ewgen Simmel, Als wenn er ibn ison sabe, balt. Er ziehet an ben neuen Sinn: herr, biefer Sinn ist mein Gerofin!

5. Der Glaube stärkt in Roth und Schmerzen, Und zeuget einen Helbenmuth. Durch ihn wohnt Christus in dem Herzen; Man fühst die Kraft von seinem Blut, Und sprickt: das himmelereich sist mein! — Herr, Las mich immer gläubig sein!

aren.

- 6. Der Glaube machet Luft zum Sierben, Berfüßt bes Tobes Angft und Pein; Er maget uns zu Ehrifti Erben, Und führet uns zum Frieben ein; Die Seele fährt in ihre Ruh; herr Jefu, hilf mir auch bazu!
- Herr Zefu, hilf mir auch bagul 7. Der Glaube hat ein ebles Ende, Das ift ber Secken Ses tigteit. Man brudt ben Freunben noch die Hände, Und spricht: nun feib auch ihr bereit! Ich gehe vor, folgt munter nach! Lerr, gib mir biese Glaubensfprach!
- ift unmöglich, Daß man sonst sift unmöglich, Daß man sonst Gott gefallen kann. Doch ist sein Baterherz beweglich; Er gibt, Hopst man nur herzlich an, Den Glauben gern in reichem Maaß. Herr, gib! ich bitt ohn Unterlaß.
- 9. 3ch glaube; herr, hilf mir gum Glauben! O mach ibn

von ber besten Art, Daß mir kein Feind ihn könne rauben, Und daß ich bleibe drin bewahrt, Bis ich nach aller Glaubenszeit Dich schauen barf in Ewigkeit!

Matth. 21, 21. Wahrlich, ich jage euch, jo ibr Clauben habt und nicht zweifelt: fo werbet ihr nich allein folche mit bem feigene baum thun; jondern jo ihr werbet fagen zu diefem Berge: hebe bich auf und wirf bich im's Vere; fo wire de glechen.

Del. Mue Menichen muffen fterben.

256. Du jouft glauben, und bu Armer Gibst bich bangen Zweifeln bin? Du joust beten zum Erbarmer, Und bir lesti ber Kindessinu? Kinds bich mußt du hier vertrauen; Dort wirst du ben Ausgang soarb erst itar, Als er auserstanben war.

2. Glaube gibt ber Anbacht Flügel, Glaube hebt zu Gott empor, Glaube bricht bes Grabes Riegel, Selbst ber Ewigkriten Thor; Glaube gest burch Klamm und Fluthen, Ließ bie Zeugen Jesu bluten, Und sie übermanben weit, Sicher ihrer Seligkeit.

- 3. Glaube hilft bie Welt bestiegen, Macht bie iconerie Prülung leicht; Mies muß ihm unterliegen, — Selbft bie Macht ber Sunde weicht. Ob du schon im Kampf erlageft, Und nun an bir selbst verzagest: Kämpfe starter, tämpfe sort, Denn ber Derr ist Schulz und Hort!
- 4. Willst bu im Bertraun ermüben, Wenn bie Hussen Bertelen, Wenn bei His Ottes Frieben, Der bie rechte Zeit ersieht! Den hat Tauschung nie betrossen, Der gesorfam blieb im Hossen. Glaube sest: ber alles schafft, Gibt bir auch zum Glauben Kraft.
- 5. Saft bu nicht icon oft erfahren, Wie er dir zur Seite fland? Haft der micht best Winferen Bunberausgang oft erfannt? Wuht du benn ihn immer seben, Gang bes Ewgen Rath versiehen? Sellg, se lig, die nicht febn. Und boch fest im Glauben stehn!

1. Joh. 8, 19—21. Daran erfennen wie, bah wir aus ber Mahheite find, und feinen unser herz vor ihm stillen. Daß, so und unser derz vertämmer, daß Gott größer ist, benn unser derz und erfennen alle Dinge. Jhr Lieben, so unser derz und erfennen alle Dinge. Jhr Lieben, so unser derze nicht verdaumet, so baben wir eine Freuhlgfelt ju Gott.

De el. Alle Menfchen muffen fterben.

257. Schweiget, bange Zweifel, schweiget! Mein Erbarmer ist getren, Und sein Sweis barmer ist getren, Und sein Sweischen ber holle Flammen, Und wist mich mein Herz werdammen, Dennoch täuscht ist größer, als mein Herz.

2. Er, ber daß Berborgne kennet, Kennt auch mid, und weiß allein, Wie daß Herz von Sehne jucht brennet, Ganz sich seinem Dienst zu weihn; Schaut den Kummer meiner Seele, Der mich bengt, so oft ich seher, und uicht meiner Zweisel Wahn, Weinen Slauben sieht er an.

3. Und wie nie sein Urtheil wanket, Wantt auch nie sein ewger Rath. Rühmt, o Christen, banket! Groß ist, was er an uns that. Uns, ben Sündern, den Berlornen, Gab

er seinen Eingebornen; Wahr= lich, alles, alles gibt Er, ber uns im Sohne liebt!

4. Mir auch ift fein Sohn gegeben, Durch ben Glauben ift er mein. Ja, ich weiß, ich werbe feben Und in ihm einft felig sein. Mich sab Gott von seinem Throne, Wich erwählt er in bem Sohne, Eh noch seiner Aufmacht Ruf Wich und alle Wesen schut,

5. Wer will ferner ben verklagen, Den Gott selber anserwählt? Wer barf zu verdammen wagen, Den er zu ben Seinen zählt? hier ist Gott, nichts kann mich schrecken, Seine Gnabe will mich becken; War ich gleich ber Sunbe Knecht, Er, mein Gott, spricht mich gerecht.

6. Theuer bin ich ihm erworben, Seil mir, hier ist Jesus Griftl! Er, ber auch für mich gestorben, Auch sur mechten Gotets sitzt, Auf mich fieht, mich mächtig schieb, Auf mich sieht, Mich vertritt, mich mich nie verstößt, Wich aus alser Roth ertöst.

7. Trot ber Welt und ihres Spottes, Trot ber Soll und

ihrer Wuth! Mir bleibt bog bie Liebe Gottes, Hall mich feli in treuer Hut. Was will je von ihm mich schein? Nein, ich werd in allen Leiben Mehr, als bloß gebulbig sein, Wich vor Gott auch ihrer freun.

8. Laß benn rauhe Wetter fübrnen! Alles um mich ber sie Nacht! Gott, mein Gott wird mich belchirmen, Der für meine Wohlfahrt wacht. Die hie laug auch hülfloß bliebe, Seitet doch mich seine Siebe Durch bie Nacht, brum fürcht ich nichts, In die Wohnungen des Lichts.

9. Reichthum sucht zwar zu bethören, hinzuziehn zu nieberm Geiz; Blenbenb ist ber Glanz ber Ehren, Suß ber Wollust salicher Reiz. Schüpfrig sind bes Glüdes Pfabe, Schmeichelnd ist ber Hochen Geites Lob führt leicht von Gott, Und moch leichter bittere Spott.

10. Dennoch weiß ich: Schmerz und Freuben, Tod und Leben, Lob und Schmach Merben mich von Gott uicht scheiben; Gott ist start, bin ich auch schwach. Gunst der Großen, Haß der Feinde, Lodungen der falsche Kreunde. Richis erhäuttert meine Treu, Gottes Liebe fteht mir bei.

11. Fest will ich an Jesu haleten, Wirb auch alles mir geraubt; Gottes Gnade laß ich woaten, Und erhebe froß mein Haupt. G'nug, daß meiner der gebenket, Der mir seinen Sohn geißenket, Und mich nimmermehr werläßt. Dieser Fels bleibt ewig fest!

Bf. 89, 3. Ich fage alfo: Dag eine ewige Gnabe wirb aufgeben, und bu wirft beine Bahrheit treulich halten im himmel.

De L. Mein Bater, fieb, ich bringe bir.

258. Die Gnabe wird boch ewig sein, Die Wahrheit boch gewiß, Bräch auch bes Himmels Feste ein, Wenn Gott sie fallen ließ.

- 2. Gott ift tein Menich, ben etwas reut, Und fein Wort bricht er nie; Die Gnabe mahrt nicht turge Zeit, Nein, ewig mahret fie!
- 3. Hat er und Gnade zugefagt, So bleibt er fest babei, Und wenn und Furcht und Zweifel plagt, So bleibt er boch getren.
- 4. Mein Berg, fo lege bich ge= troft't Auf biefe Gnabe bin, Dag

Gott mich ewig nicht verftogt, Weil ich in Jefu bin!

- 5. In Jefu liegt ber Gnabe Grund, Da nimmt ber Glaube Theil; Mein Heiland, an bem Kreuz verwund't, Macht meine Seele heil.
- 6. D Gnabe, daß mein Glaube bich Recht herzhaft fassen könnt, So lang, bist meine Seele sich Bon meinem Leibe trennt!
- 7. Herr, beine Gnabe mache mich In mir recht arm und klein! Denn nur in die allein kann ich Erft groß und herrlich sein.
- 8. Herr, laffe nichts von mir geschehn, Die Gnabe sei benn mit; Lag beine Gnabe mit mir gesn Bis zu bem letzten Schritt.
- 9. Kommt bann bein großer Tag herbei, So laß im Auferstehn, Daß beine Gnabe ewig sei, Mich auch im Himmel schu!

Rom. 8, 23. 24. Es ift bier fein Unters ichtet; fie find allzumal Sünder, und mangeln bes Ruhmes, ben fie an Gott haben sollten: und merben ohne Berdienst gerecht durch die Erlösung, so durch Christium Zesum gescheben ist.

M el. Chriftus, ber ift mein Leben.

259. Bas ijt bes Men-

schen Leben? Ach, Schuld gehäuft auf Schuld! Bei Gott ist viel Bergeben Und namenlose Huld.

2. In Tugenbstolz sich blahen, Bas ist's, als Tugenbspott? Zehn Fehle sind geschehen Bor einem Berk in Gott.

- 3. herr, gogen nur Gerechte Jum himmel, thatenschwer, Neur fehllos treue Knechte: Dein himmel bliebe leer.
- 4. Die Krüppel, Lahmen, Blinden Rufft bu mit milbem Lon; Sie kommen her und finden, Ihr Platchen wartet icon.
- 5. Und ihre Schmach verhüllet Der Gnabe Feierkleib, Und ihren Mangel füllet Des Herrn Barmberziakeit.
- 6. D Troft ber Erbenpilger, Den Chriftus uns erwarb, Da er als Sünbentilger Um Rreuze für uns ftarb!
- 7.D friebevoller Glaube! Dein, bein bebarf mein her3: Sonft fant es hin jum Raube Dem hoffnungslofen Schmerz.
- 8. Denn, Gerr, auch meiner Seele Wird ibre Laft zu ichwer. Wer gablet meine Fehle Bon meiner Jugend her?

9. Tilg aus mit beinem Blute All' Sunben und Bergehn. Es komm auch mir zu Gute Des Opferblutes Flehn. 10. O übersieh bas Alte! Dein bin ich, wie ich bin. Herr, nimm mich und gestalte Mich ganz nach beinem Sinn!

# XVII. Don den heiligen Bundeszeichen.

A. Bon ber heiligen Taufe.

#### 1. Bor der Caufe.

Matth. 3, 18. Bu ber Zeit tam Zefus aus Galifa an ben Jorban gu Johanne, bag er fich von ibm taufen liege.

Eigene Delobie.

260. Chrift, unfer herr, aum Jordan tam, Rach seines Baters Willen; Die Tauf er von Johannes nahm, MI Recht so zu erfüllen; Da wollt er stiften uns ein Bad Jur Reinigung von Sünden, Ertränten auch den bittern Tob Durch's Blut der heilgen Bunden; Es galt ein neues Leben.

2. Die Sanger heißt ber Herre Chrift: Geht bin, all' Welt zu lehren, Dag fie verlor'n in Gunben ift, Sie foll zur Buß sich tehren! Wer glaubet und fich taufen tagt, Soll baburch selig werben; Ein neugeborner Mensch er heißt, Der nicht mehr könne sterben; Den Gimmel, foll er erben.

3. Das Aug hier Baffer sieht allein, Der Glaub bas Wort betrachete, Des Bundes Pfand, Des Blutes Schein Bom Lamm, für uns geschlächtet; Er schaut in ihm die heilge Fluth, Bon Chrifti Blut gefärbet, Die allen Schaben machet gut, Bon Abam her geerbet, Lind die wir selbst begangen.

Mart. 16, 16. Wer ba glaubet und getauft wirb, ber wirb felig werben; wer aber nicht glaubet, ber wirb verbammet werben.

De I. Bie icon leudi't une ber ac.

Leben, Um vom Bofen Gie auf emig gu erlofen!

\*\*\*\*\*\*\*\*

261. Das große Fest ber Sesigteit, Das Gottes Gnabe Sündern beut, Erschieht uns herrlich wieder. Drum loben wir, o Bater, bich! Zu beinen Preis erteben sich Der Andacht heilge Lieder. D Freuh, Die heut Uns erscheint, Da vereinet Diese Seesen Sich das gute Thest erwähsen!

- 2. Da haben fie sich hingestellt, Um öffentlich vor aller Belt Dir, Bater, zu bekennen, Daß sie auß sestem Glaubensgrund Wit Mund und herz, mit herz und Mund Den ihren heiland nennen, Den sie Run nie Wehr betrüben, Den sie tleben, Dem sie leben, Dem sie völlig sich ergeben.
- 3. Wir hoffen, glauben und vertraun; D laß uns benn bie Bonne ichaun, Da fie fich vor bir beugen, Daß sie fortan bem herrn ber Belt, Den bu jum Mittler hast besteht, Den Det gen tren sich zeigen, Der Gut und Blut hingegeben Und sein

Sal. 3, 26. 27. Ihr feit alle Gottes Rins ber burch ben Glauben an Chriftum Jesun. Denn wie viele euer getaust fint, bie haben Christum angezogen.

Me f. Bachet auf, ruft une bie Stimme.

262. Sieh, o Later, gnadig nieder Auf Chrifti, detnes Sohnes, Glieder, Die er 
mit seinem Blut ertauft! Reuevoll wir vor dich reten, Gib
uns, was wir von dir erbeten, Daß wir, mit beinem Geist getauft, Ganz beinem Deinft uns
weißen, Bon Sünden werden
rein; Großer Mittler! Schent
Kraft und Gnad Durch bieses
Bab, Das beine Huld beschert

2. Dein Befehl bracht und gusammen, Jünd in und an der Liebe Flammen, Zieh und dir dan, fo laufen wir! Führe und auf frische Auen, Laß und bein holbes Auflich schauen, Es dürftet unfre Seel nach dir: Du bift ber Wäben Ruh, Du beckeft Eunben zu, heileft Wunden, Lethesbal's Kluth, Dein theu-

res Blut, Erneuert Bergen, Sinn und Muth!

3. O ber feierlichen Stunde, Wo wir zu beinem Gnadenstunde Des Wassers Zeichen jeht empfahr! Da wir uns mit dir verbinden, Laß uns der Tause Kraft empfinden Und freudig wallen himmelan! O Bater, Sohn und Geist, Was uns dein Wort verheißt, Bleibet ewig! Stärf unsern Bund, Daß herz und Mund Sets deine Ehre machen tund!

Matth. 10, 32. Wer mich betennet vor ben Denichen, ben will ich betennen vor meinem himmlischen Bater.

Del. Liebfter Refu, wir find bier.

263. Gott, ber segnend nieberschaut, hort, was unfre Lippen reben. Selig, wer auf ihn vertraut! Seine Kraft erquidt bie Bloben; Selig, wen er reblich findet, Der bes herzens Lief ergründet!

2. Weiß er selbst, bem ihr euch weißt, Euch zu feines Bund's Genoffen! Feft auf Zeit und Ewigkeit Sei ber beilge Bund geschlossen! D bag tein Betrug ber Sunbe Euer Berg je untreu finde!

- 3. Tretet burch bie Tause ein In die gläubige Gemeine; Erntet Segen, schöpft Gebetin, Wachst an Gnab in dem Bereine! Euch und und will Christus geben Bolle G'nug und ewges Leben.
- 4. Last von eurem Glauben nicht, Last euch nicht von Jesu trennen! Bor bes Baters Angesicht Wuß er euch einst auch bekennen; Dann empfaht vor Gottes Throne Sciner Treuen Ebrentrone.
- 5. Nimm sie hin gum Gigenthum, Du, bem sie sich übergeben! Ihre Wahf, ihr Sebensruhm Sei umb bleibe, bir gu leben. Festlich weiht bie ernste Stunde Sie auf ewig beinem Punde.

6. Gründe, start, erhalte sie; Treu im Glauben, Hoffen, Lieben, Muß ihr Sera, bich nie, o nie Durch bes Bund 8 Bruch betrüben! hilf, daß er zu beinem Preise Sich in Krast und That erweise!

7. "Ob auch want ber Berge Grund, Ob bie Higel nieberfturzen, Fest besteht mein Friebensbund, Richts sollmeine Gnabe furzen, —" Spricht ber Herr; mir fprechen: Umen! In bes ewig Treuen Namen.

Wie bein Wort verheißt, Unauf= löslich uns pereine Dit ber glaubigen Gemeine, Bis mir bort bich febn Und bein Lob erbobn !

1. 3 0 b. 8, 23. Das ift fein Gebot, bag wir glauben an ben Ramen feines Cobnes Befu Chrifti, und lieben une untereinanber, wie er une ein Gebot gegeben bat.

Datth. 11, 28. Rommet ber au mir alle, ble ibr mubfelig und belaben feib, ich will euch erquiden.

De L. Geelenbrautigam.

De I. Alle Menfchen muffen fterben.

264. Bon bes himmels Thron Senbe, Gottes Sohn, Deinen Beift, ben Beift ber Starte, Gib uns Rraft gum heilgen Werke, Dir uns gang ju weihn, Ewig bein gu fein! 2. Dad uns gang bereit, Gib uns Freudigfeit, Unfern Glauben ju bekennen, Und bich unfern herrn ju nennen, Deffen

265. Ad, wohin, wenn fcmer belaftet, Seufgenb unter hartem Jod, Bier bas Berg, bas nirgenbs raftet, Mengitlich flagt: o fanb ich boch Rube, Troft und Geelenfrieben ? Ach, mobin, um fur ben Duben Bu erlangen jenes Beil, Aller Seclen beftes Theil?

3. Richte Berg und Ginn Bu bem himmel bin, Dag, ju bir bas Berg erhoben, Tief bewegt wir es geloben, Deine Bahn gu gehn, Beltluft ju verschmabn.

theures Blut Uns auch floß gu

gut.

- 2. "Rommet ber zu mir. Ge= liebte!" Rufet Chriftus, "tommt au mir! Rommt boch alle. Tiefbetrubte, Friebe, Troft unb Ruh ift bier! Ruh bem nagen= ben Gemiffen, Eroft in bangen Rummerniffen , Gottesfrieben , ber euch noth, Beil im Leben, Beil im Tob!"
- 4. Wenn wir betenb nabn, Gegen zu empfahn, Bolleft bu auf unfre Bitten Und mit Gnabe überschütten, Licht und Rraft und Ruh Strome bann uns gu.
- 3. Deine Stimme marb pernommen, Beiland, fiebe, biefe Schaar Bit ju bir, ju bir gefommen ! Des merbe beute mabr. Dag an biefem Bunberbabe

5. Gib auch, bag bein Beift,

Deiner Liebe, beiner Gnabe Die Berheißung wird erfüllt, Und ber Seelen Durft gestillt!

Apoftg. 2, 38. Thut Buge, und laffe fich ein jeglicher taufen auf ben Ramen Jefu Chrifit gur Bergebung ber Gunben; fo werbet ihr empfangen bie Gabe bes heiligen Geiftes.

Mel. Bie foon leucht't une ber ac.

266. Die Buse tniet voll wahrer Reu, Bertrauenb auf bes heilands Tren, O Bazter, vor bir nieber! O heb sie auf zur Seligfeit, Die beine hulb ben Sünder beut, Gib ihr die Ruse wieder! Das hezz, Bon Schmerz Schwer bettommen, Im zu sinden Die Bergebung seiner Sünden.

2. Du willst ja nicht bes Sunbers Lob, Sei noch so groß die
Schuld, die Noth, Du willst,
daß er voll Reue Das Leben
such, das Leben find, Und seitg
als bein liebend Kind Sich beiner Gnade freue. Sieh hier
Bor dir Solche Serzen Boller
Schmerzen, Boller Wehmuth,
Arm am Geist, in tiefster Demuth!

3. O Bater, Bater, nimm fie

au, Wie du es immer haft gethan! Hr Fielen werd erhöret! Seie waren, wie der Thorheit Sohn, Aus beinem Baterhaus entflohn; Doch sie sind heimgetehret, Weil hier Bon dir Der gesendet, Der vollendet, Allen Herzen, Ruhe gibt in ihren Schmerzen.

Matth. 28, 19. 20. Gehet bin, und lebret alle Boller, und taufet fie im Ramen bes Basters und bes Sobnes und bee beiligen Geiftes; und lebret fie halten alles, was ich ench befohslen habe.

Mel. Bie foll ich bid empfangen.

267. Kommt, Menichen, last euch lehren Den Weg ber Seligkeit! Das Wort bes Herrn zu hören, Seib immerbar bereit. Durch'shoren tommt ber Claube, Der selig machen kann, Der von bem Erbenstaube Euch sühret. bimmelan.

2. Wer sich jum Eigenthume Dem Heiland übergibt Und ledt un leinem Ruhme, Der wird von ihm geliebt. Dem gibt er seinen Frieben, Dem gibt er seinen Geist, Und er wird schon bienieben Mit himmelskraft gespeist.

3. Wer ben, ber uns ertauset, Erkennt, bekennt und preist; Wer glaubet, wird getauset Auf Bater, Sohn und Seist: Und er empfängt im Babe Der Tause volles Heil; Denn Gottes freie Gnade Wird herrlich ihm zu Tbeil.

4. Der aite Menich muß sterben Im heilgen Wasserbab; Der neue nur kann erben, Was Gott verheißen hat: Das ift bas emge Leben, Das Christus uns errang, Als er, bahingegeben, Des Tobes Macht bezwang!

5. So nahet, theure Seelen, Jur Taufe gläubig hin! Ihr wollt ben herrn erwählen: Ach o umfaffet ihr! Ergebt ihm eure herzeu! Er macht sie neu und rein. In Freuben wie in Schmerzen Will er euch alles sein.

Syntaxya. San tang anch year D. Heiland, sie sind bein! Es ist ihr Wunsch und Flehen, Auf bich getauft zu sein, Die Sande zu begraben In ihres Mittlers Tod, Und mit des Geistes Gaben Geschmudt zu sein von Gott.

7. Dreieiniger, erfülle Der Gerzen heißes Flehn! Gieß beines Geistes Fülle Auf sie von beinen Höhn! Mach sie im Bafferbabe Bon ihren Gunben rein; Gib ihnen beine Gnabe, Dir ewig treu zu fein!

30h. 3, 8. u. 5. Wahrlich, mabriich, ich sage bie: Es fel benn, db jemant bon neuem gedonen werbe, tann er bas Reich Gotten nicht ichen. Wahrlich, ich sage die: Seite benn, daß jemanb geboren werbe aus bem Buffer und Gelift, fo tann er nicht in bas Reich Gottes temment.

Del, Gei Lob und Gor bem bochften ac.

268. In Gottes Reich geht niemand ein, Er sei benn neu geboren, Sonst ist er bei bem besten Schein Mit Seel und Leib versoren. Was fleische Geburt verberbt, In ber man nichts als Sunde erbt, Das muß Gott neu erschaffen.

2. Soll man mit Gott, bem hödften Gut In ber Gemeinschaft leben, Muß er ein neues Herz und Muth Und neue Kräfte geben; Denn nur sein göttlich Ebendild Jit's, was alleine vor ihm gilt; Und bies muß er erneuern.

3. Na, Bater ber Barmherzigkeit! Bas Jesus uns erworben, Als er zu unfrer Seligkeit Um Kreuz für uns gestorben Unb wieber auferstanden ist, So bağ bu nun verföhnet bift: Das lag uns auch geniegen!

4. Dein heilger Geift gebar uns nen, Und anbre bie Gemuther; Mach uns vom Sundenbienste frei, Schen laß bie göttliche Ratur, Die eble neue Creatur In uns beständig bleiben!

5. D Herr, laß beine Baterhulb Uns jeberzeit bebeden; Dann kann uns weber Sünbenifchulb, Roch Zorn und Strafe schrecken. Wach uns ber Kindschaft hier gewiß, Und schent uns bort bas Parabies, Das Erbe beiner Kinber!

#### 2. Mach der Taufe.

Offen b. 3, 11. Salte, mas bu haft, bag niemanb beine Rrone nehme.

Eigene Melobie,

269. Bleibet tren, ihr Sochbeglücken, Haltet sest, mas ihr erwardt! Fühlet, sühlet im entzücken Herzen, welchen Tob ihr starbt! Wie ihr aus dem Bad der Tause zu dem Leid erhöht, Wo der Liebe heile gem Lause Ewge Wonne offen steht.

2. Eins ift noth! was ihr gefunden, D das ift das gute Teit!! Chriftus ift mit end verbunden, Ihr mit ihm; des Lebens Heil Ift auf immer euch geborgen, Bleibt ihr treu auf eurer Bahn. Da wird Gott als Nater sorgen, Wo ber Menfch nicht forgen tann.

3. Alles, alles wird gelingen, Trachtet ihr nur jederzeit Nach bes himmelreiches Dingen Und nach ber Gerechtigkeit Gures Gottes, ber euch liebte, Eh bas Leben ihr gefchn, Dessen ihr jich tief betrübte, Sah er in ber Irr' euch gehn.

4. Doch er war und blieb euch gnäbig, Rief durch Christum euch gurüch, Macht' euch aller Sünden kedig, Schuf ein neues ewges Giūd! Haltet fest, was ihr erhalten, Daß die Krone nimmer fällt, Laßt den treuen heiland walten, — Ueberrounden ist die Welt.

Rom. 6, 3. Biffel ihr nicht, bag alle, bie wir in Jesum Chrift getauset find, bie find in feinen Tob getauft?

Del. D bağ ich taufenb Bungen hatte.

- 270. Ich bin getauft auf beinen Ramen, Gott Bater, Sofin und heilger Geift! 3ch bin gezählt zu beinem Samen, Zum Bott, das bir geheiligt heißt. 3ch bin in Cyrifti Tob versentt; 3ch bin mit seinem Geist beichentt.
- 2. Du haft zu beinem Kind und Erben, Mein lieber Vater, mich ertfart. Du haft die Frucht von beinem Sterben, Mein treuer Heiland, mir gewährt. Du wülff in aller Noth und Pein, O heils qer Geiff, mein Tröfter fein.
- 3. Doch habe ich bir Furcht und Liebe, Treu und Gehorsam zugesagt. Ich habe, Herr, aus reinem Triebe Dein Eigenthum zu fein gewagt! Hingegen sagt ich bis in's Grab Der Sunbe ich bis m's Grab Der Sunbe
- 4. Mein treuer Gott! auf beiner Seite Bleibt biefer Bund
  wohl feste stehn. Wenn aber
  ich ihn überschreite, So laß mich
  nicht verloren gehn. Rimm mich,
  bein Kind, zu Gnaben an, Wenn
  ich hab einen Fall gethan!

- 5. Ich gebe bir an biefem Tage Leib, Seel unb Geift gum Die hin; Der Welt auf immer ich entfage, O nimm Befit von meinem Sinn! Es fei in mir tein Tropfen Blut, Der nicht, Derr, beinen Willen thut!
- 6. Beich, Fürst ber Welt, von mir auf immer! 3ch bleibe mit bir unbermengt! Diich reitz nicht bein Berführungsfehmmer, Der ich mit Zesu Blut besprengt. Beicht, Sunbe, Welt! bu Satan, weich! Got hort es: ich entsage euch.
- 7. Laß biefen Borfat nimmer manken, Gott Bater, Sofn und heilger Geift! Halt mich in beines Buntbes Schrauten; Bis mich bein Bulde fterben heißt; So leb ich bir, so sterb ich

1. Petri 5, 21. Beldes (Balfer) nun auch uns seise macht in ber Taufe, die durch glenes bedeutet ist, nicht bas Abihun des Uns Kaths am Fieisch, sondern der Bund eines guten Gewissen unt Gott, durch die Auferstehung Zein Chritti.

De L. Befiehl bu beine Bege.

271. Der herr hat mich erfaufet Mit feinem thenern Blut;

Ich bin auf ihn getauset, Er ift mein höchstes Gut, Und ich bin ganz sein eigen, Bom Bater ihm geschenkt. Mein Mund ann nicht verschweigen, Bas mein Serz von ihm benkt.

2. Ohatt' ich tausenb Zungen, Zu loben ihn, nur ihn! Wohl mir! ihm ift's gelungen, Mein Herz gid mir's mit Freuder. Ich mehm es an zum Lohn Für meine bitten Leiben! Ich gab's; er bat es ichon.

3. Er hat's und soll's behaleten, Denn ihm gehört's allein; Se soll, bis zum Erfalten, Rurihm geweihet sein. Er hat es ganz befessen, Ind bente stets daran, Und tann es nie versessen, Und kann unt gethan.

4. Wir kommt's nicht aus bem Herzen, Daß Felus für mich start, Daß er mit tausenb Schmerzen Um Kreuze mich erwarb. Gottlob! ich hab erkennet Des Wunders Wichtigkeit; Wein herz ist mir entbrennet Bon zarter Dankbarkeit.

5. Ihr Menichen, bankt's bem Schöpfer, Daß er gestorben ift! Bie? bag ber Thon ben Topefer So ichmahlich oft vergift?

Will niemand sein gebeuten? Nun, so gebent ich sein! Will niemand sich ihm schenken? Ich will boch seine sein!

6. Herr, biese Grundgebanken Schuf selbst bein Geist in mir; Laß mich boch ninnner wanken, Erhalt mein Herz bei bir Schlieges bem Weltgetümmel Und aler Sinde zu; Ich bir schnob zu; Ich Ghon wie im Hinnert, Wenn ich in bir nur rus.

Dffen b. 2, 10. Gei getren bis an ben Tob, fo will ich bir bie Rrone bes Lebens geben.

Eigene Melodie.

272. Stärt uns, Mitte ler, bein sinb wir! Sieh, wir alle fichen, Laß, o laß, Barmberziger, Uns bein Antlith sehen! Wach wire unfer Seelen! Wir bonnen alle, Herr, gu bir, Denn bein Eigenthum sinb wir! Deiliger Schöpfer, Gott! Heiliger Mitter, Gott! heiliger Mitter, Gott! heiliger Witter, Gott! heiliger Gott, Lehrer und Tröster! Oreieiniger Gott, Laß uns stanblaft bleiben In bem theuren Gnabenbund Der heiligen Laufe!

2. Lodt uns bie verberbte Belt Sin zu ihren Luften, Dann,

Herr, wollst du uns mit Kraft Aus der Höher rüsten! Hist kreiten uns und siegen! Die Triebe zu verbotner Lust Dämpse du in unster Brust! Heiliger Mittler, Gott! Heiliger Wittkre, Gott! Heiliger Wott, Lag uns standhaft bleiben In dem theuren Gnabenbund Der

heilgen Taufe!
3. 3n ber Tobesnoth laß uns, Deine Theu'r-Erlöften, Unfers Glaubens Zuversigt Unausfprechtigt tröften! Zähl uns zu
beinen Kindern! Führ uns in's
Reich des Friedens ein, Wo sich
alle beiner freun! Heilger Wittsler, Gott! Heiliger Wittsler, Gott! Heiliger Wittsker, Gott! Deiliger Wittsker, Gott! Leiliger Wott, Lehrer und Tröfter! Oreieniger
Gott, Laß uns standhaft bleiben
3n bem theuren Gnabenbund
Der heilgen Taufe!

1. Cor. 6, 11. 3hr feib abgewaschen, ihr feib gefeiliget, 3hr feib gerecht geworben burch ben Ramen bes herrn Jesu und burch ben Geift unsers Gottes.

De I. Ringe recht, wenn Gottes Enabe.

273.. Ich bin, herr, zu bir gefommen, Wie bu es bes sohen hast, Und bu hast mich angenommen, In bir halt ich suße Baft!

2. Dieser Leib ist bir gegeben,

- Diese Glieber sind nun bein; Dein soll auch das ganze Leben, Dein bas herz auf ewig sein! 3. Gott, nun trag ich beinen Namen! Bin, Dreieinger, dir getaust: Din getrennt vom Schlangensamen, Jesus hat mich theu'r erkaust.
- 4. Jest getauft zum ewgen Gliebe An bem heilgen Leib bes Herrn, Ist auf Erben mein ber Friebe, Und mein Himmel ist nicht fern!

## B. Bon bem beiligen Abenbmahl.

## 1. Won der Borbereifung.

Matth. 5, 6. Selig find, bie ba hungert und burftet nach ber Gerechtigfeit, benn fie fols len fatt merben.

Eigene Melobie.

- 274. Somide bich, o liebe Seele, Laß die buntle Sindenhöhle! Komm an's helle Licht gegangen, Fange herrlich an zu prangen! Denn ber Herr, voll hoft und Gnaben, Will bich zu Gafte laben: Der ben himmel kann verwalten, Will jeht herberg in bir halten.
- 2. Gil, wie Gottverlobte pseegen, Deinem Seelenfreund entsegegen, Der mit seinen Gnabensgaben Run bein armes herz will laben. Thu ihm auf die Geistespsorten! Sprick zu ihm mit frohen Worten: Komm, ich will bich mit Berlangen Mis ben liebsten Gaste empfangen!
- 3. Ach, wie hungert mein Gemuthe, Menschenfreund, nach deiner Güte! Ach, wie psteg ich oft mit Thranen Mich nach deinem Mahl as fehnen! Ach, wie psteget mich au derstem Rach dem Trant bes Lebensfürsten!

Bunfche ftets, bag meine Seele Sich burch bich mit Gott vermahle.

- 4. Herr, ich freue mich mit Beben, Daß du mir dig selbst willst geben, Wir bein Leben zu gemähren, Und mich mit dir selbst zu nähren. Unerforschlich heilge Weise! Wunderbare Seelanspeise! Wunderbare Seelanspeise! O wer darf sich uneterwinden, Dies Geheimniß zu ergründen?
- 5. Jesu, meine Lebenssonne, Jesu, meine Freud und Wonne! Jesu, bu mein ganz Beginnen, zebensquell und Licht ber Sinnen: hier fall ich zu beinen Füßen: Laß mich wurdiglich genießen Diese beine himmelsspeise, Mir zum Peil und bir zum Peise!
- 6. Herr, es hat bein treues Lieben Dich vom Simmel hergetrieben, Daß bit willig haft bein Leben In ben Tob für ums gegeben; Daß bu haft ganz unverbrossen, Herr, bein Blut für uns vergossen, Daß uns jeht kann frästig tränken, Deiner Liebe zu gebenken.

7. Jesu, wahres Brot bes Lebens; hilf, daß ich boch nicht vergebens, Ober gar zu meinem Schaben Sei zu beinem Tisch gelaben. Laß bei biesem Trant und Essen Mich bein Lieben recht ermessen, Daß ich einst, wie jeht auf Erben, Wög bein Gast im himmel werben!

Matth. 22, 8. Gebet bin auf bie Stragen, und labet gur hochzeit wen ihr fintet.

De f. Bie groß ift bes Mumachtgen zc.

275. Du labeft, herr, zu beinem Tische hier jeben Erbenpilger ein; Da soll, baß sich sein jeben beim bein willtommen sein. Der atreitige, Der atreite bei willtommen sein. Und tranken Herzen auf bein Wort; Wich ruft bein göttliches Erbarmen, Und treibet jeben Zweifel fort.

2. So schuldbestedt und tief nerftrickt Auch noch mein Serz ist in ber Welt; So ofte 8 auch, von Wahn berückt, Roch straudelt und in Sünden fällt: Willft du doch nicht das Urtseil sprechen, Willst lössen nicht das serv den, Willft lössen nicht das serv dicht, Willst das zer-

ftofine Rohr nicht brechen, Unb gehft nicht mit mir in's Gericht. 3. Du tenneft mobl ber Men= fcen Bergen, Und fiehft auch meine gange Schulb ; Drum lubft bu auf bich meine Schmergen. Trugft meine Rrantheit mit Gebulb. So schau ich bich am Rreugesftamme, Berbohnt, gemartert auch fur mich! Berr, beine beilge Liebesflamme Entgund mein taltes Sera fur bich ! 4. Run fent ich muthig mein Berichulben In beiner Gnabe tiefes Meer; Du blidft mich an mit emgen Sulben, Unb freudig ichau ich um mich ber: Wer will, bie bu ermablt, ver= flagen? Ift Gott nicht bier und macht gerecht? Wer will noch zu verbammen magen Des Bochften freigefprochnen Rnecht ? 5. 3ft Chrift nicht bier fur und geftorben? Ja mehr, auch fur und aufermedt? Er bat und emges Beil erworben, Unb alle Gunben jugebedt! Bur Rechten Gottes boch erhaben, Bertritt er uns, ber treue Bort; Erfüllt von feines Beiftes Ga= ben, Reißt uns ber Glaube machtig fort.

6. Boblan, fo tretet in bie

Schranken, Ihr leiben alle diefer Zeit! Wir kampfen muthig, ohne Wanken Mit ihm und überwinden weit! Wohslan, so hasse, drange Wit aller beiner Wacht, o Welt: Du schreck sie nicht, die kleine Wenge, Die das Panier des Kreuzes hält!

7. Bohlan, entfalte beine Schreden, Du letzter Feinb, ber und noch brobt! Des guten hirten Siab under Troft in Tobesnoth! Er leitet und 311 hinter Broth in Tobesnoth! Er leitet und 311 hinter Brom burchfliet, Bo wir ihn unverhület frauen, Und emia fein bas Bera geniekt!

Jef. 55, 1. Wohlam alle, die ihr durftig feib, tommt ber gum Baffer; und die ihr nicht Gelb gabt, tommt ber, taufet und effet; tommt ber und taufet ohne Gelb und umsonft, beibes Wein und Willo.

Del. Ber weiß, wie nabe ze.

276. 36 will zu Seju Tijde geben: Wie gut ift's, bier ein Gaft zu sein! Erkönnte mich ja wohl verschmäben, Doch labet er mich freundlich ein; Er spricht: wer Durst und hunger

hat, Der eff' und trinke bier fich fatt!

- 2. O heiland, das ist ein Erbarmen! O großer König, das ist hulb! Du nimmst an deinen Tisch die Krmen, Und dene Eist die Krmen, Und dene Lest nicht an ihre Schuld. Wein Durst und hunger treibt mich hin, Weil ich soarn als andre bin.
- 3. Nicht, daß ich irgend würbig wäre, Nicht, daß ich einen Lohn verdient! Dein Ruf allein gibt mir die Gre, Wein Ruhm ist der: ich bin versühnt! So komm ich, bin ich's gleich micht werth! Ich, Oper, bedarf's, du haft's begehrt.
- 4. Du rufft: "tommt, ich will ench erquiden!" Auf biefes ! Wort, herr, bin ich hie. Dir will ich meine Seufzer schieden. Dir beug ich innig meine Knie, Und glaube dir in meiner Roth; Bei dir nur find ich Lebensbroth
  - 5. Ja, biefes steht auf beinem Tische, Da find ich es im Uesberklig; Ich tomme, daß ich mich erfrische, Weil ich ja sont verschmachten muß. Du gibst das Leben außer dir Jah ich das Leben außer dir Jah ich das Leben nicht in mir.
    - 6. Dein Leib ift eine rechte

Speife, Dein Blut, herr, ift ein rechter Trant! — Das fürft auf wunberdore Beife Die Seelen, welche matt und trant. Der Glaube trauet beisnem Munh, Und ist und trint fet sich gefund.

- 7. So tommt ber Tobte zu bem Leben, So steht ber Schmache früslich auf; So tann die Hossennung sich ertseben, So tommt ber Glaub in neuen Lauf, Und geht in Liebeskrast einher, Die ferne sonst vom Sunder mär-
- 8. D Zesu, haft bu mir erlaubet, Zu biesem Mahse hingugehn: So gib mir auch ein Herz, bas glaubet, Und sest im Glauben kann bestehn! Zeug auch durch beinen Geist in mir: "Wie du geglaubt, geschehe bir!"
- 9. Ich banke bir mit Freubenstyränen: O heiland, wie ers quidest bul Wie stillest bu bes herzens Sehnen! Wie schafft bu müben Seelen Ruh! herr, stüp uns einst zum himmel ein, Auch bort an beinem Tisch zu sein!

3 e f. 55, 7. Der Gottlofe laffe von fein em Bege und ber llebelthater feine Gebanten, und belebre fich jum hern, so wird er fich feiner erbarmen; und zu unferm Gott, benn bei ihm ift viel Bergebung.

Del. Gel Lob und Ghr bem bochften ac.

277. Gott, bein Erbarmen rühmen wir, Daß bu noch
wilst vergeben; Denn viel Bergebung ist bei bir, Und bu
hast Lust am Leben. Dies sagst
bu uns als Bater zu; Aus
dem Berberben rettest bu, Und
krönest uns mit Inaden.

- 2. Ja, bu erlässest und bie Schie, Du heilest bie Gebrechen, Du lässest bas Wort von beiner Hulb Und in die Serzen sprechen: Daß wir, die Fluch und Tod verführt, Nan seien burch den Tod versührt Mit beinem theuren Blute.
- 3. hier hat ber Glaube Macht und Hug, Getroft bas heif zu fassen; Ihm ist bein Wort zum Grund genug, Sich ganz brauf zu versassen. Der Geist bes herrn versiegelt bies, Und macht burch Frieben uns gewiß;— Das herz sühlt, bag es lebe.
- 4. Es thut mir wohl, ja ewig wohl, Was mir bein Wort ver-

fündigt: Daß ich nun Frieden haben soll, Weil Jesus mich entjündigt. Sein Blut und Wort macht mich gessund; Mein Herz ift voll, Orum gest der Mund Bon Dank und Loben über.

5. herr, gib mir Ernst und Wechjamkeit, Die Gnabe zu ber wahren! Wie leicht kann man durch Sicherheit In sein Berberben sahren! Di schenk mir täglich neue Kraft Jur Uebung guter Ritterschaft, Und hilf bem Slauben siegen!

6. 3ch bin bein Kind, boch bin ich schwach, Kann unvereigens fallen; Ach, beine Gnabe geh mir nach. Wie beinen Kinbern allen! Sie leite mich auf jebem Kritt, Und fuhre mit bem 
letzten Schritt Wich ein gum 
ewwen Letzten Schritt Wich ein gum
erwoen Leben.

Spr. 9, 5. Rommt, gehret von meinem Brot, und trintet bes Weins, ben ich ichente.
- Matt b. 11, 28.

Del. Es ift nicht fower, ein Chrift ac.

278. "Nomunt her gu mir!" bu fußes Wort, Durchbringe mir ben tiefften Grund ber Seele! Bergeff' ich bein, so flieht ber Friebe fort Und aller Eroft, bağ ich mich täglich quale. Ich muß vergehn, wenn ich bies Wort verlier: "Kommt her zu mir!"

2. Das ift bein Ruf, o Gottes Sohn! Du liebest mich, es ist bir ernst von Hergen; Du anderst das auch nich auf beinem Thron, Was du mir einst verdürgt mit Todesschmerzen. Wir sind verlößit! aus Gnaben horen wir: "Kommt her zu mir!"

3. Du gibft uns beinen Leib, bein Mut, für alle Welt gegeben und vergoffen; Der Glaube ißt und trinkt mit frohem Muth, Und lebt von dir, weil er dich felbst genoffen. Was halt mich auf? ich geh! bein Tisch zeugt bier: "Kommt ber zu mir!"

4. Schent sich mein herz, zu bir zu gehn, Aus Furcht und Schaam vor seiner Schulb und Blöße; Erichrickt es oft, die Sunden anzusehn In ihrer Zahl, in ihrer Schmach und Größe, Schaff ich selt das Gnadenwort von dir ... "Romnt ber zu mir!"

5. Du bift ein Arzt, ber Sergen heut! 3ch fahle woh! in mir mein franklich Wefen; Wein Elenb ift burch's gange Berg zertheilt; Da feufz ich oft: wie kann ich noch genesen? — Wein Balsam, Herr, ist bann bas Wort von bir: "Kommt her zu mir!"

- 6. So tomm ich benn mit Zuversicht: Wer zu dir tommt,
  ben wirst du nicht verstoßen.
  Ich traue bem, was mir bein
  Wort verspricht; Dein Sühmungsblut ist auch für mich geflossen; Orum russt du uns, o meiner Seele Zier: "Kommt ber zu mir!"
- 7. Erquick mich, wie du geigat! Laß Leben mich in meinem Tobe finden, Und wenn mich Sünde, Welt und Satan plagt, So rette mich, du Tilger, meiner Sünden, Und halte ftündlich mir die Worte für: "Komunt her zu mir!"
- 8. Bleibt's nicht in meinem Herzen still, Weil noch ber Feinbem Glauben Retze leget, Weil auch bie Welt mich noch bezausbern will, Weil noch ein Rest ber alten Luss sie und ein Rest ber alten Luss sie und ein Kest ber alten Luss sie und ein Kest werte bu vor meines Herzens Thür: "Komm her zu mit!"
- 9. D Wort, von bem man leben mag, An bir kann sich bie kranke Seele weiben! — Herr,

wann bu einst an beinem großen Tag Gerechte wirst von ben Bersornen scheiben, Dann schenk mir nur bas Eine Wort von bir: "Komm her zu mir!"

1. Co. 1.1, 26—28. So oft ihr von bleiem Frei effet und von biefem Reich trintet, follt ihr bes herrn Zeb verfündigen, bis bag er fommt. Budder nun unwörtig von bleien Frei isse, die ben der Ach de der frei figt. der son dem Reich der frei, der ist figt. der bed herrn. Der Bumig preift, dere figt. felbe, und alse effe er von biefem Bret und trinte von biefem Reich ;

Mel. Begraben lagt une nun ben ac.

- 279. Şerr, ber bu als ein stilles Lamm Um martervollen Kreuzesstamm Zur Tilgung meiner Sünbenlast Dich auch für mich geopsert hast!
- 2. Hier feir' ich beinen bittern Tob, Hier nährst bu mich mit himmelsbrot, Hier ist bas unsichäthere Gut, Das bu mir gibst: bein Leib und Blut.
- 3. O Heiland, hilf mir, baß ich ja Mit tiefer Ehrfurcht bir mich nah! O Herr, mein Mund empfahe nicht Des Lebens Speise zum Gericht!

- 4. Mein Herr und Gott, ich glaub an bich, Und weiß gewiß, bu fegnest mich. Wenn wir im Glauben bir und nahn, Willst bu uns gnabig nehmen an.
- 5. Ich Erb und Afche bin's nicht werth, Daß so viel Heil mir widerfährt; Du willst, Erhabner, nicht verschmähn, Zu meinem Herzen einzugehn!
- 6. Mein herz fteht offen : richte bu Dir's felbst zu beiner Wohnung zu; Wirf alle Laster ganz hinaus, Schmud es mit jeber Lugenb aus.
- 7. Du kommst: gesegnet seist bu mir! Du bleibst in mir, ich bleib in bir; 3ch end in bir einst meinen Lauf; Du wedst mich von ben Tobten auf.
- 8. O wie fo großen Segen gibt Dein Bundesmahl bem, ber bich liebt! Ihm ist's ein Pfanb ber Seligkeit, Gin Siegel ber Gerechtigkeit.
- 9. Wie brünstig bu, mein Jesu, liebst, Bezeugt bies Pfand, das bu mir gibst. Nichts scheibet ferner bich und mich; Wich liebest du, ich liebe bich.
- 10. Dich, herr, bich lieb ich unverrudt, Benn Beltluft lodt,

wenn Drangsal brudt; Berschmachtet Leib und Seele mir, Doch lieb ich bich und bleib in bir.

11. Und wenn du mich, o Lebenkfürft, Zur Seligkeit vollenben wirft, Erquickt mit Freuben ohne Zahl Wich bort bein ewgest Abendmahl!

Efr. 2, 16, 17, Er nimmt nitgend bie Engel an fid, sonbern den Samen Abrahams nimmt er an fid. Daher mußte er allerbinge seinen Bribern gleich werben, auf baß er barmberis wille und ein treuer hoberpriester vor Gott, zu verschnen bie Gunde bes Bolts.

Dt el. Großer Gott, wir loben bich.

- 280. Sefus nimmt bie Sünber an! Saget boch bies Exoftwort allen, Welche fern von rechter Bahn Auf verkehrtem Wege wallen. hier ist, was sie retten tann: Jesus nimmt bie Sünber an!
- 2. Reiner Gnabe find wir werth: Doch hat er in feinem Worte Liebreich fich bagu erklatt. Sehet nur, bie Gnabenpforte 3ft hier völlig aufgethan: Zefus ninunt bie Gunber an!
- 3. Wenn ein Schaf verloren

- ift, Suchet est ein treuer hirte; Jesus, ber uns nie vergist, Suchet treulich bas Berirrte, Daß est nicht verberben kann. Jesus ninmt bie Sünber an!
- 4. Kommet alle, tommet her, Kommet, ihr betrübten Sinder! Zefus rufet euch, und er Wacht aus Sindern Gottes Kinder. Glaubt es doch und benkt daran: Jefus nimmt die Sünsber au!
- 5. 3ch Betrübter tomme bier, Und bekenne meine Sunben: Laß, mein Seiland, mich bei bir Gnabe und Bergebung finden, Daß bied Bort mich tröften kann: Jesus nimmt bie Sunber an!
- 6. Ich bin gang getrosten Mutist: Ob bie Sunben blutroth wären, Massen it kraft beines Bluts Sich in Schneeweiß boch verkehren, Daß ich gläubig sprechen kann: Jesus nimmt bie Sünber auf
- 7. Jefus nimmt die Sunder an: Mich auch hat er angenommen, Und ben himmel aufgethan, Daß ich selfg zu ihm kommen Und auf den Troft sterben kann: Jesus nimmt die Sunder an.

Offen b. 3, 20. Siebe, ich flebe vor ber Ehat und flopfe an. Go jemand meine Stimme boren wird, und bie Thur aufhun, au bem werde ich eingebn und bas Abendmahl mit ibm halten und er mit nite.

Del. Bachet auf, ruft une bie Stimme.

281. Şerr, bu wollft uns vorbereiten Zu beines Mables Seligfeiten: Sei mitten unter uns, o Gott! Laß uns, Leben zu empfahen, Wit glaubensvollem Perzen nahen, lud herid uns frei von Sünd und Tod. Wir sind, o Zefu, bein; Dein laß uns cwig sein! Amen! Ambetung bir! Gib uns, wie hier, Einst bort bein Abendmolf bei bir!

2. Nehmt und est zum ewgen Leben Das Brot, das euch der Herr will geben; Die Gnade Zesch zie mit euch; Rehmt und trinkt zum ewgen Leben Den Kelch des Hells, auch euch gegeben; Erringt, errebt des Wittlers Reich! Wacht! eure Seele sei Bis in den Tod getreul Amen! Amen! Der Weg ist domal, Alein ist die Zash, Die dort eingest zum Abendwass!

#### 2. Bei der Feier des feiligen Abendmafles.

Joh. 10, 9. So jemand burch mich einges bet, ber wirb felig werben, und wird eins und ausgeben und Weibe finden.

De L. Gei Lob und Ehr bem bochften sc.

- 282. Wie unaussprechlich gut bist du, D heiland, ben wir preisen! An welchem Tisch voll heil und Ruh Willst du die Deinen spessen; Die Segenstraft der Erbenzeit, Die Freubenmacht der Ewigkeit hast du darun gestisste.
- 2. Die Hungrigen verschmachten nicht; Das Gute sließt in Strömen. Die Armen sinden Trost und Licht; Du, Geber, beißt sie nehmen. Wenn jemand gläubig niederssuft, Recht zwerschaftlich ist und trinkt, So freut sich beine Liebe.
- 3. Dein Leib im Brot, bein Blut im Wein Zeigt uns bein Zobesleiben; Das Feuer beiner Tobespein, Dein Ringen, bein Berschieben, Dein ganzes Thun, bein ganzer Schmerz Zieht unsper herzen in bein Herz; Da ruhn bie miben Seesen.

- 4. Du lieb ft! Wer biefen Straft erfieht, Dem schient bie rechte Sonne; Wen beine liebe träftig gieht, Der lebt in Geift und Bonne. Wer bieß Gebeimnis recht versieht, Und barauf zum Alare gebt, Den Tannft bu recht erquicken.
- 5. Du lässist er Seelen feine leer, Die nach Bergebung dürsten; Die Schwachen sühlen immer mehr Die Kraft vom Lebensfürsten; Und wer sein Herz onisch hat, Den machst du seilg, macht ihn satt, Er geht von Freuden über.
- 6. Laß uns bei jebem Nachtmast laut, herr, beinen Tob verkünden, Bis unser Aug in Klarheit schaul dickliger unser Sünden! Dann singen in der neuen Welt Wir, zu der großen Schaur gesellt, Den Pfalm von beiner Liebe.

Matth, 28, 26, 27. Da sie aber afen, nahm Zeius das Brot, bantde und brach est und gad es den Jangern und sprach; Refent esseigle, bas ist mein Zeis. Und er nahm ben Acid und bantte, gad siene den und sprach; Teinket alle barust; da 6 ist mein Vius er den einem Testamentet, weiches bergofen wirt Bregedung der Sanden.

Mel. 36 bete an bie Dacht ber ac.

- 283. Mein Jesu, ber bu vor bem Scheiben In beiner letzten Trauernacht Uns hast bie Krückte beiner Leiben In einem Testament vermacht: Gö preisen gläubige Gemüther Dich, Stister bieser hohen Güter!
- 2. So oft wir biefes Mahl genießen, Wirb bein Gebächniste und neu; Man fann aus frifchen Proben schließen, Bie brünftig beine Liebe fei. Dein Blut, bein Tob und beine Schnerzen Erneuern sich in unsern Gergen.
- 3. Es wird bem gitternben Ge wissen Gin neues Siegel aufgebrückt, Daß unser Schulbbrief sei gerrissen, Daß unser Handbiefei gerriften, Daß wir Berzebung unfrer Sünden In deinen Butgen Butgen gunfer Sünden Inden.
- 4. Das Band wird fester ans gezogen, Das bich und uns gu-

- sammenhalt; Esfühlt bie Freundichaft, laugit gepflogen, Auf neue Sitigen fich gestellt; Wir werben mehr in solchen Stunben Mit bir zu Einem Geift verbunben.
- 5. Dies Brot kann wahre Rasrung geben, Dies Blut erquidet unfern Geist; Es mehrt sich unser Geben, Wenn unser Glaube bich geneußt. Wir fählen neue Kraft und Stärke In unsern Kampf und Glaubenswerke.
- 6. Wir treten in genaure Banbe Mit beines Leibes Gliebern ein; Bir müssen all' in solchem Stanbe Ein Herz und Eine Seele sein; Der Geist nuß mehr zujammenstießen, Da wir Ein Kleisch und Blut genießen.
- 7. Dein Fleisch muß uns zum Pfanbe bienen, Daß unfer Fleisch, jest ichwachbeitsvoll, Sinti herrelich aus bem Staube grünen Und unverweslich werben soll, Za, daß du mit ein ewig Leben Rach bie fem kurzen werbest geben.
- 8. O theures Lamm, folch eble Gaben Haft bu in biefes Mahl gelegt! Da wir bich felbst zur Speise haben, Wie wohl ift unser

Geift gepflegt! Dies Mahl ift unter allen Leiben Gin mahrer Borfcmad jener Freuben.

9. Dir sei Sob, Spr und Preis gefungen! Ja, solde Liebe, warm und rein, Werdient, daß aller Engel Zuugen Zu ihrem Außm geschäftig sei'n. Wird unser Seift zu dir erhoben, So wird er bich vollkommen loben.

Joh. 21, 12. Spricht Jefus gu ihnen : Rommt und haltet bas Mahl.

Mel. Schmude bich, o liebe Scele.

284. Komm, mein Herz, in Zesu Leiben Deinen Hunger int zu weiben. Stille hier bein ichnlich Oursten In bem Mahl bes Lebensfürsten. Daß ich einen Heiland habe Und in leinem Heil mich labe Und in leinem Geil mich labe Und in lein Berbienst mich fleibe: Das ift meines Herzens Freube.

2. 3war ich hab ihn alle Tage, Wenn ich ihn im herzen trage. Er ift auf ber himmelbreife Täglich meine Seelenipeise. Daß ich einen heiland habe, Bleibt mein Ales bis zum Grabe; lud ich mag nichts andres wisen, Als sie lein Leiden zu genießen.

3. Aber ich will mit Berlangen Auch fein Abenbmahl empfan= gen. Darf ich ba mich ihm verbinben, Werb ich's tiefer noch empfinben: Dag ich einen Beiland habe, Der am Rreug und in bem Grabe, Wie fein Wort mir fagt und ichreibet, Mein Erlofer mar und bleibet. 4. Ach, wie werb ich oft fo mube! Bie entweicht ber fuße Friebe! Gunb und Belt fann mich verwunden, Wenn mir bie= fes Licht entichwunden: Dag ich einen Beiland habe. Der mit feinem Birtenftabe Ganft und milb und voll Bergeben, Mir nichts ift, als Beil und Leben.

5. O ich Sunber, ich Berlorner, 3ch in Sinben ichon Geborner! Was wollt ich vom
Trofte wiffen, Ware bies mir
weggeriffen: Daß ich einen Heiland habe, Deffen Fleisch
und Blut mich labe! Beffer
war es, nie geboren, Als bies
theure Wort verloren.

6. Sei gesegnet, einge Liebe, Daß du mir aus treuem Triebe, Da bas Mistraum mich vergiftet, Solch ein Dentmal selbst gefliftet: Daß ich einen heis Lanb habe, Der ben Gang

jum Kreuz und Grabe, Ja, ben Schritt in Tobes Rachen Gern gethan, mich los zu machen.

7. heilges Brot, sei mir gesegnet, Beil mir ber mit bir begegnet, Deffen heilge Tobesmunben Die Eribjung mir ersunben, Daß ich einen hei lanb habe, Der erblaft unb tobt im Grabe Auch für meine Schulb gelegen, Bill ich schmetten unb erwägen,

8. Seilger Wein, sei mir gefegnet, Weil mir ber mit bir
begegnet, Dessen Blut mich lasjet finden Die Bergebung aller
Sünben! Daß ich einen Deis I and habe, Der bie arme
Seese labe: Muß nicht bies
mein Dürsten stillen, Und mein
Berz mit Wonne fullen ?

9. Er besiehlt's, mich satt zu essen. Meines Jammers zu vergessent's, mich satt zu trinken, Ganz in Freude zu versinken, Daß ich einen Heiland habe, Der sich selbst zur Opfergabe, Ja, zur Raferung und zum Leben Wir aus emger hulb gegeben.

10. Gott! was brauch ich mehr zu wissen? Ja, was will ich mehr genießen? Wer kann nun mein Heil ermessen? Werd ich bas nur nie vergessen: Daß ich einen Vergessen habe! Ich bin frei vom Tod und Grade. Wenn nich Sünd und Holle schreden, So wird mich mein Heiland becken.

11. Will hinsort mich etwas qualen, Ober mir wird etwas zehlen, Ober wird bie Kraft zerrinnen: So will ich mich nur besinnen, Daß ich einen Heiland habe, Der vom Kripplein bis zum Eron, wis zum Thon, wo man ihn ehret, Wir, bem Sünder, zugehöret!

30 f. 6, 54. Wer mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, ber bat bas ewige Leben, und ich werbe ibn am jungften Lage aufers weden.

Mel. Bie fcor leucht't une ber ac.

285. O Fels bes heils, o Gotteslamm! Für meine Sünd am Kreuzesstamm Gemartert und geschlachtet, Dein Leiben ist ein Garten mir, Der Früchte tröge ihr und für, Wonach die Setels mich Wohler. Wo ich Steis mich Wohl erquick, Und erhlick Seelenweibe, Ja, die Wurzel aller Kreube.

2. Dein Fleisch soll Lebensbot mir sein, Dein Blut macht mich von Sanden rein, Dein Kreuz, das ist mein Steden, Der mir in Schwachheit Stützelt, Ein Born, aus dem das Leben fließt, Ein Schild, der mich kann beden, Mächtig, Wenn ich Lebertreter Sina's Wetter Schmit Zagen, Wenn mich Satan will verklagen.

3. Wie lieblich ist bein Liebesmaß! Da seh ich, mit welch groser Onal Die Liebe bich umhüllet. Da werd ich, als aus
beiner Hand, Mit beinem heilgen Enabenpsand Erquickt, mit
Aust erfüllet, Wenn du, Jesu,
In Erbarmen Dich der armen
Seele schenfest, Und an die Berbeißung benkest.

4. Wer bin ich, o bu Gotteslamm, Daß bu starbst an bem Kengesstamm, Jum heil mich einzulaben! Ein Sünber, ber verbiente Bein; Mich armen Sünber führst bu ein Jur Tasel beiner Gnaben, Deiner Reinen himmelsgaben, Welche laben Das Berlangen, Das auf hoffnung war gefangen.

5. 3ch habe ben gefchloffnen Bund Go oft geriffen in ben

Grund, Und mein Gelübb' verlassen. Die Schulb ift groß; ber Glaube Kein, Doch willst du mir verlöhnet sein, Und nimmermehr mich hassen. Dein Wort, Mein Hort, Bleibt beständig, Wie abwendig Ich gewesen; Neu soll ich durch bich genesen. 6. Orum sinkt vor dir lee big Herz, Das nichts dir bringt

6. Drum finkt vor bir ein lebig Hera, Das nichts bir bringt als Sinbenschmerz, In Selbstverläugnung nieber. Ich bin wir selber gram, daß ich, Mein Herr, so oft verlassen bich, In Demuth tomm ich wieber. Wislig Bin ich, Dir auf's neue hulb und Treue Zuverschen, Wenn bein Geist mich nur wird treiben.

7. Nch, komm mit beinem Frieben bann, Ich will bir bringen, was ich kann, Was du mit erst gegeben. Wilft du noch mehr, so gib es mit, Ich will es wieber bringen bir, Der Weinstock gibt ben Keben Kräfte, Die von innen Raum geminnen, Auswärts bringen. Daß sie reise Frückte bringen.

8. Start meinen Glauben, um bas Rieib Der ewigen Gerechtigfeit Freimuthig anzuziehen. Ich tomm in fester Zuversicht, Dein Bunbessiegel fehlt ja nicht, Du haft es mir verliehen, Daß ich Frohlich Darferscheinen, Denn in beinen Offnen Wunben hab ich Gnabe neu gefunden.

9. Bon bir hab ich bas Priefterthum, Daß ich in's innre
Geiligthum Darf unverhülle bein. Den Borhang riß bein Tob entzwei, Ich bar Gottes Antlik
jieben. Grämen, Schämen hat ein Ende, Weil die Honde Sind burchgraben, Die für mich beaablet haben.

10. hier ist die Liebe mein Panier, Dein Liebesaltar brennt in mir, Du haft mein Ferg gewommen. Du hast mir Lebens bot geschent, Ich werb auß Gbens Strom getränkt; Du wirst balb selber kommen, Und mich Ewig Dir vereinen, Indem reinen Parabeise, Wo du Manna gibit zur Speise.

11. Gib nur, baß so wie sich sie sieht Wein herz in beiner Kull ergötzt. Es in dir möge bleiben; Vom Bund, ben ich erneuert hab, Wird bann mich weber Furcht noch Grad, Die hölle sieht nicht treiben. Ich will Vun ftill Dir ergeben In dir leben. Tausend Welten

Ronnen gegen bich nichts gel= ten.

3 0 b. 6, 55. Mein Fleisch ift bie rechte Spelje, und mein Blut ift ber rechte Trant.

De t. Alle Menfchen muffen fterben.

286. Freu bich, Seele, rihm und preife; Chriftus fei bein Lobgesang! Wahrlich, wahr- lich, eine Speife If sein Fleisch, ber für mein Leben Ward zum Opfer hingegeben; Jenes Blut auf Golgatha, Das ber Richter fließen sach.

2. Das vor uns fein Borhang bedet, Allerheiligstes bes Sohns, Klarheit Shrifti, de nicht scheeft, Sanster Slanz des Gnabenthrons! Za, dir nah ich, bant und preise! Wahrlich, meiner Seele Speise It Sein Fleisch, sein Blut ist Krant! Is sein Fleisch, sein Blut ist Krant!

3. Immer gnabenreich im Geben, Gibft bu, herr ber herre lichfeit, Mir, bem Tobeserben, Echen, Leben beiner Emigfeit! Mich, ber ich verwesen werbe, Mich erweckt bu aus ber Erbe, Daß ich lebe, baß ich fret Von bem anbern Tobe fet.

4. Richt nur baß ich emig lebe, Sonbern, hern, mit bir vereint, Much gu bir mich gaug erhebe, Gang mit bir, ber lebt, vereint! Dant', erlöste Seele, preise! Bahrlich, Chriftus ist bie Speise! Sein genieß ich, voll Bertraun, Daß ich ihn werb ewig schaun.

5. Preis bem Heiliger ber Sünsber! Sing bem Herrn, erlöste Scharl Macht ift er und Uesterwinder! Rath ift er und Wundertar! Hoffanna, er ift Leben! Das will er mir ewig geben. Preis ihm, er wird sein und war! Rath ift er und Runderfar!

Bf. 95, 2. Last und mit Danten bor fein Angeficht tommen, und mit Pfalmen ihm jauchen.

Del. Berbe munter, mein Gemuthe.

287. Boller Chriurcht, Dank und Freuben Komm ich, herr, auf bein Gebot, Und gebenk an beine Leiben Und an beinen Martertob. Ich scholl in nach Golgatha, Bo bein Opfertob geischaft, Sese bich in beinem Mute, Wie bie bil tittestemit zu gute.

2. Gnadenvoll willst bu mit ichenken Deinen Leib, bein theu-

res Blut. Drum jo laß mich wohl bebenken, Was hier beine Liebe thut, Und verleihe, daß dich ich ich ich ich verleihe, dam Gericht, Was du doch zum Heil und Leen Mir im Abendmahl willst geben.

wollt groen.

3. Wirte heilige Gebanken In ber Seele, bich bich ehrt. Halte meinen Sinn in Schranken, Wenn mich Furcht und Iweifel sidert. Fühl ich meiner Sünden Roth, So erquicke mich bies Prot, Welches allen Hunger stillet. Und mein herz mit bir erfüllet.

4. Ohne bich ist ja tein Leben; Gib mir neue Lebenstraft! 3ch bin mit Gesafr umgeben; On bist's, ber mir Hille idossift. Urm am Geist toinu ich zu bir; Laß bein Abenduals auch mir, Bei so maucher Last aus Erben, herr, zu großer Staft nur Grben, herr, zu großer Staft nur werben.

5. Laß mich beine Liebe ichmetten Und bie Guter jener Welt; Ober wenn je Furcht und Schreden Mich babei noch überfallt: Go verleihe mir bein Blut Ginen rechten Freubenmuth, Daß ich meinen Troft im Glauben Mir burch niemand laffe ranben. 6. Tief will ich's zu herzen fassen, Daß bein Tob mein Leben ift, Keinen meiner Brüber hassen, Der mit mir Ein Brot genießt. Deiner will ich mich erfreun, Bis ich werbe bei bir sein, Und bie Fulle beiner Gaben, Meinen Gott und alles haben.

30 h. 6, 85. 3ch bin bas Brot bes Lebens. Wer zu mir tommt, ben wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, ben wird nimmers mehr burften,

Del. Ge ift gewißlich an ber Beit.

288. Du Lebensbrot, herr Zeju Christ! Darf bich ein Sünber haben, Der nach bem himmel schmeben, So bitt ich nun in Demuth bich: Somm selber und bereite mich, Daß ich recht würdig werbe!

2. Auf grüner Aus wollest bu, herr, biesen Tag mich seiten, Den frischen Bassern führen zu, Den Eisch sie mich bereiten. Ich bin zwar sündig, matt und trant, — Doch saß mich beinem Enademtrant Aus beinem Kelch genießen!

3 herr, bu bift felbft bas himmelsbrot! Du wolleft mir

verleihen, Daß ich, geheilt von aller Noth, Mich beiner mög erfreuen. Dein Unschulbskleib bebecke mich, Auf baß ich möge würbiglich Zu beinem Tische geben!

4. Tilg allen Saß und allen Peib, Aus meinem bofen Sergen; Lag mich bie Sund in bie bei fer Zeit Bereuen recht mit Schmerzen! Du hingst für uns am Kreugesstamm; O bu vieltheures Ofterlamm, Ach, lag bich recht genießen!

5. Zwar bin ich beiner hulb nicht werts, Welf ich vor bir ericheine Mit Sunben alfgweiel beschwert, Die schwerzlich ich beweine. In solcher Trübsal tröstet mich, herr Jesu, daß bu gnäbiglich Des Sunbers bich erbarmest.

8. 3ch bin ein sunbenkenntes Kind, Lag beine Hand mich heilen! Erleuchte mich, benn ich bin blimb! Erdg bin ich, hilf mir eilen! 3ch bin verbammt, erbarme bich! 3ch bin verloren, suche mich, Und stille meinen Jammer!

7. Du Lebensbrot, herr Jesu Chrift, Komm selbst, bich mir qu ichenten! Das Blut, bas

mir vergoffen ist, Woll auch mich Schwachen tranten! 3ch bleib in bir und bu in mit, — Drum wirft bu, meiner Seele Zier, Auch mich einst auferwecken.

uns beine Hand Bis in bas Baterland! Dort vereinigt Uns allzumal Im Hochzeitssaal Das große Himmelsabenbmahl.

30 h, 6, 51. 3ch bin bas lebenbige Brot, bem himmel gefommen. Wer von biefem Bret effen wirth, ber mir leben in Gwigett. Und bas Brot, bas ich geben werbe, ift mein Mittis, welches ich geben werbe für bas Leben ber 38cli.

De L. Bachet auf, ruft uns bie sc.

289. Sieh uns, beine Gifte, nahen, Das Mahl ber Liebe zu empfahen, Das Dimmelstraft ben Seelen reicht! Bolle G'nug und ewges Leben Wills du in beiner Lieb uns geben, Der keine Lieb auf Erben gleicht. Gabst du nicht uns zu gut Dahin dein Fleisch und Blut? Du Erbarmer! Dant, Dant sei der, Undeinst beim Flumelsmahl bafür!

2. Hoffnungsvoll, auf beinen Wegen, Gehn wir ber Herrlickteit entgegen, Die bu uns bort bereitet hast; Und in Kraft ber Geistesspeise Eragt jeber gern zu beinem Preise Dein sanstes Joch, die Leichte Last. So subr Eut. 5, 31. 32. Die Gefunden beburfen bes Arzies nicht, fenbern bie Kranten. Ich bin getommen gu rufen bie Sunber gur Bufe und nicht bie Gerechten.

De L. Berglid thut mid berlangen.

290. Wen hast du dir geladen, Mein Heinah, mild und gut, Zu beinem Tisch der Gnaben? — Richt, die voll Krast und Wuth, Die Reichen nicht und Satten Sind dir willsomen brau; — Die Kranten und die Watten Aufst du voll huld beran.

2. Da burfen wir es wagen, Und treten mit heran; Wir mußten wohl verzagen, Ging's nur die Starten an. Bei dir, dem guten hirten, Stell'n wir voll Buth uns ein: On wilffi ja den Berirrten Bon herzen gnadig fein.

3. Es fei bir, unferm Fürsten, Fortan bas herz geweiht Wit hungern und mit Durften Rach ber Gerechtigkeit. — Ach, laß 18\*

uns boch genießen Das mabre Simmelsbrot, Und Lebensbache fließen Auf uns bis in ben Tob!

- 4. Laß und barnieber sinden An beinem Sühnastar, Undreiche und zu trinken Den Kelch bes Lebens dar! Wenn auf der Pillgerreise Das herz so matt und krank, Jit das die rechte Speise, Jit bas der rechte Trank.
- 5. Wer glaubensvoll genofien Den Leib, bagu bas Blut, Für unfre Schulb vergoffen, Der hat es emig gut; Der ist vom Fluch entbunden, Der jedem Sunder broht, Hat Trost in schweren Stunden Und in ber letzten Noth.

3 er. 81, 25. 36 will bie muben Geelen etquiden, und bie befummerten Geelen fattigen. Del. Gin fammlein geht und tragt zc.

291. 3d toume, Herr, und jude bid, Muhfelig und beladen: O mein Erbarmer, würde mich Des Munbers beiner Gnaben! 3d liege hier vor beinem Thron, Sohn Gottes und bes Menichen Sohn, Mich beiner zu getröften. 3d fühle meiner Sauben Mih;

3ch fuche Ruh und finde fie Im Glauben ber Erlosten.

- 2. Dich bet ich guperfichtlich an: Du bift bas Beil ber Gun= ber; Du haft bie Banbidrift abgethan, Und wir find Gottes Rinber. 3ch bent an beines Leibens Dacht Und an bein Bort: Es ift vollbracht! Du haft mein Beil verbienet. Du haft fur mich bich bargeftellt; Gott mar in bir, und hat bie Belt In bir mit fich verfühnet. 3. Go freue bich, mein Berg, in mir!' Er tilget beine Gun= ben, Und lagt an feinem Tifche bier Dich Gnab um Gnabe finben. Du rufft, und er erhort bid icon, Spricht liebreich : "Sei getroft, mein Cobn! Die Schulb ift bir vergeben. Du bift in meinen Tob getauft, Und bu wirft bem, ber bich ertauft, Bon
- 4. "Dein ift bas Glud ber Seligkeit: Bemahr es hier im Glauben, Und laß burch keine Sicherheit Dir beine Krone rausen! Sieh, ich vereine mich mit bir; Ich bien ber Weinstod: bleib au mir, So wirft bu Frücke beringen. Ich helfe bir, ich state bich, Und durch bie

gangem Bergen leben."

Liebe gegen mich Birb bir ber Gieg gelingen."

5. Ja, herr, mien Glud ift bein Gebot, Ich will es treu erfüllen, Und bitte die breich beinen Tob Um Kraft zu meinem Willen. Laß mich von nun an eifrig sein, Mein ganges herz dir, herr, zu weißen Und beinen Tob zu preisen; Laß mich ben Ernst ber Heiligung Durch eine wahre Besseung Mit und ber Welt beweisen!

Pf. 28, 5. Du bereiteft bor mir einen Tifch gegen meine Feinbe.

DeL D wie felig find bie Geelen.

292. Seilger Tisch, ben Seins bedet, Der mich tröstet und erschredet! Was erreget sich in mir! Ach, ich sebe vor mir ichweben Fluch und Segen, Lod und Leben; Holl und himmel seh ich hier!

2. Doch ich tomme, Brunn ber Gnaben, Weil bu felber mich gesaben. Zabe beinen armen Gaft! Ziere mich mit weißer Seibe, Mit bem schonen Sprenlieibe, Das bu selbst erworben haft!

3. Freund, vor Taufenden er-

koren! Suche mich, ich bin verloren; Leite mich, ich bin verirrt; Löfe mich, ich bin gebunben; Heile mich, ich bin voll Bunben; Weite mich, o treuer hirt!

4. Speise mich, ben Hunger qualet; Trante mich, ben Durst entseelct; Rette mich, ich bin in Noth! Sei mein Licht, ich bin betrübet; Freund, ben meine Seele liebet, Sei mein Leben! ich bin tobt.

5. Nun, ich werfe meine Glieber Und mein Herz vor dir darnieder: Ach, verwirf mich Armen nicht! Rebe nicht mit mit im Grimme, Hern sie burch zer Stimme, Wenn sie durch die Wolfen bricht.

6. heilger Leib, sei mir willtommen, Der mein Kreuz auf sich genommen! Sei gesegnet, heilges Blut! Lebenswasser, Brot bes Lebens, Trant mich, speis mich nicht vergebens! Bleibe w mein höchstes Gut!

But. 14, 17. Rommt, benn es ift alles bes reit.

De L. Alle Menfchen muffen fterben.

293. Freuet euch, als

Jesu Gate, Chriften, tretet vor ben Herrn! Labet euch vor ihm ung's beste; Estund trinkt! er sieht es gern. Jesus ift's, ber uns erquidet; Er belebet und entgudet hier mit Lebensbrot und Wein, Und will selber in und Wein, Und will selber in und Sein.

2. Kommt, Geliebte! hier umftraßtellns bes Heilandsgreundlichfeit; Aus bes himmels hohn erfdallet Jenes Wort: es ift bereit! Daß uns feine Gnabengaben In ber Zeit icon himmilich laben, Und er, unser Geelenseund, Innigst sich mit uns vereint.

3. Jesus prach bort zu ben Seinen: "Meinen Frieden laß ich euch!" Wenn wir nun vor ihm erscheinen, Ist er uns auch friedensteich. Freuet euch! o selge Stunde, Wenn aus seinem holden Munde Friede und seine Preudengeist beier auf seine Gäste steukt!

4. Ja, du bift ber Deinen Freude, Unbessedtes Gottes Camm! Gibst uns Fried und Freud im Leibe, Als der Seelen Brautigen, Freude über Miterlöbte, Fried und Freude an dem Feste, Wo wir Gottes Wunder sehn, Die in Ewigkeit bestehn.

5. Ja, ben Borfchmad jener Wonne, Wo ber Ausernählten Schaar Jener Glanz ber Gnabensonne Einft umleuchtet immerbar, — Solches sinden hier die Frommen, Wenn sie zu dem Tijche kommen, Wo sie Zesus in sied ethet. Und das Herz in sied ethet.

6. Blicket auf! benn lieblich

nch ergert.

d. Blidet auf! benn lieblich Wesen Zeigt sich nach bem Jammerthal, Dort, wo Leib und Seel genesen Bei bem großen Abendahl, Wo sich unser Kampf in Palmen, Unser Klagelied in Psialmen, Unser Klagelied in Psia

# 3. Mach ber Feier des Beiligen Abendmafles.

2. Cor. 9, 15. Gett fei Dant fur feine unaussprechliche Gabe.

Del. D baß ich taufenb Bungen batte.

- 294. Dant, ewig Dant seit beiner Liebe, Erhöhter Mittler, Jesu Christ! Sib, daß ich beinen Willen "übe, Der du für mich gestorben bist, Und laß die Größe beiner Bein Mir immer in Gebanken sein!
- 2. Wie kann ich bich genug erheben, Ich, ver ich Jorn und Tod verdient? Ich soll nicht sterben, sondern leben, Weil du mich selbst mit Gott versühnt. Du, der Gerechte, starbst für mich; Wie preist'ich, herr, wie preist ich bich!
- 3. Heil mir! mir warb bas Brot gebrochen; Ich trant, herr, beines Unbes Wein; Voll Freude hab ich bir versprochen, Dir, treuster Zesu, treu zu sein. Roch einmal, herr, gelob ich's bir! Schent bu nur veine Gnate mir!
- 4. Lag, herr, mich bankbar fteis ermeffen, Die mir zu Gut getragne Laft, Und beiner Liebe nie vergeffen, Die bu an mir bewiesen haft; Lag meinen Glau-

ben thatig fein Und mir gur Beilgung Rraft verleihn.

- 5. Hilf mir bas Bose überwinden, Und stärke mich zu jeber Pflicht; Bewahre mich vor neuen Sinden, Berlaß mich in Bersuchung nicht; Und bein sür mich vergosssens Blut Schenk mir im Todeskanws Muth.
- 6. So soll benn weber Spott noch Leiben, Roch Ehre, Gut und Lust ber Welt Mich, herr, von beiner Liebe scheiben, Die lelbst im Tobe mich erhält. Du bift und bleibest ewig mein; Dlag mich beimer würdig sein!

Bf. 108, 2. Lebe ben Beren, meine Geele, und vergiß nicht, mas er bir Gutes gelhan hat. Rel. Chriftus, ber ift mein Leben.

295. Wie tonnt ich fein vergeffen, Der mein noch nie vergaß? Rann ich bie Lieb ers meffen, Daburch mein herz ge-

nas?

2. Ich lag in bittern Schmergen; Er kommt und macht mich frei, Und steis quillt aus bem Herzen Ihm neue Lieb und Treu.

- 3. Wie follt ich ibn nicht lieben, Der mir fo holb fich zeigt? Wie jemais ihn betrüben, Der fo zu mir fich neigt?
- 4. Er, ber an's Kreuz erhoben, Getragen meine Schmach, Ruft er mir nicht von oben: Komm, folge bu mir nach?
- 5. Ihn will ich ewig lieben, Der mir aus Tobesnacht, Bon meinem Schmerz getrieben, Unsterblichkeit gebracht.
- 6. Der noch zur letten Stunbe Mir reicht bie treue Hand, Daß mich kein Feind verwunde Jun Lauf zum Heimathland.
- 7. Er gibt gum heilgen Pfanbe Mir seinen Leib, fein Blut, Sebt mich aus Nacht und Schanbe, Fullt mich mit himmelsmuth:
- 8. Will felber in mir thronen Mit fußem Gnabenschein; Sollt ich bei ihm nicht wohnen? In ihm nicht felig fein?
- 9. Bei Freuben und bei Schmergen Durchleuchte mich bein Bilb, Bie bu, o herz ber herzen, Geblutet haft fo milb!
- 10. Mein Lieben und mein Hoffen, Mein Dulben weih ich bir; Laß mir bie Heimath offen, Und bein Herz fur und fur!

Bf. 50, 28. Wer Dant opfert, ber preifei mich; und ba ift ber Weg, baf ich ihm zeige bas beil Gottes.

DR el. Mlein Gott in ber Bob ac.

296. O zeju, bir ).
ewig Dank Für beine Treu und
Gaben! Ach, laß durch biese
Speij' und Trank Mich auch
bas Leben haben; Sei mir willtommen, ebler Sask, Der du
mich nicht verschafteb thast! Wie
soll ich bir's verbanken?

- 2. Herr Zeju Chrift! bu tannst allein Mit Geist und Seele Caben. Run bin ich bein, und bu bist mein Mit alsen beinen Gaben. Ich hab, was Sünd und Tod bestegt, Den Gnabenquess, ber nie verstegt, Wo Trost und Leden quistet.
- 3. Laß mich auch ewig fein in bir; Laß bir allein mich feben, Und bleib bu ewig auch in mir! Mein heib bu ewig auch in mir! Mein heil, bu wirft mir's geben, Daß ich burch biese Speil und Trank Genese, ber ich matt und trank, Nur bir hinsort au bienen.

Bf. 106, 1. Dantet bem herrn, benn er ift freundlich, und feine Gute mabret emiglich.

Rel. Bach auf, mein Berg, und sc.

- 297. D gesu, meine Bonne, Du meine Seelen-Sonne, Du Freunblichster auf Erben, Lag mich bir bantbar werben!
- 2. Wie fann ich g'nugfam ichaben Dies himmlijche Ergoben, Und biefe theuren Gaben, Die mich geftartet haben !
- 3. Wie foll ich bir's verbanten, O herr, baß bu mich Krauten Gespeiset und getrantet, Ja, selbst bich mir geschentet?
- 4. Ich lobe bich von Bergen für alle beine Schmerzen, Fur beine Schläg und Bunben, Die bu fur mich empfunben.
- 5. Dir bant ich für bein Leis ben, Den Ursprung meiner Freus ben; Dir bant ich für bein Sehs nen Und beine heißen Thranen.
- 6. Dir bant ich für bein Lieben, Das ftanbhaft ift geblieben; Dir bant ich für bein Sterben, Das mich bein Reich lagt erben.
- 7. Jest fcmedet mein Gemuthe Dein' übergroße Gute; Das theure Pfanb ber Gnaben Tilgt allen meinen Schaben.
  - 8. herr, laß mich nicht ver-

- geffen, Bie bu mir zugemeffen, Die mahre himmelsfpeife, Dag mein Gemuth bich preife!
- 9. Du wollest boch bie Sunbe, Die ich noch in mir finbe, Aus meinem herzen treiben, Unb fraftig in mir bleiben.
- 10. Run bin ich losgezählet Bon Gunben, und vermählet Wit bir, mein liebstes Leben; Bas kannst bu Werthres geben?
- 11. Lah, Liebster, meine Seele Doch stets in bieser Sohle Des Leibes mit Berlangen An beiner Liebe hangen!
- 12. Laß mich bie Sunbe meisben, Laß mich gebulbig leiben, Laß mich mit Anbacht beten, Und von ber Welt abtreten!
- 13. Im hanbeln, Wanbeln, Effen Lag nimmer mich vergeffen, Wie herrlich ich beglutket, Wie felig ich erquicket!
- 14. Run kann ich nicht verberben! Drauf will ich selig sterben, Und freudig aufersteben, D Sesu, dich zu sehen!

Offen b. 5, 12. Das Lamm, bas ermurgei ift, ift murbig ju nehmen Rraft, und Reiche thum, und Beisheit, und Starte, und Gre, und Preis, und Poc.

Me L. Bas Gott thut, bas ift 2c.

- 298. Dein Tisch hat mir bas herz gelabt, herr 3clu, sei gepriesen! Wie herr-lich hast wie her weisen! Was bring ich bir, Mein hest, bas sir? O laß es mir gelingen! Dir, Jesu, will ich singen.
- 2. Wie wohl ift mir auf biejes Wahl, Wie fatt ist meine Seele! Da stillt sich des Gewissens dual, Man sühtt, daß uns nichts sehle; Da wird man so Bon Herzen froh, Wie die genesnen Kranten. — Dir, Jesu, will ich danken.
- 3. Des Herrn Tob wird bei biesem Brot Und diesem Kelch verkündigt; Ich rühme seinen Opsertob, Womit er uns entsündigt. Wir soll kein Feind, So stark er scheint, Die Juversicht mehr rauben. — Dir, Jesu, will ich glauben.
- 4. Du bift mein Herr, das ist bein Ruhm, Den will ich bir nicht nehmen. Soll bein erlös-

- tes Eigenthum Sich seines Beilands schämen? O nein, mein Gott! Der Welt ihr Spott Soll mich von bir nicht tehren. — Dich, Jesu, will ich ehren.
- 5. Ich will nicht selbst mein eigen sein, Dein will ich lieben; Du wollest nur mich bir, als bein, In Buch bes Lebens schreiben. Nimm, was ich bin, Zu eigen hin! Ich will mich selbst bestelbst versteugnen, Mich Selu zuzueignen.
- 6. Du hast mich bis zum Tob geliebt; Es liebt ja niemand größer, Als ber sein eigen Leben gibt; Das thatft bu, mein Ertöser. Entzinde mich, So lieb ich bich, Und bleibe dir werschieben! Dich, Zelu, will ich lieben.
- 7. Du haft es wohl um mich verdient, Daß ich nur dir foll leben; Dein Fleisch und Blut, daß mich verführt, Haft du mir ja gegeben. Leb du in mir, Und ich in dir, Wie an dem Stod bie Reben! Dir, Jesu, will ich leben.
- 8. Laß mich kein Leiben biefer Zeit Bon beiner Liebe scheiben! Ift's boch nicht werth ber Herrlickeit Und jener Himmelisfren-

ben! Dir hang ich an; Die Belt mag bann Dich haffen, laftern, meiben. -- Dir, Jesu, will ich leiben.

9. Kommt bann bie Sterbensgeit herzu Und meine letzben Schmerzen, Dann, liebster Teglu, bleibe du Mein letzter Trost im Letzen! Rimm du mich auf Nach meinem Lauf, Und laß mich bei dir erben! — Dir, Jesu, will ich sterben.

G al. 2, 20. 3ch lebe aber ; bech nun nicht ich, sondern Chriftus lebt in mit. Denn mas ich jest lebe im Freifch, bas lebe ich in bem Plauben bes Sohnes Gottes, ber mich geliebet bat, und fich für mich borgegeben,

DR e L. Run bantet alle Gott.

299. D Liebe bu! für mich Gingft bu in Tobesichmer-

gen? O baran tenn ich bich! So spricht bein herz zu herzen, Wenn ich seh beine Qual, Als bu zum Tobe gingst Und blutbebeckt am Pfahl Des rauhen Kreuzes hingst.

2. "Für mich! für mich! Für mich!" halli's taufenbfach mir wieber; Dann fall ich inniglich Bemegt am Kreuze nieber. Wein heiland! bich gabst bu Für beine Brüber hin. — Gib, baß ich Gleiches thu In selbstvergessenen Sim!

Sinn!

3. Nein, niemand hatte noch Für andre größre Liebe! So leg mir auf bein Joch, Beherrsche meine Kraft, — Halt Herz und Sinne wach; In treuer Jünsgerschaft Laß mich bir folgen nach!

### XVIII. Don dem frieden Gottes.

Bhil. 4, 4. Freuet euch in bem herrn allewege, und abermal fage ich: Freuet euch.

Eigene Melobie.

300. Sefu, meine Freube, Meines Heizens Weibe, Jefu, meine Zier! Ach, wie lang, ach, lange Ift bem Herzen bange, Und verlangt nach bir! Gottes Ramm, Mein Bräutigam, Ausger bir soll mir auf Erben Richts fonft lieber werden.

2. Unter beinem Schirmen Bin ich vor ben Stürmen Aller Geinde frei. Laß von Ungewittern Rings bie Welt erzittern: Zesus steht in teil Wenn bie Welt In Trümmer fällt, Wenn mich Sünd und Hölle schreden: Issus die beite in beite die Beins und hölle schreden:

3. Troh bes Satans Lauern, Troh bes Tobes Schauern, Troh ber Furcht bazul Jürne, Welt, und tobe: Ich sieh sier und tobe Gott in sichrer Rus. Seine Macht Hält mich in Acht; Erd und Abgrund mussen siehen siehen. Und vor ihm sich neigen.

4. Weg mit allen Schäten; Du bist mein Ergöten, Jesu, meine Luft! Weg, ihr eiteln Ehren, Die bas herz verkehren, Bleibt mir unbewußt! Etend, Roth, Kreuz, Schmach und Tod Soll mich, ob ich viel muß lei ben, Nicht von Jesu scheien.

5. Gute Racht, o Wefen, Das bie Welt erlefen, Mir gefälif bu nicht! Gute Racht, ihr Sin-ben, Bleibet weit bahinten, Kommt nicht mehr auf's Licht Gute Racht, Du Stolz und Pracht; Dir fei ganz, bu gotte los Leben, Gute Nacht gegeben!

6. Beicht, ihr Trauergeister, Denn mein Freubenmeister, Jejus, tritt herein! Denen, die Gott lieben, Muß auch ihr Betrüben Lauter Segen sein. Dus die schon hier Spott und Hohn: Dennoch bleibst du auch im Leibe, Jesu, meine Kreube!

Bf. 124, 7. Unfere Seele ift entronnen, wie ein Bogel bem Strict bes Boglers, ber Strict ift gerriffen und wir find frei.

De L. Run ruben alle Balber.

301. Run ift ber Strid

zerriffen, Das ängstliche Gewissen 3ft alles Kummers frei! Die Bunben sind verbunben Durch Ehrift Blut und Bunben. Die Gnabe schafft nun alles neu.

- 2. Der faljche Wille wollte Gar lang nicht, wie er follte, Zerbrechen gang und gar; Da war ein Wiberstreben, Er wollte sichen, Und achtete nicht bie Gefahr.
- 3. Er wollte sich versteden, Sich balb mit Freiheit beden, Balb mit Geselichteit. Doch warb bei mir beschlossen, Beftanbig, unverbrossen zu ftegen wiber ibn im Streit.
- 4. Wie mußt ich bitter triegen! Bas andern ein Bergnügen, Bar meine größte Lafi. Ich mußt auf beiben Seiten Wit Luft und Aengsten streiten; — Kun aber hab ich Puh und Naft.
- 5. Ich fpur ein neues Leben, Bom ftrengen Wiberfireben Der falfchen Luft befreit. Ich fiebe gottgelassen, Mir nichts mehr anzumaßen, Was er nicht selber mir gefeut.
- 6. Sein Wille ist mein Wille, Ich sitz in sußer Stille Der Siberheit und Ruh; Bas mich

juvor gequalet, Das liegt nun wie entfeelet; Der Geift bes Friebens fpricht mir gu.

- 7. Wie wird mein herz erhoben, Im Geift ben herrn zu loben, Für feine große Gnab, Die er an mir, bem Armen, Aus herzlichem Erbarmen Bon Zeit zu Zeit zu Zeit zu gett au Beit erwiesen hat!
- 8. Ich lebe nun im Frieden, Gang frei und abgeschieben, In einer anbern Welt; Der Jammer ist vergessen, Es wolbt sich unermessen Db mir ein setges himmelszelt.
- 9. Wie ift bie Ruh so fuße, Die ich nunnehr genieße, Rach langem Kampf unt Setreit, Da ich ben heilanb habe, Und mich ohn' Ende late An seiner Lieb und Freundlichteit!

1. Elm. 1. 18. Mir ift Barmbergigfeis wiberfahren.

Mel, D baß ich taufenb Bungen ac.

302. Mir ist Erbarmung, wiebefahren, Erbarmung, beren ich nicht werth! Das gahl ich zu bem Wunderbaren; Mein fage Spers, hat's nie begehrt. Run weißich das, und die reteut, Und rühme die Barmherzigteit.

2. 3d hatte nichts als Born verbienet, Und foll bei Gott in Gnaben fein; Gott hat mich mit fich felbft verfühnet, Und macht burch's Blut bes Gohns mich rein, Dicht burch's Berbienft ber Creatur, - Erbarmung ift's, Erbarmung nur.

3. Das muß ich bir, mein Gott, befennen, Das ruhm ich, wenn ein Denich mich fragt; 3ch fann es nur Erbarmung neunen, Go ift mein ganges Berg gefagt; 3ch beuge mich, und bin erfreut, Unb ruhme bie

Barmbergigfeit.

4. Dies lag ich fein Gefcopf mir rauben, Dies foll mein ein= aig Ruhmen fein; Auf bies Er= barmen will ich glauben; Auf biefes bet ich auch allein; Muf biefes bulb ich in ber Doth; Auf biefes hoff ich noch im Tob.

5. Gott, ber bu reich bift an Erbarmen, Dimm bein Erbarmen nicht von mir, Und führe burch ben Tob mich Armen Durch meines Beilanbs Tob gu bir; Da bin ich emig hoch er= freut, Und ruhme bie Barm= herzigkeit!

30 5. 10, 27. 28. Deine Chafe born meine Stimme, und ich tenne fie und fie fele gen mir; und ich gebe ihnen bas ewige leben; und fie werben nimmermehr umfommen, und niemand wird fie mir aus meiner Sand reifen.

Eigene Meloble.

303. Bie herrlich ift's, ein Schaflein Chrifti merben, Und in ber Sulb bes treuften Birten ftebn! Rein bobrer Stand ift auf ber gangen Erben, Mis unverrudt bem Lamme nachzugehn. Bas alle Belt nicht geben fann, Das trifft ein folches Schaf bei feinem Birten an.

2. Sier finbet es bie angenehmften Auen, Sier wirb ihm ftets ein frifcher Quell entbedt. Rein Muge fann bie Gnaben überichauen, Die es allhier in reicher gulle ichmedt. Bier wirb ein Leben mitgetheilt, Das unaufhörlich ift und nie porübereilt. 3. Die lagt fich's ba fo froh und ruhig fterben, Wenn bier bas Schaf im Schoos bes Birten liegt! Es barf fich nicht por Boll und Tob entfarben, Sein treuer Birt bat Boll unb Tob befiegt. Bußt gleich ber Leib bie Regung ein, Go wirb bie Gecle boch fein Raub bes Mobers fein.

- 4. Das Schäftein bleibt in seines hirten handen. Wenn gleich vor Zorn ber gange Abgrund schaubt. Es wird es ihm kein wilber Wolf entwenben, Weil er allmächtig ift, an ben es glaubt. Es toment nicht um in Ewigfeit, Und wird im Zobesthal von Furcht und Dual befreit.
- 5. Wer leben will und gute Lage feben, Der halte fich jur biefes hirten Stab! hier wird fein Fuß auf suber Weibe gehen, Da ihm die Welt vorhin nur Traber gab; hier wird nichts Gutes mehr vermißt, Dieweil ber hirt ein herr ber Schate Gottes ift.
- 6. Doch bies ist nur ber Bors schmad größere Freuben; Se folget noch bie lange Ewigseit Da wirb bas Lamm bie Seinen herrlich weiben, Wo ber frystallne Strom bas Wasser beut. Da siehet man erst klar und frei, Wie schöftein Christifei.

Lut. 10, 20. Darinnen freuet euch nicht, bag euch die Geifter unteriban find: Freuet euch aber, bag eure Ramen im himmel ges ichrieben find.

Rel. Bie groß ift bes Milmachtgen ac.

- 304. Số bin im Simmel angeschrieben, Und Gottes Kinbern zugezählt; Mich hatte schon ber brünftig Lieben Bon Ewigfeit bazu erwählt. Nun ruh ich sanft in seinen Armen, Mein Bater blieft mich freundlich an; 3ch weiß von nichts, als von Echarmen, Daburch ich ihm gefallen tann.
- 2. Das banke ich bem guten hirten; So selig hat er mich gemacht. Mit Schmerzen sucht er mich Berirrten, U.b gab auf meine Bege acht. "Komm, Schäftein," hieß es, "kehre wiesber!" Ich horte es, und kehre um, Barf mich mit Thränen vor ihm nicher, Und gab mich ihm gum Gigenthum.
- 3. Wie war ich ihm so hoch willsommen! Wie freute sich seine hirtenherz! Wie zartlich warb ich aufgenommen! Wie balb wich da mein Seelenschwerz! Er wusch mich rein, verband die Wunden, Und legte mich in's Baters Schood; Da bieß es:

bu haft Gnabe funden, Und bift von Schulb und Strafe los!

4. Das waren die Erquickungszeiten, Die Tage langitgewünschere Ruh; Da floß ein Strem von Seligfeiten Mir aus des Mittlers Munden zu. Der Bater hieß mich Kind und Erde, Der Sohn sprach: Du bist mir vertraut! — D, rief ich, wenn ich jeho sterbe, So sterbe ich als Ehrifti Prant!

5. Run bin ich noch bei ihm in Snaben; Richts raubt mir meines Jefu huft; Mein Clend beibet fann mir nicht schaben, Denn er hat götlische Gebulb. Je mehr ich meine Ohnmacht sehe, Je mehr wird mir bie Inabe groß, Und wenn ich dann nur brünftig siehe, Go wird mein Sperz bes Kummers los.

6. So gest es hier burch tiese Wege Rach jenen Zions-hößen zu, Und nur auf biesem schmaten Stege Gelang ich zu ber Sabbathsruh. Dann soll man in ben obern Choren Mein Loblieb bis in Swigkeit Aus bem vertfärten Munde hören. — herr, mache mich bazu bereit. Pf. 23, 1-6. Der herr ift mein hite; mir wird nichts mangeln. Er weibet mich auf einer grünen Aue, und fabret mich jum feifcen Baffer; er erquidet meine Seele; er fabr mich auf rechter Strafe, um feines Namen willen ze.

De L. Bachet auf, ruft uns bie Stimme.

305. Seju Chrift, mein Licht und Leben! Leib, Seel und Seigl fei dir ergeben, Denn du gibst Seil und Frieden mir. Wit, dem Sünder, dem Bertonnen, Durch bich gum Leben Muster bornen, Eröffinest du bie him melsthür. Du bist mein treuer hirt, Da mir nie mangeln wird Süße Bestide. Zeju, mein Richt weil mich nicht, Bis ich bich stau von Angesicht.

2. Du führst und jur frischen Duelle, Sie fließt so reichtlich, soie fließt so reichtlich sauft und helte. Mein durftend herz wird hier erquiekt. Du zeigst mir die rechten Straßen, Willift Tag und Vacht unich nicht vertassen, Willift Tag und Vacht unich nicht, Wo ervoge Sicherhott, Wo Freud und herrtichkeit Grünt und blübet. Zestu, mein Licht! Werlaß mich nicht, Bis ich bich sich und nagelicht.

3. Wall ich auch auf finftern Wegen, Kehlt mir bas Licht auf rauhen Stegeu: Ich 3ag und sürchte mich boch nicht. Du, herr, gibit mir bas Geleite hun wanbelft treulich mir zur Seite, Und senbest mir dur Seite, Und senbest mit bein himmelslicht. Dein sanster hirtenstab Wehrt allen Schrecken ab; Hollenjah! Jesu, mein Licht! Berlah mich nicht, Bis ich bich schau von Angesicht.

5. Du stärtst mich in allem Leiben, Du salbst mein Haupt mit Del ber Freuden, Gibst Kräfte mir zum heilgen Strafte mir zum heilgen Strafte mir zum heilgen Straft und Leben, Gibst als ber Weinstod beinen Reben Saft und Erbeish zur Fruchtbarkeit. Halb und Parmherzigkeit, Licht, Wonn und himmelsfreud Wird mir solgen. Zesu, mein Licht! Ver-

laß mich nicht, Bis ich bich fcau von Angeficht.

6. Amen! ewig werd ich bleiben Bei Zelu; nichts, nichts tann mich treiben Aus meines Hirte Arm und Schood, Laft, o Hert, bein Lieb erschaffen: Mein Lood ift lieblich mir gefallen, Denn Zelus selber ist mein Lood! Er tilget meine Schuld; Zhelis in seiner Kicht, Beflühn ist gefus, Denn Zelus, elber ist mein Lood! Er tilget meine Schuld; Zhelis in seiner Hicht, Hertagt mich uicht, Bertägt mich uicht, Bis ich ihn ichau von Angesicht!

2. Cor. 5. 15. Er ift barum für alle ges forben, auf bag bie, jo ba leben, binfert-nicht ihnen felbit leben, jonben bem, ber für fie gesterben und aufeiftanben ift.

Del. Bie foon leudt't une ber sc.

306. Es ist Etmas, bes Seilands sein, "Ich dein, o Zefu, und du mein!" In Wahrheit sagen können; Ihn seinen Bürgen, herrn und Kuhm, Und ich sein Erd und Eigenthun Ohn' allen Zweisel nennen. Fröhlich, Selig Sind die Seeten, Die erwählen, Ohn' Bedenten Ihren Ihren Zein sich zu schenen.

- 2. Soau an die Welt mit ihrer Luft, Und alle, die an ihrer Bruft In heiser Liebe liegen! Sie effen, und find boch
  nicht fatt, Sie trinken, und baß
  herz bleibt matt, Denn es ift
  lauter Trügen. Träume, Schue,
  me, Siich im Herzen, Hollenichmerzen, Ewges Ludlen Jib
  bie Luft betrogner Seelen.
- 3. Ganz anders ist's, bei Zesu sein, Mit seinen Heerben aus und ein, Auf seinen Watten geben! Auf biesen Auen ist die Luft, Die Gottesmenschen nur bewußt, Im Ueberfluß zu sehen. Hille, Fälle Weiner Triebe, Süßer Liebe, Fried und Leben, Siäte, Lich und viel Bergeben.

  - 5. Ach, kannst bu ben Jmmanuel So vor ber Thare beiner Seel Bergeblich klopsen lassen? Soll seine unzählbare Pein Ge-

- rab an bir verforen fein? Das heißt sein Geben hassen! Krme Seele! Komm und vende Dich behende Zu ben Wunden, Die bein Hick für gerigten de. G. Er halt die füße Ewojken. Wenn du ihn aufnimmst, die bereit; Ja, hier schon auf der Erben Sosli bir bei jedem Schritt und Tritt Tross, Friede, Licht und Leben mit Jum frohen Pfande werden. Kronen, Thronen, Hossand, Siegespalmen, Folgen auf die Kreuzesplalmen. —
- 7. Bon Stund an kann ich nicht mehr mein, Der Welt und ihrer Lüste sein, Die mich bies her gebunden! Mein Herr, den ich so die beit geliedt, Der hat mich überwunden! Nimm mich so wiel geliedt, Der hat mich überwunden! Nimm mich Wänzlich, herr, schon heute Dix ur Beute, Und zum Lohne Deiner blutgen Dornenktone!
- 8. Ach, mach mich von mir selber frei Und stehe mir in Gnaben bei; Stärt meinen schwachen Billen Durch beines werthen Geistes Kraft, Zu üben gute Ritterschaft, Den Borluk zu erfüllen: Bis ich Enblich, Schon aeschmiddet, Und ent-

rudet Allem Leiben, Bei bir barf in Salem meiben!

Apoftg. 10, 36. Ihr wifet wohl von ber Brebigt, bie Gott ju ben Rinbern Ifrael gefantt bat, und vertundigen laffen ben Frieden burch Zefum Chriftum, welcher ift ein herr über alles.

De i. Gieb, bier bin ich, Ghrentonig.

- 307. Die Beschmerben Dieser Erben Sausen im Greiten Dieser Zeiten Sat man nirgends mahre Ruh; Wo ift Friede Für uns Wübe? Du bist's, treuer Lesu, bu!
- 2. Sanden ichmergen Oft im Bergen, Und fein Fried ist in Gebein; Unverdunden Sind die Bunden; Jesu, bein Blut heilt allein. Dein Bersühnen Macht, juns grünen, Du mußt unser Friede sein!
- 3. In ber Sile Fahren Pfeile Bon bem Satan auf uns dar; gejus schübert, Glaube nüget Als ein Schilb uns in Gefahr; So wird Krieben Uns beschieben, Weil ber heiland Sieger war.
- 4. Uns bekriegen Morb und Lugen Zwar von außen in ber Belt; Doch von innen Kann's

gewinnen, Ber Gebulb und Glauben halt. Richts heißt Schabe, Wenn nur Gnabe Unfer Derg gufrieben ftellt.

5. O Erloser, Roch viel grösser Ist ber Friede jener Stubt! Da sind Psalmen, Da sind Psalmen, Die ein Ueberwinder hat. Rimm mich Müben hin im Frieden; Dort wird niemand lebenstatt.

Matth. 3, 17. Siehe, eine Stimme oom Simmel berab fprach: Dies ift mein lieber Cobn, an welchem ich Bobigefallen habe.

Eigene Melobie.

308. Şejus ijt bas lihdijte Licht, Zejus ijt besVatersFreube, Welcher letber von ihm pricht: "Er ift meine Luft und Weibe!" Zejus ijt die fühe Kraft, Die mit Liebe mich entzündet. Da mein Herz alleine findet, Was mir Ruh und Freude ichafft.

2. Jesus wird von mir geschucht, Jesus wird von mir bes gehret; Alles, alles sei verslucht, Was mich in dem Suchen störet! Sagt mir nichts von Lust der Welt! Sagt mir nichts von guten Tagen! Bollt ihr 19\*

aber ja was sagen: Sagt, wie Jesus mir gefällt!

- 8. D ihr Freunde, saget mir, Wo ich finde, ben ich meine, Sen ich suche fur und für? Saget ihm, ich sei nun für? Saget ibm, ich sei nun feine! Sagt, ich sei burchrungen, Saget ihm, wie ich gerungen, Da ich seinen Zug erkannt!
- 4. Jesu, Jesu, meine Ruh! Jesu, Jesu, lag bich sinden! Jesu, ach, du wollst mich, du, dewig siest mit dir verdinden! Jesu, meiner Frenden Ziel, Mur dich gehn meine Triebe; Denn ich sind nich meiner Liebe Alles, was ich wänsig und will.
- 5. Renn mich nur ein Glieb ber Braut, Deiner ausermähle ten Taube! Mache mich bir recht vertraut, Mache; baß ich standhaft glaube! Zesu, Zesu, nimun mich auf! Ich will bein alleine heißen, Mich von allen Dingen reißen, Die verhinbern meinen Zauf!
- 6. Sage nicht, o Creatur, Daß ich dir noch sei verbunden! Nun had ich die reine Spur Meines Bräutigams gefunden! Was von dir noch an mir klebt, Soll uicht immer in mir bleiden, Je-

fus wirb es icon vertreiben, Wenn er mich gu fich erhebt.

7. Oft hast du mich angeblickt, Und gelabt mit beinen Gaben; Doch ich bin nicht g'nug erquickt, Herr, ich muß dich selber haben! Zesu, brich in mir herfür! Zesu, werbe mir zur Sonne! Zesu, Zesu, meine Wonne! Zesu, ach, ergib bich mir!

Luf. 24, 96. Da fie aber bavon rebeien, trat er felbit, Jejus, mitten unter fie und fprach gu ihnen: Friede fei mit euch!

Eigene Melobie.

309. Ag, mein Şerr Jesul bein Rahesein Vringt großen Frieden in's Herz hinein, Und bein Gnabenanblich macht und so seine darüber fröhlich Und banks har mirk.

- 2. Wir febn bein freundliches Augesicht, Boll halb und Endele, wohl leiblich nicht; Aber unfre Seele tann's ichon gewahren, Du kanust bich fistbar g'nug offenbaren, Auch ungefebn.
- 3. Ower nur immer bei Tag und Nacht Dein zu genießen recht mar bebacht! Der hatt'

ohne Ende von Glud zu fagen, Und Leib und Seele mußt immer fragen: Wer ift wie bu?

- 4. Barmherzig, gnadig, gebulbig fein, Unst idgild reichlich die Schulb verzeihn, heilen, fiillen, troften, erfreun und jegnen, Und umfrer Seele als Freund begegnen, Ift beine Luft.
- 5. Ach, gib an beinem toftbaren heil Uns alle Tage volle tommnen Theil; Und lagunfre Seele sich immer ichiden, Aus Roth und Liebe nach bir au bliden Ohn' Unterlaß!
- 6. Und wenn wir weinen, so tröst uns bald Mit beiner blutgen Tobesgestalt; Ja, bie laß uns immer vor Augen schweben Und bein wahrhaftiges Inuns-leben Au seben fein.
- 7. Ein herglich Besen und Kindlichkeit Sei unfre Zierde gu aller Zeit: Und die Bluttesprengung aus beinen Bunden Erhalt und solche zu allen Stunben, Bei Rreub und Leib.
- 8. So werb'n wir bis in himmel hinein Mit bir vergnügt wie bie Kinblein sein. Muß man gleich bie Wangen noch manchmal netzen, Wenn sich bas

herz nur an bir ergoben Und ftillen fann.

9. On reichst uns beine burchgrabne Hand, Die so viel Treue an uns gewandt, Daß wir beim Branbenken beschädint dassehen, Und unser Auge muß übergehen Bor 206 und Dank.

30h. 14, 27. Den Frieden laffe ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Belt gibt. Guer herz erichrede nicht, nub fürchte fich nicht.

Eigene Meloble

- 310. Wie wohl ift mir, o Freund ber Seele, Wenn ich in beiner Liebe ruß! Ich steig aus buntler Schwermuthshohte, Und eile beinen Armen zu. Da muß die Racht des Trauerns sicheben, Wenn mit der Fülle seiger Freuden Die Liebe stracht aus beiner Brust. Dier ist mein himmel schon aus Erden Uem nuß ja volle Gnüge werben, Der in die Gnüge werben, Der in die sinde merben,
- 2. Die Welt mag fich mir feindslich zeigen: Es fei also; ich acht es nicht. Will sie sich freundslich zu mir neigen: Ich flieh ihr trügend Angesicht. In bir

vergnügt sich meine Seele, Du bift mein Freund, ben ich erwähle, Du bleibft mein Freund, wenn Freundichaft weicht; Der Welt haf tann mich boch nicht fällen, Weil in ben ftärtsten Trübsalswellen Mir beine Treu ben Anfer reicht.

3. Will mich die Last der Sünsten brücken, Blist auf mich des Gesetse Web; So eil ich, Derauf die Jud bilden, Und steige gläubig in die Höhe; Ich steige gläubig in die Höhe; Dah sich sich sich einen Wunden; Dah had ich sich sich einen Wunder gefunden, Wo mich kein Kluchstraßtreffen kann. Tritt alles wider mich zusammen: Du bist mein heil, wer will verdammen? Dle Liebe nimmt sich meiner an!

4. Lentst du durch Buften meine Reise: 3ch solg, und tehne mich auf dich; Du gibst mir aus ben Wolken Speife, Und trankest aus ben Felsen mich. Ich trankest aus ben Felsen mich. Ich tranke beinen Bunderwegen, Sie enden sich in Lieb und Segen. Genug, wenn ich dich bei mir hab! 3ch weiß, wen du willst herrlich gleren Und über Sonn und Sterne sühren, Den führest du zuvor hinab.

5. Der Tob mag anbern bufter

scheinen: Ich seh ihn an mit frohem Muth; Benn bu, mein keben, hasselt teinen, Des Herz und Leben in dir ruht. Wie kann des Weges Siel mich schreiken, Da aus der Nacht, die mich wird beden, Ich eine Licht, so mill ich denn mit Freuden Aus diefer finstern Wildnis scheiden Zur Ruhe beiner Emigkeit!

Col. 8, 3. 4. Ihr feib geftorben und euer Leben ift verborgen mit Chiffio in Gott. Wenn aber Chriftus, cuer Leben, fich offenbaren with, bann werbet ihr auch offenbar werben mit ibm in ber Pertichfeit,

Eigene Melobie.

311. Es glanget ber Chrisfie ninwendiges Eeben, Obgleich sie von außen die Sonne verbrannt; Was ihnen ber König bes Himmels gegeben, Ji teinem, als ihnen nur selber bekannt; Was niemand verspüret, Was niemand berühret, hat ihre erleuchteten Sinne gezieret Und sie zu der göttlichen Würde gesühret.

2. Sie icheinen von außen oft arm und geringe, Gin Schaufpiel ber Engel, ein Edel ber Belt; Doch innerlich find fie voll herrlicher Dinge, Der Zieralf, die Krone, die Zestu gejällt; Das Wunder ber Zeiten, Die hier sich bereiten, Dem Konig, der unter den Lillen weibet, Ju bienen, mit heiligem Schmuck bestleibet.

- 3. Sonft sind fie wohl Abams natürliche Kinder, Und tragen was Bilbniß des Irbifden auch: Sie leiben am Fleische, wie andere Sunder, Sie essen und trinken nach nötisgem Braud; Inleiblichen Sachen, Im Schlafen und Wachen, Siebt man sie vor andern nichts Sonderlichs machen, Rur daß sie die Thorheit der Wellust werlachen.
- 4. Doch innerlich sind sie aus göttlichem Stamme, Die Gott burch sein mächtig Wort selber gezugt, Ein Funken, entzündet von göttlicher Klamme, Ein Leben, von oben her freundlich gefäugt; Die Engel sind Brüder, Die ihre Loblieder Mit ihnen holbselig und inniglich singen, Das muß benn ganz herrelich und prächtig erklingen!
- 5. Sie mandeln auf Erben, und leben im himmel; Sie blei-

ben ohnmächtig, und schüben bie Welt; Sie schmechen ben Frieben bei allem Getümmel, Sie friegen, bie Mermsten, was ihnen gefällt. Sie siehen in Leiben, Und bleiben in Freuben; Sie scheinen ertöbtet ben außeren Sinnen, Und führen bas Leben bes Glaubens von innen.

- 6. Wenn Chriftus, ihr Leben, wird offenbar werben, Wenn er fic einst bar in ber Hertlichfelt fiellt, So werben sie mit ihm, als Fürsten ber Erben, Huch berrlich ericheinen zum Wunber Welt. Sie werben regieren, Mit ihm triumphiren, Den himmel als prächtige Lichter ausgieren; Da wirb man bie Freube gar offenbar spüten.
- 7. Frohlode, bu Erbe, und jauchzet, ihr Higel, Dieweil bu ben göttlichen Samen geneuß'it; Denn bas ist bed Ewigen göttliches Siegel, Jum Zeugniß, boß er bir noch Segen verheiß! Ou foust noch mit ihnen Auf's prachtigste grunen, Wenn erst ihr verborgenes Leben erscheinet, Wonach sich bei Seifen wir ihr en vereinet.
- 8. D Jefu, verborgenes Leben ber Seelen, Du beimliche Bierbe

ber inneren Wet, Las beinen werborgenen Weg uns erwählen, Wenn gleich uns die Bürde bes Krenzes entstellt! Dier übel geneunet Und wenig erkennet. Dier heimlich mit Ehrijto in Vater gelebet, Dort öffentlich mit ihm im himmel geschwebet!

Jef. 49, 18. D baß bu auf meine Bebote mertieft: fo murbe bein Friebe fein wie ein Bafferftrem.

Del. Befu, meine Freude.

- 312. Sejus, unferFriebe!
  Labsal für uns Mübe, Süßer
  herr und Chrift, Dessen mith
  Erbarunen Allen geisstick Armen
  Ihre Zustucht ist! Du, nur du
  Bleibst unstre Kuh; Dir, o treuer
  Jürst bes Lebens, Traut man
  nicht verzebens!
- 2. Onesse aller Geifter, Aller Suite Beetsbeit Weister, Aller Gute Weer! Schopfer meiner Seele! Benn ich bich verfehle, Bleibt mein herze leer. Rur an bir Geniget mir. Ruf mir, baß ich 3u bir eile, Und micht werweile!
- 3. O wie find bie Triebe Deiner Jesusliebe Go volltommen rein! Tief in threm Besen,

- Ewig außerlesen, Ohne falichen Schein; Immer neu und immer treu; Suger, als man kann empfinden, Größer, als bie Sünden.
- 4. Laß in biefen Arieben, Laß in beinem Lieben Meine Seek unth! Du kannst uns nicht trügen; Schenke bies Bergnügen Mir, mein Zesu, nun! D wie reich Und engelgleich Kann ein Wensch son bein Durch bein Lieben werben!
- 5. Gib mir, baß mein Herze, Rie Mie mit Sunbern scherze, Rie mit Luft ber Welt; Daß mein Bunisch und Wisse Darin nur sich stille, Was die wohlgesäut! Gestit und Sinn Soll immerhin Nur in die und beinen Gaben Licht und Weisbeit haben.
- 6. Was sich in mir reget, Was mein Serz beweget, Was mein Geist gebentt, Was mein Voffen nahret, Was mein Vriebe schert, Was mir Friebe schert, Was die in Jesus sein! Er, bas Ziel all meiner Triebe, Jesus, meine Liebe!
- 7. Du, mein Licht, erscheine! Du, mein Troft alleine, Komm, erquide mich! Romm, bag meine Seele Sich nicht fanger quale,

Romm, und zeige bich! Rimm mich mir Und gib mich bir! Du, ber fich für mich gegeben, Werbe ganz mein Leben!

8. Wenn mein Geist verschieben, Gib ihm Ruch und Frieden In bem obern Zelt! Dort ift sanste Stille, Dort ift sanste Stille, Dort ift saße Falle, Die tein Gram vergällt. Hore mich! Ich bitte bich; Gib mit, herr, in beinem Namen Ewge Ruch! Umen.

Rt & m. 8, 29. Welche er juvor verfeben bat, bie hat er auch verordnet, bag fie gleich fein follten bem Gonnelle feines Sobnes, auf dag berfelbe ber Eritgeborne fei unter vielen Brusbern.

De f. Es glanget ber Chriften ac.

313. Ermuntert bie Herzen, erwedt bie Gemüther, Ihr, bie ihr als Glieber am Oberhaupt hängt! Erwäget ben Reichthum ber herrlichen Güter, Den
Zefus bem Glauben zur Rahrung geschentt; Sest, sterbliche
Sünber, Die werben ihm Kinber, Als Täder und Sohne
von Reuem geboren, Zum ewigen Leben aus Gnaben erforen!

2. Ja, Bater! es hat und bein emiges Lieben In Chrifto por

Gründung ber Welt schon ermäßt; Du hast unser Namen im Himmel geschrieben, Und uns mit dem Sohne ber Liebe vermäßt. D Gott aller Gnaben, Du heilst unsern Schaben! Wir geben uns dankend den treuesten Händen Zum Gründen, zum Stärken, zum Kräftgen, Bollenben.

3. Ji uns nun ber König bes Lebens gewogen, So bient uns ber Himmel, bie Erbe, bas Weer; Die Engel, sie kommen mit Frenben gezogen, Und lagern sich stammend zum Schut um uns ber. Sie lieben bie Kinder, Uns Alte nicht minber; Sie bienen und wachen in Nächten und Tagen, Bis daß sie uns jauchzend gen himmel getragen.

4. D Liebe, wie haft bu bie Deinen erhoben, Da bu bich uns selber und alles ergisst! D Bater, das Köftlichste hier und dort oben Ist, daß von in Christo uns väterlich liebst! D Tiefe! o Weite! D Holger Ubgrund unendlicher Freude! Da filger Ubgrund unendlicher Preude! Da filmben die Seelen politommene Wide.

5. Dein Baterberg bringt bich, für alles gu foceen; Du fennit

das Bedürsniß, und veisiest auch Rath. Du sorget für heute, du waltelt sir morgen, Sorgit herrelich für Seel und sir Leib mit der That. Za, Nater, wir spären Dein Segenstregieren! Du trönst uns mit Gnaden im Leben und Sterben, Und lässelt uns enblich dein Himmelreich erfen.

6. Ihr feligen Armen, feht, alles ift euer! Ihr lebet in Chriftus, und Chriftus in euch: er achtet euch, feine Begnabier, theuer, Und macht euch an Hertlichfeit felber fich gleich. Geerrlichfeit felber fich gleich. Ge-

nießt nun als Freie, Was Zefus, ber Treue, Als Segen in irbichen und himmelischen Dingen Euch wollte burch blutiges Sterben erringen!

7. D möchten wir ganglich ber Liebe gewohnen, Die hier und im Sohne so guabig umarmt! Wie milbiglich weiß sie nicht unser zu ichonen, Gleichwie sich ein Bater ber Kinder erbarmt! Es gesn ihr zu herzen MI unsere Schmezzen; Sie heilt, sie verbindet, sie hebet und träget, Bis sie nus der berepfleget.

# XIX. Allgemeine Gebet-, Cob- und Danklieder.

Jef. 6, 3. Beilig, beilig, beilig ift ber Derr Zebaoth, alle Lande find feiner Chre boll.

Eigene Delobie.

314. Serr Gott, bich loben wir! Herr Gott, wir banten bir! Dich, Gott Bater in Ewigteit, Ehret bie Welt weit und breit; All'Engel und Himmelsheer', Und was bienet beiner Gfr, Auch Cherubim und Seraphim Singen immer mit bober Stimm: heilig ift unser Gott! Heilig ift unser Gott! Heilig ift unser Gott! Heilig ift unser Gott! Leilig ift unser Gott! Der herre Zebaoth! :,:

2. Dein' gottlich' Macht unb Berrlichfeit Geht über Erb unb

himmel weit; Der beiligen amolf Boten Babl Und bie lieben Bropheten all', Die theuren Mart'rer allgumal Dich loben, herr, mit großem Schall; Die gange merthe Chriftenbeit Rubmt bich auf Erben allezeit; Dich, Bater, Gott im bocbften Thron. Und beinen rechten eingen Gobn, Den beilgen Geift und Erofter werth Dit rechtem Dienft fie lobt und ehrt.

3. Du Ronig ber Ghren, Jeju Chrift! Gott Baters emger Cobn bu bift; Der Jungfrau Leib nicht haft perfcmabt, Bu erlofen bas menichliche Gefchlecht. Du baft bem Tob gerfiort fein' Dacht, Und alle Chriften gum himmel bracht. Du figeft gur Rechten Gottes gleich, Dit aller Ehr in's Baters Reich; Gin Richter bu gutunftig bift Ueber alles, mas tobt und lebend ift.

4. Run bilf uns, Berr, ben Dienern bein, Die burch bein Blut erlofet fein : Lag uns im Simmel haben Theil Dit ben Beilgen am emgen Beil! Bilf beinem Bolt, Berr Jefu Chrift, Und fegne, was bein Erbtheil ift. Regiere fie ju aller Beit, Und beb fie boch in Emigfeit! herr Gott, wir loben taglich bich, Und beinen Ramen ftetig= lich, Den ehren wir in biefer Beit Und bort in aller Emigfeit!

5. Behut uns beut, o treuer Gott ! Bor aller Gunb unb Diffe= that! Sei uns gnabig, o Berre Bott! Gei uns gnabig in aller Roth ; Beig uns beine Barmber= gigteit, Wie unfre Soffnung gu bir fteht; Muf bich hoffen mir, lieber Berr! In Schanben lag und nimmermehr! Beilig ift unfer Gott ! :,: :,: Der Berre Rebgoth! :.: Amen.

Bf. 186, 8. 4. Dantet bem herrn aller Berren ; benn feine Gute mabret emiglich : ber große Bunber thut allein.

Ciaene Relobie.

315. Mun bantet alle Gott Mit Bergen Mund und Banben, Der große Dinge thut An und und allen Enben; Der und von Mutterleib Und Rinbesbeinen an Ungahlig viel gu gut Bis bieber bat gethan.

2. Der emig reiche Gott Woll uns bei unferm Leben Gin im= mer frohlich Berg Und eblen Grieben geben, Unb uns in fei= ner Gnab Erhalten fort unb fort, Und uns aus aller Noth Erlofen bier und bort.

3. 206, Ehr und Preis sei Gei Soth, Dem Bater und bem Sohne Und bem, ber beiben gleich Im höchsten himmelsthrone, Dem breieinigen Gott; Alls es ansänglich war Und ist und bleiben wird Jehund und immerbar.

Bf. 57, 8—10. Gott, mein berg ift bereit, tag ich finge und lebe. Wache auf, Pfalter und harse; frühe will ich auswachen. herr, ich will bir banken unter ben Bolkern.

Gigene Melobie .

316. Lobe ben herren, ben machtigen Konig ber Ehren, Meine geliebete Seele, bas ift mein Begehren. Kommet zu hauf! Laffet ben Lobgefang hören!

2. Lobe ben Herrn, ber alles fo hertlich regieret, Der, wie auf Flügeln bes Ablers, bich sicher gesühret, Der bich erhält, Wie es bir selber gefällt. Sast bu nicht bieses verspüret?

3. Lobe ben Berren, ber funftlich und fein bich bereitet, Der bir Gesundheit verliehen, bich freundlich geleitet. In wie viel Noth hat nicht ber gnabige Gott Ueber bir Flügel gebreitet!

4. Lobe ben herren, ber bei nen Stanb sichtbar gesegnt. Der aus bem himmel mit Strömen ber Liebe geregnet! Tenke baran, Was ber Minnächtige kann, Der bir mit Liebe begegnet.

5. Lobe ben Herren; was in mir ist, lob seinen Namen! Mles, was Obem hat, lobe mit Mrahams Samen! Er ist bein Licht; Seele, vergiß es ja nicht! Lob ihn in Ewigkeit! Amen.

#### (Pfalm 103.)

Pf. 103, 1. Lobe ben herrn, meine Geele und mas in mir ift, feinen beiligen Ramen.

Eigene Melebie.

317. Run Tob, mein' Seel, ben Herren, Was in mir ift, ben Namen sein, Des Inaben stets sich mehren; Bergises nicht, o Berge mein! Er hat bie Schulb vergeben, Heist beine Schwachheit groß, Beschirt bein armes Leben, Nimmt bich in

feinen Schoos, Mit Troft bich überschüttet, Bergingt bem Abler gleich; Schafft Recht und treu behutet, Die leiben für sein Reich.

2. Er hat uns wissen lassen Gericht, Auch seine Recht und sein Gericht, Auch seine Git ohn' Maasen; Ihm mangelt's an Erkarmung nicht. Den Zorn läßt er balb sahren, Straft nicht nach unifrer Schulb. Will Gnaben immer sparen, Zeigt Blöben leine Hulb; Sein Mittelb ift sahren For ber Oft vom Abend, Auf unfre Sinde beine, Auf beine hulb; Sein Wittelb ihn; So sern ber Oft vom Abend, Auf unfre Sinde bin.

- 3. Wie Bater sich erbarmen, Wenn ihre schwachen Kinber direi'n, So thut ber Herr uns Armen, Wenn wir ihn sürchen tindlich rein. Gott kennt uns arme Anechte, Er weiß, wir ind nur etaut, ein nichtiges Geschlechte, Wie Blum und fallend Laub; Der Wind barüber wehet, So ist es uinnuer da; Also der Mends der Wenschet, Sein End, das ist ihm nah.
- 4. Die Gottesgnaballeine Bleibt stet und fest in Ewigkeit, Sie bleibt bei der Gemeine, Die steht in seiner Furcht bereit; Sein

Bund ift nicht veraltet, Er herricht im himmelreich. Ihr starten Engel, waltet Des Lobs und bient zugleich Dem großen herrn zu Ehren, Und treibt sein heilig Wort! Mein herz soll auch vermehren Sein Lob an allem Ort.

5. Sei Lob und Preis mit Ehren Gott Bater, Sohn und
heisgem Beist! Der woll in
uns vermehren, Was er aus Inaden uns verheißt, Daß wir ihm sest van die ihn und tindlich auf ihn bauen Wit Herzen, Wuth und Sinn; Daß wir ihm treu anhangen Bis zu der letzeten Stund. Das laß er unserlangen! Amen von Herzensarund!

5. Do f. 32, 3. 3ch will ben Ramen bes herrn preifen. Gebt unferm Gott allein bie Gire.

Gigene Melotie.

318. Sei lob und Ehr bem bochsten Gut, Dem Bater aller Gute, Dem Gott, ber alle Bunder thut, Dem Gott, ber mein Gemüthe Mit seinem reiden Trost erfallt, Dem Gott, ber allen Jammer ftillt; Gebt unferm Gott bie Ehre!

- 2. Es banken bir bie himmelsheer', O herricher aller Thronen; Und bie in Lüften, Land und Weer zn beinem Schatten wohnen, Die preisen beine Schöpfersmacht, Die alles also wohl bebacht. Gebt unserm Got bie Chre!
- 3. Was unfer Gott geschaffen hat, Das will er auch erhalten; Darüber will er früh und spat Mit feiner Gnabe walten. In seinem ganzen Königreich gelech; Gebt unferm Gott bie Este!
- 4. Ich rief bem Herrn in meimer Roif: "Ach Gott, vernimm
  mein Schreien!" Da half mein
  helfer mir vom Tod, Lief Troft mir angebeihen. Drum
  bant ich, Gott, brum bant ich bir, Ach, bantet, bantet Gott mit
  mir, Gebt unserm Gott bie Ehre!
- 5. Der herr ist nun und nimmer nicht Bon seinem Bolt geschieben; Er bleibet ihre Zu-versicht, Ihr Segen, heil und Krieben. Mit Mutterhänden leitet er Die Seinen steits hin und her. Gebt unserm Gott bie Ehre!

- 6. Wenn Troft und Hufe mangeln muß, Die alle Weller erzeiget, So fommt, so hilft ber Ueberstüß, Der Schöpfer selbst, und neiget Die Vateraugen benen zu, Die nirgendwo sonst finden Ruh. Gebt unserm Gott bie Ehre!
- 7. Ich will bich all mein Leben lang, O Gott, von nun an chren; Man soll, Gott, beinen Lobgesang An allen Orten fören; Mein ganges Herz ermuntre sich, Mein Geist unb Leib erstreue bich; Gebt unserm Gott bie Ehre!
- 8. Ihr, die ihr Christi Namen neunt, Gebt unserm Gott die Chre! Ihr, die ihr Gottes Wacht bekennt, Gebt unserm Gott die Chre! Die salschen Göhen macht zu Spott, Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott! Gebt unserm Gott die Erre!
- 9. So kommet vor sein Ausgesicht, Wit Zauchzen Dank zu bringen, Begablet die gelobte Pflicht, Und laßt und fröhlich singen; Sott hat es alles wohl bebacht Und alles, alles recht gemacht! Gebt unserm Gott die Ehre!

Bf. 96, 7. 8. 36r Boller, bringet ber bem Berrn, bringet ber bem Berrn Chre und Macht; bringet ber bem Berrn bie Ehre feinem Ramen.

De I. Dein Bater, fieb, ich bringe bir.

- 319. Run banket all' und bringet Ehr, Ihr Menschen in ber Welt, Ihm, ben ba preist ber Engel heer Miseit im hims melszelt!
- 2. Ermuntert euch und fingt mit Schall Gott, unserm hoche sten Gut, Der seine Bunber überall Und arofie Dinge thut.
- 3. Der uns von Mutterleibe an Friich und gesund erhalt, Und wo tein Mensch mehr helfen tann, Sich selbst zum helfer stellt.
- 4. Der, ob wir ihn gleich hoch betrübt, Doch bleibet gutgen Muths, Die Straf erlägt, bie Schulb vergibt Und thut uns alles Guts.
- 5. Er gebe uns ein fröhlich herz, Erfuische Geist und Sinn Und werf all Angst, Sorg, Furcht und Schmerz In Wees restiefe hin.
- 6. Er laffe seinen Frieben ruhn Auf unserm Baterland; Er gebe Glud zu unserm Thun Und Heil in allem Stand.

- 7. Er laffe feine Lieb und Gut Um, bei und mit uns gehn; Was aber angftet und bemuht, Gar ferne von uns ftebn.
- 8. So lange biefes Leben manrt, Sei er ftets unfer Seil; Und wann wir icheiben von ber Erb, Berbleib er unfer Theil.
- 9. Er brude, wenn bas Herze bricht, Uns felbst bie Augen zu Und zeig uns brauf fein Angesicht Dort in ber ewgen Rub.

Bf. 148, 1-5. Lobet, ihr himmel, ben herrn, lobet ibn, alle feine Engel; lobet ibn, alle feine Sengel; lobet ibn, alle feine bene und Denob; lobet ibn, alle feuchfenben Eterne. Lobet ibn, ibr himmel allenthalben! umb bie Waffer, bie oben am himmel findb bie follen loben ben Rumen bes berra.

Eigene Melobie.

## 320. Wunberbarer Ro-

nig, Herrscher von uns allen, Laß dir unser Lob gefallen! Deine Batergüte Hast von lässen, stieben, Ob wir schon dich oft verließen. Hist uns noch, Stärk uns boch, Daß die Stimm erklinge Und das Herz dir singe!

2. himmel, lobe prachtig Deines Schöpfers Starte Mehr, als aller Menichen Berte. Großes Licht ber Conne, Cenbe beine Strahlen, Die bas große Runb bemalen. Lobet gern, Monb unb Stern! Seib bereit zu ehren Einen folchen Herren.

3. D bu, meine Seele, Singe frohlich, singe, Singe beine Glaubenklieber! Was da Dbem holet, Jauchze, preife, klinge! Wirf bich in ben Staub barnieber! Er ist Gott Zebaoth! Er mut zu fosen.

4. Hallelujah bringe, Wer ben Herren fennet, Wer ben Herren Sehum liebet! Hallelujah singe, Welcher Sprillen nennet, Sich von Herzen ihm ergiebet! O mohl birl Glaube mir, Endlich mirst be broben Ohne Sünd ihn laben.

Bf. 103, 13. Wie fich ein Bater über Eins ber erbarmet, fo erbarmet fich ber herr über bie, fe ibn firchten.

Gigene Dielotie.

321. Womit soll ich bich wohl loben, Mächtiger herr Zebauth? Sende mir dazu von oben Teines Geisles Kraft, mein Gott; Denn ich kaun mit nichts erreichen Deine Inad und Liebeszeichen. Tausend-, tausendmal sei dir, Großer König, Dank dasur!

- 2. herr! entzünde mein Gemutte, Daß ich beine Mundermacht, Deine Gnabe, Treu und Güte Froh erhebe Tag und Racht, Da von beinen Gnadengüffen Leib und Seele zeugen muffen. Taufends, taufendmal fei bir, Großer König, Dant dafür!
- 3. Dent ich, wie ich bich verlassen. Wie ich häufte Schulb auf Schulb, So möcht ich aus Scham erblassen vor ber Langmuth und Gebuth, Womit bu, o Gott, mich Armen Haft getragen aus Erbarmen! Tausend-, tausendmal sei dir, Groger Kdnig, Dant bafür!
- 4. Ach ja, wenn ich überlege, Wit was Lieb und Gutigkeit Du burch so viel Wunderwege Wich geficht die Lebenizeit, So weiß ich kein Ziel zu finden, Roch die Tiefen zu ergründen. Zausende, tausenden, taulendend sei die, Großer Kduig, Dant basüt!
- 5. An, Herr, bift mir nadger laufen, Mich zu reigen auß ber Ginth; Eenn do mit ber Sinber Haufen Ich nur fuchte irbisch Gut, Hießest du auf baß mich achten, Wonach man zuerst soll trachten. Laufende, tausende

mal fei bir, Großer Konig, Dant bafur!

- 6. O wie hast bu meine Seele Stets gesucht, zu bir zu ziehn! Daß ich nicht mein hell versesse, Soll ich zu daßgeschieden, Die mich ausgeschieden, Die mich ausgeschieden Und mir Krast zum Leben gaben. Tausende, tausenden mal sei bir, Großer König, Dank dasste!
- 7. Ja, Herr, lauter Enab und Wahrheit Sind vor beinem Angesicht! Du, bu trittst hervor im Klarheit, In Gerechtigkeit, Gericht, Lässelt und in beinen Werken Deine Gat und Munacht merken. Tausender, tausendman sei der, Großer König, Dank bafür!
- 8. Balb mit Lieben, balb mit Leiben Kamst bu, herr, mein Gott, zu mir: Rur mein Herze zu bereiten, Gang sich zu ergeben bir, Daß mein gänzliches Berlangen Möcht an beinem Bangen Lausenbos, tausenwalf sie bir, Großer König, Dant basür!
- 9. Wie ein Bater nimmt und gibet; Nachbem's Kinbern nuglich ist, So hast bu mich auch geliebet, Herr, mein Gott, zu

jeber Frist Und dich meiner angenommen, Wenn's auf's außerste gekommen. Tausenbe, tausenbe mal sei dir, Großer König, Dank dafür!

- 10. Mich haft bu auf Mblersflügeln Oft getragen väterlich, In ben Thältern, auf ben Higeln Bumberbar erretter mich; Schien mir alles zu zerrinnen, Barb ich boch ber Hilfe innen. Zaufenbe, taufenbmal sei bir, Großer König, Dant bafür!
- 11. Fielen Tausend mir zur Seiten Und zur Rechten zehnmal mehr, Ließest du mich boch
  begleiten Durch ber Engel starfes heer, Daß den Nöhspen, die
  mich drangen, Ich jedennoch bin
  entgaugen. Tausendmal sei dir, Großer König,
  Dant bafür!
- 12. Bater! bu hast mir erzeiset Lauter Gnad und Gütigeteit; Und du hast zu mir geneiget, Jesu, beine Freundlickeit; Und durch bich, o Geist der Gnaden, Werd ich stets noch eingesaden. Tausende, tausende mas sei der, Großer König, Dank dassu:
- 13. Tausenbmal sei bir gesunsgen, Herr, mein Gott, solch
  20

Lobgefang, Weil es mir bisber gelungen ; Ach, lag meines Lebens Gang Werner noch burch Jefu Leiten Rur gehn in bie Emigfeiten ; Da will ich, herr, für und für Emig, emig ban= fen bir!

B f. 150, 6. Alles, mas Dbem hat, lobe ben Berrn, Ballelujab.

Glaene Melobie.

daß ich taufenb Bungen hatte Und einen taufenbfachen Munb! Go ftimmt ich bamit in bie Wette Mus allertiefftem Bergensgrund Gin Loblieb nach bem anbern an Bon bem. mas Gott an mir gethau.

2. Dbag boch meine Stimme icallte Bis bahin, mo bie Conne ftebt! O bag mein Blut mit Rauchzen mallte, Go lang es burch bie Abern gebt! Ach, mare jeber Buls ein Dant Und jeber Dbem ein Gefang!

3. Was fcweigt ihr benn, ihr, meine Rrafte? Auf, auf, braucht allen euren Meiß, Und ftebet munter im Geichafte Bu Got= tes, meines Berren, Breis! Dein Leib und Seele, ichide bich, Unb lobe Gott herzinniglich!

4. Ihr grunen Blatter in ben Balbern, Bewegt und regt euch boch mit mir! 3hr ichwanten Graschen in ben Felbern, 3hr Blumen, lagt boch cure Bier Bu Sottes Ruhm belebet fein, Und ftimmet lieblich mit mir ein!

5. Ad, alles, alles, mas ein Leben Und einen Obem in fic hat, Soll fich mir zum Gehulfen geben; Denn mein Bermo: gen ift zu matt, Die großen Bunber gu erhöhn, Die allent: halben um mich stehn.

6. Lob fei bir, allerliebfter Bater. Kur Leib und Seele, Hab und Gut! Lob fei bir, milbefter Berather, Für alles, mas bein Lieben thut, Daß mir in beiner meiten Belt Beruf und Bohlfein ift beftellt!

7. Mein treufter Jefu! fei gepriefen, Dag bein erbarmungs: polles Berg Sich mir fo hulf: reich hat erwiesen, Und mich burch Blut und Tobesichmerz Bon Satans Macht und Lift befreit. Und bir gum Gigenthum aeweiht.

8. Auch bir fei ewig Ruhm und Ehre, O beilig werther Gots tes-Seift Fur beines Troftes fuße Lehre, Die mich ein Rind bes Lebens beifit! Bas Gutes foll burch mich gebeihn, Das wirft bein gottlich Licht allein.

- 9. Wer überftromet mich mit Gegen? Bift bu es nicht, o reicher Gott? Wer ichutet mich auf meinen Wegen ? Du, machtiger Gott Bebaoth! Du tragft mit meiner Gunbenichulb Unfäglich gnabige Gebulb.
- 10. Bor anbern fuff' ich beine Ruthe, Womit bu mich geguch= tigt baft : Wie piel thut fie mir boch ju gute! Die ift fie eine fanfte Laft! Gie macht mich fromm und zeugt babei, Daß ich bei bir in Gnaben fei.
- 11. 3ch hab es ja mein Lebetage Schon viele taufenbmal gefpurt, Dag bu mich unter vieler Plage Getreulich haft bin= burchgeführt; Denn in ber gro-Beften Gefahr Barb ich bein Eroftlicht ftets gewahr.
- 12. Die follt ich nun nicht voller Freuden In beinem fteten Lobe ftehn? Wie wollt ich auch im tiefften Leiben Richt triumphirend einher gehn? Und fiel auch felbit ber Simmel ein, Go will ich boch nicht traurig fein. 13. 3ch mill pon beiner Gute
- fingen, So lange fich bie Bunge

regt; 3ch will bir Freubenopfer bringen, Co lange fich mein Berg bewegt: Ja, menn ber Mund mirb fraftlos fein, Go ftimm ich noch mit Cenfgen ein.

14. Ach, nimm bas arme Lob auf Erben, Dein Gott, in allen Gnaben bin! Im Simmel foll es heffer merben. Wenn ich bei beinen Engeln bin; Da fing ich bir im hohern Chor Biel taufend Sallelujah por!

Bf. 118, 14. Der herr ift meine Dacht und mein Bfalm und ift mein Beil.

De L. Gei Lob und Chr bem bochften ze.

- 323. O Gott, du bift mein Pfalm und Beil! Lag fich mein Berg entgunben, Damit es auch in feinem Theil Dag bei= nen Ruhm verfünden! Lag bie Gerechten fich erfreun; Die Frommen muffen froblich fein, Und beiner Gnabe leben !
- 2. Goreib beinen Ramen in mich ein, Und lag, bis ich erfalte. Rur ba & ftets meine Freube fein, Daß ich gu bir mich halte, Und fete meine Buverficht Auf bid allein, auf Meniden nicht, Und all bein Balten preife! 20\*

- 3. Herr Zebacth, du Gott ber Treu! Ach, tasse mich empfinben, Wie lieblich beine Wohnung sei, Wo du vergibst die Sinben; Wo sich nach Finsternis und Vath In dir, herr, bem tebendgen Gott, So Leib als Seele freuen!
- 4. Laß mich auch in Erfahrung fehn, Wie aus ber Nacht ber Schmerzen Gerechten muß bas Licht aufgehn Und heil ben frommen Herzen. Mein Zelas ift ber Brunn bes heils; Laß mich aus ihm auch meinestheils Wit Freuben Wasser
- 5. Du haft die Sunder dir vertraut, Ihr Cfend uicht gescheuet; Haft Gottes Tempel uns erbaut Und isn mit Blut geweihet. Herr, wie du unser bich gefreut, So laß mein Serz in Ewigkeit Sich nur an dir erfreuen!
- 6. Wenn du, erhadner Lebenskärft, Den Himmel sammt der Erden Verneut erscheinen fassen wirst, Und ossender wirst werden: Dann gif, daß ich in ben: Dann gif, daß ich in friedenskeit, Bost himmtlicher Zufriedenskeit, Dein Antlith schauen möge!
  - 7. Birft bu einft, bie entschla-

- fen sind, Die durch tein Blut Erlösten, So wie die Mutter herzt ihr Kind, Nach Angst und Weinen trösten: So laß auch mich getröstet sein! Dann wird, herr, unser Sierbgebein Wie Laub im Frühlling grünen.
- 8. Dann wird ber Mund bes Jauchzens voll, Die Junge vole ler Rühmen, Denn wandellose Freude soll Das lichte Haupt beblümen. hier saen wir mit Thränen aus; Dort sollen wir im Baterhaus Wit tausend Wonnen ernten.
- 9. Md, laß zu jener Gerrlichfeit Uns einst mit Ehren gehen, Und unfre dunkle Thranenzeit Im Lichte bald verwehen! hijf uns, o Bater, durch den Tob, hijf uns, du freudeureicher Gott, Durch Jesum Christum! Amen.

Mel. D bağ ich taufenb Zungen hatte.

324. Serr von unenb= lichem Erbarmen, Du unergrunb

<sup>3</sup> er. 31, 20. 3ft nicht Epfraim mein theuert Gofn und mein trautes Rind? Denn ich gebente noch wohl baran, was ich ibm geredet habe: Darum bricht mit mein herz gegen ibn, baß ich mich feiner erbarmen muß, fpricht ber herr.

lich Liebesmeer! Ich banke bir mit anbern Armen, Mit einem ganzen Sunbenheer Für beine Halb in Jesu Chrift, Die vor ber Welt gewesen ist.

- 2. Für bein so allgemein Erlosen, Für bie Bezahlung aller Schuld, Für beinen Rus an alle Bosen, Und für bas Bort von beiner Hulb; Ja, für bie Krafi in beinem Wort Dankt bir mein Herze sier und bort.
- 3. Für beinen heilgen Geist ber Liebe, Der Glauben wirft in unserm Geist, Weil boch bes Glaubens Kraft und Triebe ein Wert ber Allmacht Gottes beist; Für bie Beseistigung darin Dankt bir mein neu geschaffner Sinn.
- 4. Für bein so tröstliches Bersprechen, Daß beine Enabe ewig
  ei; Wenn Berge bersten, Sugel brechen, So bleibt bein Bunb
  und beine Treu; Wenn Erb
  und heine Treu; Wenn Erb
  und heine Gott, ber Glauben halt.
- 5. Für beine theuren Bunbesgeichen, Die Siegel beiner mahren Schrift, Kann, herr, mein Lob bich nicht erreichen: Du haft ein Denkmal brin gestift't

Der Bunber-Gnabe in ber Zeit, Bofur ich bant in Emigfeit.

- 6. Ja, Mund und Herze soll bir banken; Doch bittet auch mein Herz und Mund: Lah weber Mund noch herze wanten, Und gründ mich sest auch beisen Grund; Erhalle nur durch beine Tru Auch bis au's Enbe mich babei!
- 7. Und sechten Satan, Welt und Lüste Mich in bem bosen Stünblein an, Gib, daß ich mit bem Schilb mich rüfte, Der Satans Pseife bampsen kann. Doch weil ich schwach, so lasse wie Richt allzuschwere Prüfung zu! 8. Laß mir bein allgemein Er-
- barmen, Das allgemeine Lösegelb, Den allgemeinen Rus ber Armen, Den allgemeinen Trost ber Weit, Die Mittel, welche allgemein, Den sesten Grund bes Glaubens sein!
- 9. Du gabft ja mir auch slocke Gnaben, Auch ich, ich habe Theil baran. Ich lag ja mit in gleichem Schaben, Jur mich ift ja genug gethan; An beinem Worte, Troft und heil Gehört mir mein besonbred Theil.
  - 10. An biefem tann ich nun ertennen, Dag ich bein Rinb in

Enaben bin; Du willst mir selbst bie Ehre gönnen, Du gabst ben Sohn für mich bahin; Er war ben Sündern zugezählt, In bem bie Sünder außerwählt.

11. Laß mich in Liebe heilig leben, Unstraftlich bir zum Lobe sein; Berfichere mein Herz barneben, Es reifze teine Luft noch Bein Wich von ber Liebe Gotetes hin, Weil ich in Christo Leib in Christo

12. Tob, Leben, Trübsal, Angst und Leiden, Was Welt und Hölle in sich schlieft, Nichts soll mich von der Liebe schein, Die da in Christo Jesu ist. Za, Amen! Bater aller Treu, Zähl mich den Auserwählten bei!

Bf. 147, 1. Lobet ben herrn, benu nnferen Gett loben, bas ift ein tofiliches Ding; foldes Lob ift lieblich und fcon.

Gigene Delobie.

325. Großer Gott, wir loben bich! Herr, wir preisen beine Stärke! Bor bir neigt bie Erbe sich, Und bewundert beine Werke. Wie du warst por aller Zeit, So bleibst du in Swigkeit!

- 2. Heiliger Gott Zebaoth! Heilsger Herr ber himmelsheere! Starker Helfer in ber Noth! Himmel, Erbe, Luft und Meere Sind erfüllt mit beinem Ruhm; Alles if bein Eigenthum!
- 3. Auf bem gangen Erbentreis Loben Große bic und Kleine. Dir, Gott Bater, bir gum Preis Singt bie heilige Gemeine, Und verehrt auf seinem Thron Deinen eingebornen Sohn.
- 4. Sie verehrt ben heilgen Geist, Welcher uns mit seinen Lehren Und mit Troste träftig speist, Dich, ben Herricher voller Ehren! Der mit dir, o Resu Christ, Und bem Bater Eines ist!
- 5. Du, bes Vaters ewger Sohn, Haft bie Meufcheit augenommen, Bift, o herr, von beinem Thron Ju und in bie Welt gestommen! Du haft uns bein Reich gebracht: Uns von Sünbe frei gemacht!
- 6. Run fann zu ber Gnabe Thron Jeber freien Zugung finden: Wer be glaubet an ben Sohn, hat Bergebung seiner Sunben; Denn bes Lammes theures Blut Spricht für uns beim Bater gut.
  - 7. Stehe benn, o herr, uns

bei, Die wir bich in Demuth bitten: Sprich von aller Schuld uns frei, Da bu auch für uns gelitten; Nimm uns nach vollbrachtem Lauf Zu bir in ben Himmel auf!

- 8. Alle Tage wollen wir Deinen heilgen Namen preifen, Und zu allen Zeiten bir, Ehre, Lod und Dant erweisen. Sib, bağ wir in allem Thun Nur in beinem Willen ruhn!
- 9. herr, erbarm, erbarme bich! Ueber uns, herr, fei bein Seegen! Deine Gute zeige mögen! Daß wir lauter preisen mögen! Auf bich hoffen wir allein, Laß uns nicht verloren sein!

#### (Pfalm 34.)

Bf. 84, 2. 36 will ben herrn foben aller ei t, fein Lob foll immerbar in meinem Munbe fein. — Bf. 65, 2.

DR e I. Run lob, mein' Ceel ben ac.

326. Man lobt bich in ber Stille, Du großer, hocherhabner Gott! Des Rühmens ift bie Fülle Bor beinem Thron, herr Zebaoth! Du bist boch hier auf Erren Der Frommen Zuversicht; In Trübsal und Beichwerben Lafi'ft bu bie Deinen 'nicht. Orum foll bich täglich ehren Mein Mund vor jebermann, Und beinen Ruhm vermehren, So lang er lallen kann!

- 2. Es muffe bein sich freuen, Wer beine Macht und Gnabe kennt, Und stels bein Lob erneuen, Wer bich in Christo Bater nennt! Dein Name sei gepriesen, Der große Wundertigut, Und ber auch mir erwiesen, Was mir fit nuty und gut. Nun, bies ist meine Freude, Zu hängen seit an dir, Daß nichis von bir mich schee, So lang ich walle hier!
- 3. Herr, du hast beinen Namen Sehr herrlich in der Welt gemacht, Und eh wir siehent kamen, Hast du sich nicht siehent kamen, Hast du sich nicht siehen erzeiget; Herr, wie vergelt ich's bir? Uch, bleibe mir geneiget, Dein Segen ruh auf mir! Den Kelch bes Heils erheben Will ich dann allezeit, Und preisen dich im Leben, Und bort in Ewlgsteit!

Pf. 29, 1. 2. Bringet ber bem herrn, ihr Gewaltigen, bringet ber bem herrn Chre und Starte, bringet bem herrn Chre feines Ramens, betet an ben herrn im heiligen Sommd.

De L. Es ift bas Beil une tommen ber.

- 327. Bringt her bem Herrn Lob. Lant und Ehr Mus freubigem Gemalthe! Ein jeber Gottes Ruhm vermehr Und preise seine Gutel Ach, lobet, lobet alle Gott, Der uns ber freiet aus ber Roth, Und bantet seinem Namen!
- 2. Lobt Got und rühmet allegeit Die großen Wunderwerte, Die Majestät und Herrlichteit, Die Weisseit, Krast und Stärke, Die er beweist in aller Welt, Und baburch alle Ding erhält: Drum bauket seinem Namen!
- 3. Lobt Gott, ber uns erschaffen hat; Leib, Seele, Geist unb Leben Nus lauter väterlicher Gnab Uns allen hat gegeben; Der uns burch seine Engel schützt, Unb täglich gibet, was uns nützt: Drum banket seinem Namen!
- 4. Lobt Gott, er schenkt und seinen Sohn, Der fur uns ift gestorben, Und uns bie ewge Lesbenskron Durch seinen Lob ersworben; Der worben ist ber

- Holle Sift, Und Frieden hat mit Gott gestist't: Drum bantet seinem Namen!
- 5. Lobt Gott, ber in uns burch ben Geift Den Glauben angegündet, Und alles Gute noch verheißt, Uns flärtet, träftigt, grünbet; Der uns 'erleuchtet burch fein Wort, Regiert und treibet sort unb sort: Orum banket seinem Namen!
- 6. Lobt Gott, ber auch bas gute Wert, So in uns angefangen, Bolfichren wirk und ber Beime Start, Das Kleinob zu erlangen, Das er hat allen bargestellt, Und seinen Stäußgen worbehält: Drum banket seinem Ramen!
- 7. Lobt Gott, ihr starken Seraphim, Ihr Fürsten und ihr Thronent Si doen Gott mit bester Stimm, Die hier auf Seben wohnen!Lobt Gott und preist ihn früh und hapt | Ja, altes, was nur Obem hat, Das danke seinen Namen!

3 er. 29, 18. 14. 36r werbet mich fuchen und finben. Denn fo ihr mich von gangem bergen fuchen werbet: fo will ich mich von eud finben laffen, fpricht ber Berr.

Eigene Delobie.

328. Sieh, hier bin ich, Chrentonig, Lege mich por beis nen Thron. Schwache Thra= nen, Rindlich Sehnen Bring ich bir, bu Menfchenfohn. Lag bich finben, Lag bich finben Bon mir, ber ich Afch und Thon!

2. Sieh boch auf mich, Berr, ich bitt bich, Lenke mich nach beinem Sinn. Dich alleine 3ch nur meine; Dein erfaufter Grb ich bin. Lag bich finben, Lag bich finben! Gib bich mir unb nimm mich hin.

3. herr, erhore! 3ch begehre Richts, als beine freie Gnab, Die bu gibeft, Den bu liebeft, Und ber bich liebt in ber That. Lag bich finben, Lag bich finben! Der hat alles, wer bich hat.

4 Simmelsjonne, Scelenwonne, Unbeflecttes Gotteslamm! mein Ginnen Und Beginnen Suchet bich, o Brautigam! Lag bich finben, Lag bich finben, Starfer Selb aus Davibs Stamm! 5. Bor, wie flaglich, Bie be-

mealich Dir bie arme Scele fingt, Die bemuthig Und wehmuthig Deines Rinbes Stimme flinat! Lag bich finben, Lag bich finben! Denn mein Berge gu bir bringt !

6. Diefer Beiten Gitelfeiten, Reichthum, Wolluft, Ghr und Freud Sinb nur Schmerzen M einem Bergen, Belches fucht bie Emigfeit. Lag bich finben, Lag bich finben! Großer Gott, ich bin bereit!

3 at. 1, 17. Alle gute Gabe unb alle volls fommene Gabe fommt bon oben berab, bon bem Bater bes Lichte, bei welchem ift teine Beranterung noch Bechiel bee Lichte unb Ginfterniß.

Eigene Delobie.

329. O Gott, bu from: mer Gott, Du Brunnquell gu= ter Gaben, Ohn' ben nichts ift, mas ift, Bon bem wir alles ba= ben: Gefunden Leib gib mir, Unb bag in foldem Leib Die Seele unverlett, Rein bas Bemiffen bleib.

2. Gib, baß ich thu mit Fleiß, Bas mir gu thun gebühret, Bogu mich bein Befchl In meinem Stanbe führet. Bib, bag ich's thue balb, Bu ber Beit, ba

ich foll; Und wenn ich's thu, fo gib, Daß es gerathe mohl. 3. Silf, bağ ich rete ftets, 200= mit ich tann befteben. Lag tein unnutes Wort Aus meinem Munbe geben, Und wenn in meinem Umt 3ch reben foll unb muß, Go gib ben Worten Rraft Und Nachbrud, obn' Berbruk.

4. Finb't fich Gefährlichkeit, Co lag mich nicht verzagen. Gib einen Belbenmuth, Das Rreug hilf felber tragen. Gib, bag ich meinen Feind Dit Canftmuth überwind, Und wenn ich Raths bebarf, Much guten Rath erfinb. 5. Lag mich mit jebermann

In Fried und Freundschaft leben. So weit es driftlich ift. Willft bu mir etwas geben An Reichthum, Gut und Gelb. Co gib auch bies babei, Dag von unrechtem But Richts untermenget fei.

6. Goll ich auf biefer Well Mein Leben hoher bringen, Durch manchen fauern Tritt Sinburch in's Alter bringen, Go gib, o Berr, Gebulb; Bor Gund unb Schand bewahr, Auf bag ich tragen mag Dit Ehren graue? Haar.

7. Lag mich an meinem Enb

Auf Chrifti Tob abscheiben: Die Geele nimm gu bir Sinauf gu beinen Freuben, Dem Leib ein Räumlein gonn Bei frommer Chriften Grab, Muf bag er feine Ruh Un ihrer Geite hab.

8. Wenn bu bie Tobten mirft An jenem Tag ermeden. Wollst bu auch beine Sanb Bu meinem Grab ausftreden. Lag boren beine Stimm, Ruf meinen Leib hervor, Und führ ihn icon verflart Bum ausermahlten Chor! 9. Gott Bater, bir fei Breis Bier und im Simmel broben! Berr Jeju, Gottes Cohn, Dich will ich allgeit loben! Gott, heilger Geift, bein Ruhm Er= fcall je mehr und mehr; Drei= einger Berr und Gott, Dir fei Lob, Preis und Chr!

B f. 13, 6. 3d will bem herrn fingen, bag er fo wohl an mir thut. Del. Bad auf, bu Geift ber erften ac.

Dir, bir, Jehovah, 220 **330.** will ich fingen! Denn mo ift boch ein folcher Gott wie bu? Dir will ich meine Lieber bringen; 26, gib mir beines Gei= ftes Rraft bagu, Dag ich es thu im Namen Jeju Chrift. Go wie es bir burch ihn gefällig ift!

- 2. Zeuch mich, o Bater, zu bem Sohne, Damit bein Sohn mich wieber zieh zu bir! Dein Geist in meinem Herzen wohne Und leuchte mir in allen Dingen für; So hebt er auch mein herz zu bir empor, Daßich bir Psalmen sing im höhern Chor.
- 3. Dein Geift tann mich bei bir vertreten Mit Seufgern, die gang unaussprechtich find; Der lehret mich recht gläubig beten, Gibt Zeugniß meinem Geist, daß ich bein Kind Und ein Miterbe Zefu Christi, Daher ich, Abba, lieber Bater! fcprei,
- 4. Wenn bies aus meinem Herzen schalle Durch beines beigen Geistes Kraft und Trieb, So bricht bein Baterberz und wallet Ganz brünstig gegen mich vor heißer Lieb; Daß mir's bie Bitte nicht verlagen kann, Die ich nach beinem Willen hab gethan.
  - 5. Was mich bein Geift selbst bitten lehret, Dem neiget sich bein gnädsger Wille zu, Das wird gewiß von dir erhöret, Weil ich's im Namen beines Sohnes thu, Durch welchen ich bein Kind und Erbe bin, Und nehme von dir Gnad um Gnade hin.

- 6. Wohl mir, bağ ich bies Zeugniß habe! Drum bin ich voller Troft und Freubigfeit, Und weiß es, alle gute Gabe, Die ich von bir verlanget sebergeit, Die gibft du, und thust überzichmigtich mehr, Alls ich verstehe, bitte und begehr.
- 7. Wohl mir! ich bitt in Zesu Namen, Der mich zu beiner Rechten selbst vertritt, In
  ihm ist alles Ja und Amen,
  Was ich von dir im Eest und
  Elauben bitt. Wohl mir! Lob
  bit, jetz und in Ewigfeit, Daß
  bu mir schenkest solche Seligseit!

1. Zim. 2. 1—4. Go ermaßne ich nung. ab nan vor allem Diagen jurcht jurch jurch jurch jurch bas Bille, debten, Grütlite und Dantfagung für alle Werfer, für der Königt und bir alle Übrige über hier higher mögen in alle Gettiggich und fülles Eden jurch jurc

Del. Run ruben alle Bafber.

331. Herr, hore! Herr, erhore! Breit beines Namens Ehre An allen Orten aus! Bes hute alle Stänbe; Durch beiner Allmacht Sanbe, Beschüt Gemeine, Land und Haus.

- 2. Ach, laß bein Wort uns allen Roch ferner reichlich icalen Zu unfrer Seelen Ruty! Bewahr uns vor ben Rotten, Die beiner Wahrheit spotten, Beut allen beinen Feinden Truty.
- 3. Gib bu getreue Lefter Und unverbrogne Sorer, Die beibe Thater fei'n: Auf Pflangen und Begießen Lag bein Gebeihen fließen Und Früchte reichlich ernten ein.
- 4. Du wollft und hoch begluden Mit hellen Gnadenbiftten Auf unfern Jürften fehr Ihn schüben auf bem Throne, Auf seinem Haupt bie Krone In vollem Glanze lassen stehn.
- 5. Laß alle, die regieren, Ihr Amt getreulich sühren! Schaffi jedermann sein Necht; Daß Fried und Treu sich mussen In unfrem Lande tussen; Ja, segne Mann, Welb, herrn und Knecht.
- 6. Erhalt in jeber Che, Beim Glüde wie beim Webe, Rechtschaffne Frommigkeit. In Unschulb und in Tugend Gebeihe unfre Jugend, Zu beines Reiches Dienst bereit, beinft bereit.
  - 7. D Bater, wend in Gnaben

- Krieg, Feuer, Wasserschaben Und Sturm und Hagel ab! Bewahr bes Landes Früchte Und mache nicht zu nichte, Was beine milbe Hand uns gab.
- 8. Laß alle giftgen Seuchen Bon unsern Grenzen weichen, Gib uns gesunde Luft. Laß Mitjswachs, theure Zeiten Sich nicht bei uns verbreiten, Da nach bem Brot ber Hunger ruft.
- Gebenke voll Erbarmen Der Leibenben und Armen; Berirrte bring herein. Die Wittmen und bie Waisen Wolst bu mit Troste speisen, Wenn sie zu bir um Hulfe schein.

10. Komm als ein Arzt ben Kraufen, Und bie im Glauben wanken, Lag nicht zu Grunde gebn. Die Alten beb und trage, Damit sie ihre Plage Gedulbig können überstebn.

- 11. Die Reisenben beschütze; Bieib ber Versolgten Stilge; Die Sterbenben beglett ; Wit beinen Engelschauren, Daß sie im Frieben sabren Zu Zions Frend und Herrlichkeit.
- 12. Nun, herr, bu wirst erfüllen, Bas wir nach beinem Billen In Demuth jeht begehrt. Wir sprechen gläubig Amen In

unfers Jesu Namen, Go ift gewiß ber Wunsch gewährt!

Je f. 38, 17. Siebe, um Troft war mir febr bange. Du aber haft bich meiner Seele berglich angenommen, baß fie nicht verburbe; benn bu wirst alle meine Gunbe hinter bich jurid.

Wigene Deloble.

- 332. Herr Jefu, Gnabensonne, Wahrhaftes Lebenslicht! Laß Leben, Licht und Wonne Mein blobes Angesicht Nach beiner Inab erfreuen Und meinen Beist erneuen; Mein Gott, versag mir's nicht!
- 2. Bergib mir meine Sunben Und wirf sie hinter bich; Laß allen Zorn verschwinden Und hilf mir gnäbiglich. Laß beine Friedensgaben Mein armes Herze laben; Ach, Herr, erhöre mich!
- 3. Bertreib aus meiner Seelen Den alten Abamssinn, Und las mich bich erwählen, Daß ich mich fünftighin Zu beinem Dienst ergebe Und bir zu Ehren lebe, Weil ich erlöfet bin.
- 4. Beförbre bein Erfenntniß In mir, mein Seelenhort, Und öffne mein Berftandniß Durch bein heilges Wort, Damit ich

an bich gläube Und in ber Wahr= heit bleibe, Zum Trop ber Höl= lenpfort!

- 5. Mit beiner Kraft mich rufte, Zu kreuggen bie Begier Und alle bofen Lufte, Auf baß ich fund und fur Der Sünbenwelt abflerbe Und nach bem Fleisch verberbe Hingegen leb in bir.
- 6. Ach, gunbe beine Liebe In meiner Seele an, Daß ich aus innrem Triebe Dich ewig lieben tann, Und bir gum Wohlgefallen Beftanblg moge wallen Auf rechter Lebensbahn.
- 7. Nun, herr, verleih mir Kraft und Mutf! Deun bas find Gnabenwerte, Die bein Geift schafft und thit; hingegen all mein Sinnen, Mein Laffen und Beginnen Ift bofe und nicht gut.
- 8. Darum, bu Gott ber Gnaben, Du Bater aller Treu, Wend allen Seelenschaen Und mach mich täglich neu! Gib, baß ich beinen Willen Getreulich mög erfullen, Und sieh mir traftig bei.

Pf. 25, 1. 2. Rach bir, herr, verlange, mich. Mein Gott, ich boffe auf bid. Laf mich nicht zu Schanben werben, bag fich meine feinde nicht freuen über mich.

Mel. Fruhmorgens, ba bie Conn ac.

- 333. Nach bir, o Gott, verlanget mich, Mein Gott, ich benke stets an bich; Zieh mich nach bir, nach bir mich wenb, Aus Zion beine Hilfe senb!
- 2. Die Sonnenblum folgt ichrer Sonn, So folg ich bir, o meine Wonn; Nur wunsch ich, baß ich könnte hier Gang frei von Sunben folgen bir.
- 3. Doch leiber hat der Sünde Gift Solch Uebel in mir anges stift't, Daß sich ber matte Geist nicht fann Davor recht schwingen himmelan.
- 4. Ach, wer wird mich befreien boch Bon meinem schweren Sunbenjoch? O herr, ich sehne mich nach bir: Befreie mich und hilf bu mir!
- 5. Es ift mein Will nach bir gericht't, Doch bas Bollbringen mir gebricht; Und wenn ich auch hab Guts gethan, Klebt boch Unreines noch baran.
- 6. Gebenke, daß ich bin bein Kind, Bergib und tilge meine Sund, Daß ich zu dir mit

freiem Lauf Mich schwingen könne himmelauf.

- 7. Den Sinn ber Welt rott in mir aus, Sei bu nur herr in meinem Haus; Den Schilb bes Glaubens mir verleih, Und brich bes Keinbes Pfeil entzwei.
- 8. Nach bir, mein Gott, Iaß mir forthin Gerichtet sein ben ganzen Siun; Ich eigne bich mir ganzlich zu, Und such in bir nur meine Rub.
- 9. Hinweg, hinweg, bu schnöbe Lust, Bleib mir auf ewig unbewußt! Was fortan mich vergnügen soll, Des ist allein ber Himmel voll.
- 10. Ach, alles, was mich reißt von dir, Du höchstes Gut, das treib von mir; In dir, mein Gott, in dir allein Laß hinsort meine Freude sein!

1. Th eff. 5, 17. 18. Betet ofne Unterlaß. Seib bantbar in allen Dingen ; benn bas ift ber Bille Gottes in Chrifto Jefu an euch.

DR e I. Ber nur ben lieben Gott ze.

334. Gott! gib mir beisnen Geist zum Beten, Zum Besten ohne Unterlaß, Getrost im Glauben hinzutreten, Wenn ich

bein Wort mit Freuden faff', Und auch im Glauben hinzuknien, Wenn ich in Furcht und Jammer bin.

2. Im Shreden über meine Gube Sei bies mein Ruf: erbarne biel; 100 oft ich mich so schunge biel; 100 oft ich mich so seufger: flärte mich! Sint ich so werbe bies mein Flehn: Herr, hilf, sonft muß ich untergehn!

3. Fühlt Seel und Leib ein Wohlergehen, So treib es mich yum Dant bafür; Lähis du mich beine Werte sehen, So sei mein Rühmen stette bon bir; Und sind ich in ber Welt nicht Ruh, So stein mein Sehnen bimmelau.

4. Ift ber Bersucher in ber Rabe, So lehr mich ihn im Beten fliehn; Wennt ich ben Bruber leiben sehe, So lehr mich bitten auch für ihn; Und in ber Archeit meiner Pflicht Vergesse bein die Seele nicht.

5. Am Abend heiß mich mit bir reben, Am Worgen auch noch sein bei bir; Und sterb ich, laß in letzten Röthen Roch seufzen beinen Geist in mir; Weckst du mich einst, so bet ich daun Dich ewig auch im Hinnmel an.

Matth. 6, 19. 20. 3hr follt euch nicht Schie fammeln auf Erben, ba fie bie Reiten umb etr Roft freifen, und ba bie Siche nach graben und fiehlen. Sammlet euch aber Godige im himmel, bie ba weber Motten noch Roft freifen, und ba bie Diebe nicht nach graben, nach fieben.

De I. Gollt es gleich bismeilen ac.

335. Urquell aller Seligsteiten, Die in Strömen sich verbreiten Durch ber Schöpfung weit Gebiet, Bater, hör mein slehend Lieb!

- 2. Nicht um Güter bieser Erbe, Des erhabnen Geists Beschwerbe, Um bie Weltsuft tomm ich nicht, Bater, vor bein Angesicht!
- 3. Schabe, bie mich nicht verlaffen, Wenn ich sterbend werb erblaffen, Tugenben, bes Christen werth, Sind es, die mein herz begehrt.
- 4. Geber aller guten Gaben! Festen Glauben mocht ich haben, Wie ein Meerfels unbewegt, Wenn an ihn bie Woge schlägt;
- 5. Lieb, aus beinem Herzen stammenb, Immer rein und immer stammenb, Liebe, die bem Feinb verzeiht Und dem Freund das Leben weißt;
  - 6. Soffnung, bie mit hobem

Saupte, Benn bie Belt ihr als les raubte, Sinblick, mo fie wonnevoll Mleswiederfinden foll;

- 7. Starten Muth im Rampf bes Chriften Mit ber Welt und ihren Luften; Sieg bem Geift, und wenn er fiegt, Demuth, bie im Staub fich fcmiegt;
- 8. Dulbung, alle Lebensplagen Mit Gelaffenheit zu tragen; Stilles Harren, bis ber Tob Mich erlöst auf bein Gebot;
- 9. Seelenruhe, Muth im Sterben, Bann bie Lippen sich entfarben, Und ber lette Seufzer fpricht: O mein Jeju, laß mich nicht!
- 10. Willst bu, Herr von meinem Leben, Diese Seligkeit mir geben, So wird auch bie Leibensnacht Mir jum heitern Tag gemacht.
- 11. Immer will ich beten, ringen, Stille harren, Dant bir bringen, Bis bein Ruf einst meinen Geift Zu bir, Bater, tommen heißt.
- 12. Seele, gib bich nun zufrieben: Zefus tommt und ftartt bie Muben; Rur vergiß nie fein Gebot: "Sei getreu bis in ben Lob!"

3 o f. 17, 9. 10. 3d bitte für fie, und bitte nicht für bie Welt, sondern für bie, bie bu mir gegeben hast, benn fie find bein. — Und ich bin in ihnen vertfäret,

Del. Befu, bilf flegen, bu Surfte sc.

336. Seju! hilf beten und bete, du Treuer, Durch mich und in mir in afferlei Roth; Eigenes Opfer mit eigenem Feuer Rettet und nicht vom Berderben und Tob! Rein, nur bein Opfer mit Danten und Flehen Darf bis in's innerste heiligthum gehen.

- 2. Jeju, hilf beten, ach, Jeju, hilf beten! Siehe, mir mangelt's an Weisheit und Kraft; Wirtler, nicht bei mich, Mittler, nicht selber vertreten, Jit es mit Beten vergeblich geschafft. Soul es gelingen, so mußt bu mich beiten, Und muß bein Geist mir bas Abba gemöhren.
- 3. Zefu, hilf beten, ach, bleibe mir gunstig! Tilge bie Untuft, und weck mich auf; Mache mich munter, andächtig und brünstig. Bringe bas Bürten bes Glaubens in Lauf. Mache mein Räuchwerf burch beine Hand beine

4. Jefu, hilf beten, ach, laß es gelingen! Richte Gebanken und Worte mir ein; Lasse mein Beten im Steftiger, fraftiger, finblicher sein! Beten tann retten aus jeglichen Röbten Und aus bem Zobe selbst; — Jesushistieten!

und treu In Worten, Sinn und Werken sei, Und alles, was zur Sünde rath, In mir besiege burch Gebet.

- 5. Laß beines Sohnes Gnabenfchein Beftanbig mir im Herz gen sein; Sein Leben, Bort unb Kreugesbilb Sei meiner Seele Sonn unb Schilb.
- 6. Fällt mir in's Herz bein Lebenswort, Dann wirke bu, baß es sofort Im Innern aufkeimt, Wurzel schlagt Und Frucht für bich und andre trägt.
- 7. Bebroht mich Trubsal und Gefahr, So rette bu mich immerbar; Unb laß mich, wenn ich Hussels füngen beine Sand.
- 8. Sinkt aus ber Hand mein Wanberstab, Geh ich in's finstre Thal hinab, So nimm, o Gott, mein Heiland, bann Dich meiner Seele herzlich an.
- 9. Schent mir im letten Ansgenblick Gin Borgefühl von jenem Glud, Das bu nach Tageshit und Laft Den Deinen bort bereitet haft.

Lut. 11, 9. 10. Bittet, so wird euch geges ben ; suchet, so wertet ihr finden; Mopfet on, so wird euch ausgethan. Denn wer da bittet, ber nitmut; und wer da suchet, der findet, und wer da antsopfet, dem wird ausgethan.

Del. Bert Jefu Chrift, bich gu ac.

- 337. Gott, Bater in bem himmel! fprich Dein Wort bes Segens über mich, Daß ich im Frieben jeben Tag Beginnen unb vollenben mag.
- 2. Herr! was mir beine Hanb bestimmt, Was sie mir spenbet ober nimmt, Glüd ober Weh, bas gelte mir, Als Segen unb Geschent von bir.
- 3. Gib mir ein Herz, burch Gnabe fest, Das bich in allem walten läßt, Und unbebingt mit Kinbesmuth In beinem Bater-willen ruht.
  - 4. Silf, baß ich züchtig, klug

322 Allgemeine Gebet-, Lob- und Danflieber.

Bf. 119, 94. 3ch bin bein, bilf mir; benn ich fuche beine Befehle.

Del. Chriftus, ber ift mein Leben.

338. So lang ich hier noch walle, Soll bies mein Seufzer sein, Ich sprech bei zebem Falle: "Herr, hilf mir, ich bin bein!"

- 2. Benn Worgens ich erwache Und schlafe Abends ein, Besehl ich Gott bie Sache: "Herr, hilf mir, ich bin bein!"
- 3. Geh ich an die Geschäfte, So bitt ich zum Gebeihn Ihn um Berstand und Krafte: "Herr, hilf mir, ich bin bein!"
- 4. Will sich mein Fleisch vergehen, Betrogen von bem Schein, So halt ich an mit Flehen: "Herr, hilf mir, ich bin bein!"
- 5. Wenn mich bie Sunben franken, So kann ich noch allein Un ben Berfühner benken: "Herr, hilf mir, ich bin bein!"
- 6. Fühl ich mich schwach im Beten, Und ist mein Glaube Klein, Soll mich sein Geist vertreten: "Herr, hilf mir, ich bin bein!"
- 7. Wenn ich in Leibenstagen Bei seiner Ruthe wein', Go will

ich kindlich fagen: "Herr, bilf mir, ich bin bein!"

nur, ich din detni!
A. Will Satan mich berauben,
Und macht die Wilt mir Peln,
Ruf ich getrost im Glauben:
"Dert, hilf mir, ich bin bein!"
D. Macht auch mein Herz mit
Granen, Der Her sei nicht mehr mein, So seufs' ich voll Bertrauen: "Herr, hilf mir, ich fin bein!"

10. In meinen letzten Stunden Schat' ich mich heil und rein Durch meines Heilands Wunben: Er hilft mir, ich bin sein !

Eph. 6, 18. Betet fiets in allem Anliegen mit Bitten und Fieben im Geift, und wachet bazu mit allem Anhalten und Fleben für alle helligen.

Del. Jefu, meine Freube.

339. Kommt und sast uns beten! Oft vor Sott zu treten, 3ft ber Spissen Pflicht. Ruft! ber Gott ber Ehren Wird als Bater horen; Ruft mit Zusversicht! Raht zum herrn! Er sieht es gern, Wenn bie Kinber vor ihn treten. Rommt und laßt uns beten!

2. Betet, bag bie heerbe Nicht gerftreuet merbe, Die an Jefu

halt; Betet fur bie Freunde, Betet für bie Feinbe, Fur bie gange Welt. Trott bas heer Der holle febr, So trott feinem kunnen Schauben Mit Gebet und Glauben!

- 8. Gehin beine Kammer, Rlage Gott ben Jammer, Der big aghaft macht: Gott hat auf die Seinen Allgeit, wenn sie weinen, Als ihr Juter Acht. Gottes Herz Jubt unsern Gemerg; Er kann es nicht lang ertragen. Daß wir jammernd Klagen.
- 4. Wenn ich zu ihm sliehe, Wehn ich vor ihm fniec, Nahi Wenn ich vor ihm fniec, Nahi er sich zu mir. Wenn ich ihn mit Schnen Such in heißen Thräuen, Spricht er: "Ich bin hier; Was bir sehlt Und was bich qualit, Deine Leiben, beine Sorgen Sind mir nicht verborgen."
- 5. Zefin, heilger Beter, Der fur Miffethater Noch am Kreuge bat: Bitt auch auf bem Throne, Daß Gott ben verschone, Der gesündigt hat! Du allein Kannst Mittler sein; Du tannst alle Gnad erbitten: Denn du haft gelitten.

Jer. 30, 21. Ber ift ber, fo mit willigem Bergen gu mir nabet?

Del. Es ift gewißlich an ber Beit.

- 340. Serr! wie bu willst, so schieft mit Michen und im Sterben; Allein zu dir sterben; Allein zu dir sterben wich betre halt mich nur in deiner Huld, Sonst wie du willst; gib mir Geduld: Dein Will, der ist der beste.
- 2. Zucht, Ehr und Treu versleiß mit, Gert, Und Ließ zu beinen Worten; Behüt mich, herr, vor falicher Lehr, Und gib mir hier und borten, Was bient zu meiner Seligfeit; Wend ab all' Ungerechtigfeit In meinem gangen Leben.
- 3. Soll ich einmal nach beinem Math Bon biefer Wet abfcheiben, Berleiß mir, Herr, nur beine Gnad, Daß es gefche mit Freuben. Mein Leib und Seel befehl ich bir; D. Herr, ein selig End gib mir Durch Jesum Christum! Amen.

324 Allgemeine Gebet=, Lob= unb Dantlieber.

Bi. 38, 92. Berlag mich nicht, herr, mein Bott, fet nicht ferne von mir.

De L. D Gott, bu frommer Gott.

341. Na, Gott, verlaß mid nicht! Sib mir die Snabenhande; Ach, führe mich, dein Kind, Daß ich den Lauf vollende Zu meiner Seligkeit! Seb du mein Lebenklicht, Wein Schut, verlaß mich nicht!

- 2. Ad, Gott, verlaß mich nicht!
  Regiere bu mein Wallen; Ad,
  laß mich nimmermehr In Sünb
  und Schande fallen! Gib mir
  ben guten Geist, Gib Glaubenszwersicht, Sei meine Stärt und
  Kraft; Ach, Gott, verlaß mich
  nicht!
- 3. Ach, Gott, verlaß michnicht! Ichruf aus herzensgrunde: Ach, Höchster, statte mich In jeder bbien Grunde! Menn mir Berdudung naht Und meine Seel ansicht, So weiche nicht von mir: Uch, Gott, verlaß mich nicht!
- 4. Ad, Gott, verlaß mich nicht! Komm gnädig mir entgegen; Ach, Bater, trone boch Mit reichem himmelssegen Die Werte meines Amts, Die Werte meiner Pflicht, Zu thun, was dir

gefällt; Ach, Gott, verlaß mich nicht!

5. Ad, Gott, verlagmid nicht! Ich bleibe bir ergeben; hilf mir, o großer Gott, Recht glauben, driftlich leben Unb felig scheieben ab, Zu fehn bein Ungesicht; hilf mir in Noth unb Tob; Ach, Gott, verlaß mich nicht!

Bf. 25, 5. Leite mich in beiner Bahrheit und lebre mich; benn bu bift ber Gott, ber mir bilft; taglich harre ich beiner.

Mel. Mit Ernft, ihr Menfchenfinber.

- 342. Laß mich zu allen Zeiten, Mein Gott, ich bitte bich, Rur beine Wahrheit leiten, Und siche elber mich! O herr, du bift ja mein, Ein Gott, ber Hüllenbet, Der meinen Zammer ensbet; Ich barre ikalich bein.
- 2. Gebent an bein Erbarmen, Un beine Gutigkeit, Die uns versornen Armen Das Heil vom Hammel beut! Bergiß in beinem Rath Die Sünben meine Jugend, Mis ich ben Weg der Tugend So thorigt übertrat!
- 3. Um beiner Gute willen Bebente bu baran, Bas meinen Fluch ju ftillen, Dein Lieben

felbst gethan! Ach, Jesu, bu bist treu; Ich falle bir zu Fuße: Gib bu nir mahre Buße Unb ernste Herzensreu!

- 4. Laß über meine Sünben Mich eine Traurigfeit, Die götelich ift, enupfinden, Und nicht ein weltlich Leid! Dann wirft sie eine Reu, Die niemand je gereuet, Den Schmerz, der mich erfreuet: Daß ich erlöset sei.
- 5. Bereite mich auf Erben; Lag mich in biefer Zeit Dei Kroftes fähig werben Und jener Seligkeit. Bersiegle bu in mir Durch beines Geifis Belebung Die trösliliche Bergebung Der Sanden für und für!
- 6. Sib mir ben Geist ber Liebe, Der Sansimuth und ber hulb, Den Geist ber Demuthätriebe, Der Starte, ber Gebuld; Lag mich, als Gottes Kind, Steis linblicheifrig beten Und mich ben Geist vertreten, Deß Seufzer "Amen" sind!
- 7. hilf, bag ich beinen Willen Bon gangem herzen thu; Denn biefen recht erfullen, Bringt wahre Seelenruh. Mach meinen Geift gewis; Tilg Jrrthum und Betrügen, Neid, Bitterleit

und Lugen; Bertreib bie Fin= fterniß!

- 8. Der Friebe, ben Gott schentet, Gest über die Bernunft; Der iröstet, wenn man bentet Un Sprist Wiebertunft; Der walte nah und fern, Bewahr und herz und Sinnen Von außen und von innen In Christo, unsern herrn!
- 9. Kommteinst bie lehte Stunde (Balb ift vielleicht sie bal), So sei im Geist und Munde Mir nur bein Name nah, Daß ich sanft sterben mag Nach Kampfen und Ermüben. Dann wede mich im Frieben An beinem größen Tagl

## (Das Gebet des Serrn.)

Matth. 6, 6. Wenn bu beteft: fo gebe in bein Rammerlein, und foliege bie Thur gu, und bete gu beinem Baler im Berborgenen; und bein Bater, ber in bas Berborgene fichet, wird beir's bergelten öffentlich.

DR el. Großer Gott, wir loben bich.

343. Wenn bas Herz, voll Angft und Leib, Boll von Kümmerniß sich franket, Eroftloß in ber Einsamkett, Seine Erübsal überbenket: O bann

326 Allgemeine Gebet-, Lob- und Dantlieber.

eilet gum Gebet, Fleht gu Got= tes Majeftat!

- 2. Betet nicht nach Seibenart, Die viel eitle Worte sprecen! Gottes Baterberg ist gart, Much ein Seusger tann es brechen. Gin Gebet, bas Zefuß lehrt, Wird gewiß von ibm erhort.
- 3. "Unser Bater!" beien wir, Der bu hoch im himmel sibest, Und die Deinen, wenn sie dir Kindlich dienen, pflegst und schibest, Deines Namens herrelichteit Sei und heilig allegeit!
- 4. Bu und tomme, herr, bein Reich! Wie im himmel, so auf Erben Soll bein Wille auch gugleich Gern von und vollzogen werben! Gib und heute bis zum Tob Geiftlich, leiblich unfer Brot.
- 5. Schente uns nach beiner Hulb Alle Missellet und Sünsben; Laß die Seelen ihrer Schulb Böllige Bergebung finden. Wie bem Rächsten wir verzeihn, Wolst du uns auch gnadig ein!
- 6. In Bersuchung sühr uns nicht! Laß uns niemals unterliegen; Gib bie Kraft, die uns gebricht, Alles Bose zu besiegen! — Heilger Bater, steh uns bei,

Mach uns von dem Argen frei! —

na gar ing

7. Wer mit sester Zuversicht, Glaubensvoll in Jesu Namen Diese sieben Worte spricht, Kann mit Freuden sagen! Umen! Amen, ja, es soll gescheft, Wenn wir so zum Bater flehn!

## (Das Gebet des Serrn.)

Lut. 11, 1-4. herr, febre und beten. Er aber fprach gu ihnen: Benn ihr betet, fo fprechei: Unfer Baier im himmel 2c.

DeL Bleibet treu, ihr Sochbeglüdien.

- 344. Großer Gott, ber bu im Hinmel Willft und allen Bater sein: Schau berab aub Bewimmel Der verlornen Kinder bein! Wolfest gnadenereich dich wenden her zu uns mit herz und Opt; Sieh, zu dir an allen Enden heben wir die Hand einer Enden Deben wir die hand einen Enden Deben wir die hand einen Enden Deben wir die
- 2. Deinen heilgen Namen schreibe Fest in unfre herzen ein, Daß sein ebler Klang vertreibe Alle Sunde, Sorg und Bein. Lasse beinen Namen brennen Alls ein Licht in biefer Nacht; — Dich, du Ewiger, zu nennen, Sib, daß rings die Welt erwacht!

- 3. Laß bein Reich auf Erben fommen, Breite beine Grenzen und; Komme selbst, um in ben Frommen Dir zu bau'n ein sestes haus. In ber unsichtbaren Halle Mach uns allen Brübern gleich; herr, verleihe, baß wir alle Thun Gemalt bem Kimmelreich!
- 4. Deinen Willen laß gescheben Aller Enden, hier und bort; Laß auf Erben nicht vergeben Unfern Schat, bein beilig Wort. Laß im himmel nicht verklingen Deiner Engel Losgesang. Laß es beinem Wert gelingen, Daß es habe seinen Gang.
- 5. Unfer täglich Brot beschere, Hent uns nach Barmherzigfeit; Und dem bösen Feinde mehre, Der mit Unsall is bereit. Rimm von uns die schweren Sorgen, Mach uns nicht verzagt und brank, Und erfrische jeden Morgen Unsern Geist zu Lob und Dank.
- 6. herr, vergib unst unfre Sunben, Rimm hinweg bie Wislethat, Daß wir tonnen laut verfunben Deinen gnabenvollen Rath. Wenn bu haft uns zugemeffen Statt ber Strafen beine

hulb, Wollen wir auch gern vergeffen Unferm Rachften jebe Schulb.

- 7. Laß in bes Berjuchers Stricke Rimmer unfre Seelen gehn; Deinen ftarten Engel ichide, Daß wir fest im Glauben stehn. Laß und weichen nicht noch wanten Bon ber schmalen Rreuzesbahn; Richt in Worten noch Gebanken Laß ben Zeind an und heran.
- 8. Wollest endlich uns erlösen Bon dem Uebel dieser Zeit, Bon dem Dienst und Fluch des Bosen, Bon der Roth und Eitelseit; Bon der Sorge, von dem Zweisel, Bon der Menschach und Spoti, Bon der Wenschach und Spoti, Bon der Welt, von Tod und Teufel;
  Dilf uns aus, du starter Gottl
- 9. Dir gebührt bas Reich ber Reiche, Dir bie Kraft und herrichtet, A und O, ber Ewiggefeiche, Anfang, Enbe aller Zeit herr, in beinem großen Namen Wird auf unfer Wert beftehn. Sprich bu felber Ja und Amen; an, es soll geschesn!

## XX. Christenfinn und Christenwandel.

1. Bon ber Liebe ju Gott und Chrifto.

Bf. 78, 25. 28. Wenn ich nur bich habe, fo frage ich nichts nach himmet und Erbe. Benn mir gleich Leib und Seele verichmachtet; so bift bu boch, Gott, allegeit meines herzens Troft und mein Theil.

Del. Befu, meine Freube.

345. Augenugfam Weifen, Das ich hab erlesen Mir aum höchsten Gutl Du vergnügft alleine, Bollig, innig, reine Seele, Geist und Muth, Wer bich han im Geist anhangen, Darf nichts mehr verlangen.

2. Wem bu bich gegeben, Kann im Frieden leben, Er hat, was er will. Wer im Herzensgrunde beth mit bir im Bunde, Liebet und ift bill. Bift bu ba, Uns innig nah, Wuß das Schönfte bald erbleichen, Und das Befte weichen.

3. Söchstes Gut ber Guter, Ruge ber Gemülber, Eroft in Guler Pein! Was Gefcope haben, Rann ben Geist nicht laben, Du vergnügft allein. Was ich mehr Als bich begehr, Kann

mein Geligsein nur hinbern Und ben Frieben minbern.

4. Was genannt mag werben Droben und auf Erben, Alles Droben und auf Erben, Alles reicht nicht zu. Einer nur kann geben Freube, Eroft und Leben, Eins ift Noth: nur bu! Hab ich bich Nur weientlich, So mag Seel und Leib verlichmachten: Ich will's boch nicht achten.

5. Komm, du selges Wesen, Das ich mir erlesen, Werd mir offenbar! Weinen Hunger stille, Weinen Grund erfülle Wit dir selber gar! Ich bin bein, Sei du auch mein, Bis du wirst in jenem Leben Dich mir völlig geben.

Bf. 18, 2. 5. Perglich lieb habe ich bich, herr, meine Starte; herr mein Gele, meine Burg, mein Erreiter, mein Gott, mein Port, auf ben ich traue, mein Schile und horn meines heils und meine Schile und meines heils und mein Schup.

Gigene Melobie.

346. Herzlich lieb hab ich bich, o Herr! Ich bitte, sei von mir nicht fern Wit

beiner Hilf und Gaben. Die ganze Well erfreut mich nicht, Rach Erb und himmel frag ich nicht, Wenn ich nur dich tann haben. Und wenn mir gleich mein Herz zerficht, Wein Theil, ber mir bas herze tröfit, Der durch sein Elwerficht, Wein Theil, ber mir bas herze tröfit, Der durch sein Blut mich hat erz Bein Ehrift, herr Iselu Chrift, herr Iselu Chrift! Mein Gott und herr, mein Gott und herr! In Schanben laß mich nimmermehr!

3. Ach, herr, lag einst bie Ene 'gel bein Am letten Enb bie Geele mein Ju Abrahams Schoos tragen! Den Leib laß im Schlafe

kämmerlein Gar sanft, ohn' einge Qual und Pein, Ruhn bis zum jüngsten Lage! Alsdann vom Lod erwede mich, Daß meine Augen sehen bich In alter Frend, o Gottes Sohn, Mein Heiland und mein Gnabentfron! Herr Jesu Chrift, Herr Jesu Christian will bich verhöre mich! Ich will bich preisen ewiglich!

Dffenb. 22, 18. 16. 17. 3ch bin bas M und bas O, ber Anfang und bas Sube. 3ch bin bie Burgel bes Gefalechts Dabibs, ein heller Morgen ftern lind ber Geft und bie Braut fprechen: Romn! lind wer es betet. ber foreche: Romn!

Eigene Melobic.

347. Wie schoft leuch't uns ber Worgenstern, Boll Gnab und Bafrbeit von bem herrn, Mus Juda aufgegangen! Du Davids Sohn aus Jatobs Stamm, Mein König und mein Bräutigam, Nur du bist mein Berlangen: Lieblich, Frennblich, Schon und mächtig, Groß und prächtig, Reich an Gaben, hoch und vonnbervoll erhaben!

2. O meine Perl und werthe Kron, Du Gottes und bes Menschen Sohn, Gin hochge-

- 4. Ich werb ihn auch laffen nicht, Wenn ich nun bahin gelanget, Wo vor seinem Angesicht Frommer Christen Glaube pranget. Ewig glänzt mir bort sein Licht; Weinen Jesum lass! ich nicht!
- 5. Nicht nach Welt, nach himnel nicht Weine Seel in mir jich sehner, Zesum vünsch fich und sein Licht, Der mich hat mit Gott versöhnet, Der mich frei macht vom Gericht; Weinen Zesum lass? ich nicht!
- 6. Jesum lass ich nicht von mir, Geh ihm ewig an ber Seiten; Christius wird mich für und für Ju bem Lebensbrunnen leiten. Selig, wer mit mir so spricht: Meinen Jesum lass ich nicht!

Job. 17, 26. 34 habe ihnen beinen Ras men tund gethan, und will ihnen tund ihun, auf baß die Liebe, bamit du mich liebest, sei in ihnen, und ich in ihnen.

Gigene Delobie.

350. O wie selig sind bie Seelen, Die mit Zesu sich vermählen, Die sein Lebenshauch durchweht, Daß ihr Herz mit

- heißem Triebe Stundlich nur auf seine Liebe Und auf feine Rabe geht!
- 2. O wer fasset ihre Wurbe, Die bei biese Leibes Burbe ImBerborgnen schon sie schmadt! Alle himmel sind zu wend Für bie Geele, ber ber König Solches Siegel ausgebrückt.
- 3. Wenn bie Seraphim mit Schreden Sich vor feinem Glang bebeden, Spiegelt fich fein hogicht In ber Seele, bie ihn fennet Und von feiner Liebe brennet, Mit enthülltem Angeficht.
- 4. Nach Jehovahs höchften Chren Wirb in allen himmelschören Richts, bas herrlicher, geichaut, Alls ein herz, bas er erlefen, Und mit bem bas höchfte Besen Sich zu Einem Geift vertraut.
- 5. Orum, wer sollte sonst was lieben, Und sich nicht beständig üben, Dieses Königs Freund zu sein's Wuß man gleich babei was leiden, Sich von allen Dingen scheichen, Bringt's ein Tag doch wieber ein.
- 6. Schenke, herr, auf meine Bitte Mir ein gottliches Gemuthe, Ginen toniglichen Geift, Mich als bir verlobt ju tragen,

Allem freudig abzusagen, Was nur Welt und irbisch heißt!

7. So will ich mich selbst nicht achten; Sollt auch Seel und Keib verschmachten, Weled ich Zesu doch getreu; Sollt ich teinen Trost erblicken, Will ich mich damit erquicken, Daß ich meines Lesus set.

8. Ohne Fühlen will ich trauen, Bis die Zeit kommt, ihn die kauen, Und vorbei die letzte Nacht, Da mein Geist zum obern Leben Aus der Tiese darf entschweben, Und nach seinem Bild erwacht.

3 o h. 14, 21. Wer mich liebet, ber wird ten meinem Baier geliebet werben, und ich werbe ibn lieben, und mich ibm offenbaren.

Del. D bağ ich taufenb Bungen ac.

351. Sch will bich lieben meine Stärte, Ich will dich lieben, meine Zier! Ich will bich lieben mit dem Werke Und immerwährender Begier; Ich will bich lieben, schonftes Licht, Vis mir das herz im Tode bricht!

2. Ich will bich lieben, o mein Leben, Als meinen allerbeften Freund; 3ch will bich lieben

und erheben, So lange mich bein Glanz bescheint; Ich will bich lieben, Gotteslamm, Du emge Lieb am Kreuzesftamm!

3. Ach, daß ich bich so spate erkennet, Du hochgelobte Liebe bu, Und dich nicht eher mein genennet, Du hochstes Gut und wahre Ruh! Es ist mir leib, ich bin betrübt, Daß ich dich hab so spate geliebt.

4. Ich lief verirrt und war verblendet, Ich suchte dich und sand dich nicht; Ich hatte mich von dir gewendet, Und liebte das geschaffine Licht; Run aber fifts durch dich geschen, Daß ich dich mir hab außerlebn.

5. 3ch bante bir, bu mahre Sonne, Daß mir bein Glang hat Licht gebracht; 3ch bante bir, bu himmelswonne, Daß bu mich froh und frei gemacht! 3ch bante bir, bu heilger Mund, Daß bu mich machett gang gefund.

6. Erhalte mich auf beinen Stegen, Und laß mich nicht mehr irre gehn; Laß meinen Fuß auf beinen Wegen Nicht straucheln ober stille stehn; Erleuchte mir bie Seele gang, Du reiner, starzfer himmelsalann!

7. Gib meinen Augen fuße

Thranen, Gib meinem Bergen reine Gluth; Lag meine Geele fich gewöhnen; Bu üben bas, mas Liebe thut. Lag meinen Geift, Ginn und Berftanb Rur immer bir fein zugewandt.

8. 3d will bich lieben, meine Rrone, Auch in ber allergrößten Noth; So lang ich in ber Hutte mobile, Will ich bich lieben, herr und Gott; 3ch will bich lieben, iconites Licht, Bis mir . bas Herz im Tobe bricht!

Sobe L. 6. 2. Mein Greund ift mein, und ich bin fein.

Me I. Mein Beiland nimmt bie sc.

304. Defdrantt,ihr Beifen biefer Belt, Die Freund= fchaft nur auf eures Gleichen, Und leugnet, bağ fich Gott gefellt Bu benen, bie ihn nicht erreichen! 3ft Gott icon alles, und ich nichts, 3ch Schatten, er ber Quell bes Lichts, Er noch fo ftart, ich noch fo blobe, Er noch fo rein, ich noch fo fchnobe, Er noch fo groß, ich noch fo flein: Mein Freund ift mein, und ich bin fein.

2. Mein gnabiger Immanuel, Mein Mittler mußte Rath gu

finben, Sich meiner tiefgefallnen Seel, Die ihn berabgog, gu verbinben. Er, bem ich nichts vergelten tann, Gab meine Roth und Armuth an; Er fam vom Simmel auf bie Erbe, Dag er mein Freund und Belfer merbe, Bermandt mit mir, mein Fleisch und Bein: Mein Freund ift mein, und ich bin fein.

- 3. Gott, welcher feinen Cobn mir gab, Gemahrt mir alles mit bem Cohne; Richt nur fein Leiben, Rreug und Grab, Much feinen Thron und feine Rrone. Ja, mas er rebet, hat und thut, Sein Wort und Geift, fein Alcifd und Blut, Bas er gewonnen und erftritten, Bas er geleiftet und gelitten, Das alles raumet er mir ein: Mein Freund ift mein, und ich bin fein.
- 4. 3ch finbe Gegen, Beil unb Ehr Bei unfrem Bund, auf feinem Pfabe; Er beifchet von mir fonft nichts mehr, Mls Glauben, und ich nichts als Gnabe. D mohl ber Bahl, bie bies gefügt! Sie reut mich nie; ich bin vergnügt In ihm, ber mich ermählt gum Frieben. Drum bleibt's bei Beiben ungeschieben Gin Berg und Mund, ein Sa

und Rein! Dein Freund ift mein, und ich bin fein.

- 5. Zwar kann er aller Chriften Muth Mit seiner Liebe sattsam weiben; Wir durch um das höchste Sur Nicht eisern, Roch einander neiden. Durch unsern größesten Genuß Erschöpft sich nicht sein Leberssuß. Drum will ich ihn zwar keinem läugnen, Doch mir vor allen andern eigenen. Welt, zank dich um das Wein und Dein: Wein Freund ist mein, und ich bin sein.
- 6. Mein Freund ist meiner Seele Geist, Wein Freund ist meines Lebens Leben; Rach ihm mur, der mich seine heißt, Und sonst nach seinen will ich streben. D selger Bund! mein Derz ergibt Sich willig ihn, der so mich lieb! Was kann er Bessers gewähren? Was kann ich Höheres begehren, Mas ganz mit ihm verwandt zu sein? Mein Freund ist mein, und ich bin sein.
- 7. Ohn' ihn ist mir ber himmel trüb, Die Erd ein Kerfer, eine Hölle; Dagegen schafft mir seine Lieb In Wüssen eine himmelsquelle. Ohn' ihn ist mir trot aller Weng', Die Zeit zu

lang, Die Welt zu eng Ich bin, wenn alle Freunde flieben, Wenn felbst bie Brüber sich entzieben, Zwar einsam, aber nicht allein: Wein Freund ist mein, und ich bin sein.

- ta bin fein.

  8. Sein ist mein Leib, sein ist mein Geist, Die er erschuft und auch erlödie, Die er beschirmet tränkt und speidt, Bis er dort beide ewig tröste. Sein ist mein Denken, Muth und Sinn, Sein ist, was ich vermag und bin; Was ich von Geist und Kräften habe, Ist alses seine den Von Undank rein. Wein Freund ist mein, Und ich bin sein.
- 9. Sein ist mein Wert, sein ist mein Kuhm; Mich sucht er, ch ich ihn gefunden; Ich hatte somst und Stellenmunden. Doch hat mein Freund auch diese Aglit Mit seinem Areuz auf sich gefaht; Er nimmt die aufgehäuften Strasen, Die nach des Nichters Spruch mich trasen, Und senkt sie sein sein Grad hinein. Wein Freund ist mein, und ich bin sein.

10. Sein ift mein Glud und meine Zeit, Sein ift mein Ster-

ben und mein Leben, Zu seinem Ehrenbienst geweißt, Bon ihm bestimmt und ihm ergeben. Ich möge reben, wirten, ruhn: Mein Freund soll alles in mir thun. Sein sind auch alle meineSchmerzen, Die er so zärtlich nimmt zu Serzen; Er sulft und enbet meine Bein. Mein Freund ist mein, und ich bin sein.

11. Run gurn' und stürme jeber Feind, Er soll mir teine
Furcht erwecken. Und ist ber
Richter selbst mein Freund, Kann
sein Gerächtstag mich nicht schretken. Ob Erd und Himmel bricht
und tracht, Ob Leid und Seid und tracht, Ob Leid und Seide
mir verschmachtt, Ob mein Gebeine muß verwesen, Und
boch ewig dann genesen, Und
gest zu seinem Krieden ein. Mein
Kreund ist mein, und ich bin sein!

1. Cor. 2, 9. Das fein Muge geschen hat, und lein Obr gehöret hat, und in feines Benichen herg gefommen ift, das hat Gott bereitet benn, bie ibn lieben.

Rel. Bie foon leudi't uns zc.

353. O Jesu, Jesu, Gottes Sohn, Mein Bruber und mein Gnabenthron, Mein' höchste Freub und Wonne! Du weißest, daßich rebe wahr, Bor bir ist alles sonnenklar, Ja, klarer als die Sonne. Herzlich Such ich Dir vor allen Zu gesallen; Richts auf Erben Kann und soll mir lieber werben.

2. Dies ist mein Schmerz, bies franket mich, Daß ich nicht gnug kann lieben bich, Wie ich bich lieben wollte; Täglich zu neuer Lieb entzändt, Ic mehr ich sieb, je mehr ich find, Daß ich bich lieben sollte: Bon bir Laß mir Deine Gute In's Gemuthe Lieb-lich siebelich sieben, So wird sied bie Eteb ergießen. So wird sich bie Eteb ergießen.

3. Durch beine Kraft treff ich bas Ziel, Daß ich, so viel ich kann und will, Dir allezeit anshange. Richts auf ber ganzen weiten Welt, Nicht Pracht, Lust, Ehre, Freub und Gelb, Und was ich sonst erlange, Kann nich Ohn' bich Enugsam laben; Ich muß haben Keine Liebe, Kröftung, wenn ich mich bertibte.

4. Denn wer bich liebt, ben liebest bu, Schaffst seinem Hergen Fried und Ruh, Erfreuest sein Gewiffen. Es geh ihm wie es woll auf Erd, Benn Kreuz ihn noch so hart beschwert, Soll er doch bein genießen. Endlich Wird sich Rach dem Leibe Bolle Frende Bei dir finden; Dann muß alles Trauern schwinben.

- 5. Kein Ohr hat jemals es gehört, Kein Wensch gesehen woch gelehrt, Es fann's niemand beschert. Es ab benen dort für herrlichkeit Bei bir und von bir ist bereit, Die in der Liebe bleiben! Was hier Bon dir Wirb gegeben, Unser Leben Zu ergöben, Inser Leben gu ergöben, Ist dagegen nichts zu schäben.
- 6. Drum laff' ich billig bies allein, D Zefn, meine Frende iein, Daß ich bich herzlich liebe; Daß ich biem, was bir gefällt, Was mir bein Wort vor Augen halt, Aus Liebe ftets mich übe; Bis ich Endlich Werb abscheiben, Und mit Frenden Zu die tommen, Aller Trübsal ganz entnommen.
- 7. Da werd ich beine Freundslichkeit, Die hochgelobt in Ewigsteit, In reiner Liebe schmeden, Und sehn bein liebreich Angensicht Mit unverwandem Angenslicht, Ohn' alle Furcht und Schreden. Reichlich Werb ich

Dann erquidet, Und geschmütket Mit ber Krone Stehn vor beinem Himmelsthrone.

3 0 h. 14, 15. Liebet ihr mich, fo haltet meine Gebote.

Rel. D wie felig find bie Seelen.

354. Eroger König, ben ich ehre. Der burch seines Geistes Lehre Angezündet mir sein Licht, Der jeht und zu allen Zeiten Unrch viel tausend Gütigkeiten An viel tausend Sperzen spricht!

2. Sollt ich nicht baran gebenken, Dir mich wieberum zu sehen, Der bu treulich mich bewachst, Und auch an bem trübsten Tage Weines Herzens bange Klage Schnell zu Licht und freube macht?

- 3. Şerr! mein Şerz will ich bir geben; Dir foll es auf's neue leben, Denn bu forberst es von mir; Dir soll es sich gang verbinben Und ben angewohnten Gunben Gang entsagen für unb für.
- 4. Lag mich beinen Geift erneuen, Dir zu einem Tempel weihen, Der auf ewig heilig fei. Uch, vertilge boch barinnen Eitle Luft unb Furcht ber Sin-

nen; Mache mich vollfommen frei!

- 5. Laß mich fraftig von ber Erbenssimmelwartsgezogen werben, Zeuch, o zeuch mich ganz zu bir; Daß ich ganz zu bir betehret, Ganz von beinem Geist verkläret, Täglich habe bich in mir.
- 6. Mach mein herz zu einem Garten, Wo ber Tugenb joonfte Arten Stehn in voller Lieblichteit; Define brin bie Lebensquelle, Die ohn Ente fauft und helle Flieget in bie Ewigkeit.
- 7. Run so will ich bie mein Leben, Zefu, gang zu eigen geben, Zetge mir in Gnaben bei; Gib, baß ich zu allen Stunben Inniglich mit bir verbunben, Dir zur emgen Freube sei.

nun ftatt an mich zu benten, In's Meer ber Liebe mich verfenten.

- 2. Wie bist bu mir so sehr gewogen, Und wie versangt bein Herz nach mir! Durch Liebe sanft und start gezogen, Reigt sich mein Alles auch zu bir. Du, traute Liebe, gutes Wesen, Du, bu hast mich, ich bich ertesen!
- du hait nich, ich dich ertelen!

  3. Jah fühl's, du bift's, dich muß ich haben; Jah fühl's, ich muß für dich nur sein; Richt im Geschöpf, nicht in den Gaben Mein Auhpstat ist in dir allein! Hier lif die Ruh, hier ist Bergnügen; Drum folg ich beinen selgen Jägen.
- 4. Für bich ift ewig Derz und Leben, Erlöser, bu mein einzig Gut! Du hast sür mich bich singegeben Jum Deil burch bein Erlösungsbint. Du Deil demeren, tiesen Falles, Für bich ift ewig Derz, und alles!
- 5. 3ch liebt' und lebte recht im Iwange, Als ich mir lebte ohne bich. 3ch wollte bich nicht, ach, so lange; Doch liebtest du und suchielt mich! O wenn boch bies ber Sunder wüßte, Sein Derz wohl bald bich lieben mußte!

Eigene Deloble.

355. Ich bete an die Macht ber Liebe, Die sich in Zesu offenbart; Ich geb mich hin bem freien Triebe, Wit bem ich heiß gesiebet ward; Ich will

<sup>1. 30</sup> f. 4, 9. Daran ift erfchienen bie Liebe Gottes gegen uns, bag Gott feinen eins aebornen Gofin gefanbt hat in bie Belt, bag wir burch ibn leben follen.

- 6. Defu, daß bein Name bliede Im Heren bliede Im Herzell vrück ihn tief incin! Wöcht beine treue Zefus-Liebe In Herz und Simm gepräget sein! In Wort und Wert, in allem Wesen Sei Zefus und honft nichts zu lesen! 7. In beinem theuren, heilgen Namen Erdssied isch bes Baters Herz; Da sind ich de Buzurd Amen, Und Trosi und Heilung sür den Schmerz. D daß dies sieder Sümder wüßte, Sein Herz gar balb dich lieben mibite!
- 8. Lob sei bem hoßen Jesusnamen, In bem ber Liebe Quest entipringt, Bon bem hier alse Bächlein Tamen, Aus bem bie seige Schaar bort triutt! Bir beugen uns mit ohne Ende; Wir falten mit bie froben Hande.

Col. 2, 3. u. 9. In welchem (Chrifto) berborgen liegen alle Schape ber Beisheit und Erkenntnig. - In ihm wohnet ble gangegulle ber Gotibeit leibhaftig.

Del. Run ruben alle Balber.

356. Mein Alles, was ich liebe, Wein Alles, was ich übe, Sei mein Herr Jesus Chrift,

Beil ich in ihm besite, Bas einem Menschen toftlich ift!

- 2. Das herz kann nichts ere gründen, Das nicht in ihm zu finden, Da wird es fatt und woll; Denn bies ift Gottes Wille, Daß alle Gottesfülle In ibm leithgiftig wohnen foll.
- 3. 3ch harre und begehre Ohn' Jesum teiner Schre Und teines anbern Lichts; Bon Beisbeit, von Ergoben, Bon herrlichteit und Schaben Begehr ich ohne Besum nichts.
- 4. Rur er foll mir auf Erben Bur Runft und Beisheit werben, Mein Leitstern in ber Beit, Mein Schab, ber emig mahre, Mein Frieben, meine Getigfeit.
- 5. Wird einst die Seele schen, Daß sie aus biesem Leiben In Salems Thore tritt, Bring ich als Schmud und Krone Sonst nichts vor Gottes Throne, Denn meines Jeiu Namen mit.
- 6. Wenn ich das Weltgetümmel, Die Erde und den himmel, Nur Zesum nicht verlier, So kann ich im Erkalten Das Beste boch behalten; An biesem Schatz genüget mir.

- 7. Ihr Selgen ohne Mangel, Ihr lichten Gottesengel, Ihr habt bies selbst bezeugt! Ihm jauchzen alle Geister, Es sind vor ihrem Weister Der Ausermäßtten Knie' gebeugt.
  - 8. Ihm will ich mich ergeben, In viesem Namen leben Und in ihm gläubig sein; In ihm auch herzlich lieben, Gebuld in ihm nur üben, In Jesu bet ich auch allein.
  - 9. Ich will in Zesu fterben, Ich will in Zesu erben, In Zesu auserstehn, In ihm gen himmel sahren, Und mit den selgen Schaaren In seinem Licht ihn ervig sehn.
- 10. Weil ich zu allen Stunden Durch ihn mit Gott verbunden, Bei Gott und in Gott bin, So, fei in Jesu Namen Auch bieses Lied nun Amen! Mein Heiland, nimm mich balb bahin!

Bf. 87, 4. Sabe beine Luft an bem herrn; ber with bir geben, mas bein Berg munichet.

Me I. Marter Gottes, wer fann se.

357. Eines wunsch ich mir vor allem anbern, Eine Speise fruh und spat; Selig

- läßt's im Thränenthal sich wanbern, Wenn bies Eine mit ungest: Unwerrückt auf einen Mann zu schauen, Der mit blutgem Schweiß und Tobesgrauen Auf sein Antlich niebersant, Und ben Kelch bes Baters trank.
- 2. Ewig soll er mir vor Ausgen stehen, Wie er als ein stifes 28 amm Dort so blutig und be Rreuges Stamm; Wie er bürstenb rang um meine Seele, Daß sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle, Und dann auch an mich gedacht, Als er rief: es ift vollbracht!
- 3. Ja, mein Jeju, laß mich nie vergessen Weine Soulb in be beine Hulb! Als ich in ber Finsterniß gesessen. Trugest du mit mit Gebuld; Hatel längst nach beinem Schaf getrachtet, Eh es auf bes Hirten Ruf gesachtet, Und mit theurem Lösegeld Wich erkauft von bieser West.

4. Ich bin bein! sprich bu barauf ein Amen! Trenfter Seju, bu bist mein! Drude beinen susen Zesusnamen Brennend in mein Herz hinein! Wit dir alles thun und alles lassen, In bir leben und in bir erblaffen; Das fei bis zur letten Stund Unfer Banbel, unfer Bunb!

Del. Ber weiß, wie nabe mir ac. .

- 358. Ad, sagt mir nichts von Gold und Schähen, Bon Brachtund Schönheit dieser Welt! Es tann mich ja kein Ding ergöben, Das mir die Welt vor Augen stellt. Ein jeder liebe, was er will, Ich jiebe Jesum, ber mein Ziel.
- 2. Denn er allein itt meine Grube, Mein Golb, mein Schalt, mein Schnites Bild, Un bem ich meine Augen weibe, Und finde, was mein Jerz mir fillt. Ein jeder liebe, was er will, 3ch liebe 3cfum, der mein Jief.
- 3. Die Welt vergeht mit ihs ren Luften, Des Fleisches Schonheit bauert nicht. Die Zeit kann alles bas vermusten, Was Menschenhäube zugericht't. Ein jes

ber liebe, mas er will, 3ch liebe Sefum, ber mein Biel.

- 4. Sein Schloß kann teine Macht gerstoren, Sein Reich vergeht nicht mit ber Zeit, Sein Thron bleib liets in gleichen Ehren, Bon nun an bis in Ewigteit. Ein jeber liebe, was er will, Ich liebe Zesum, ber mein Ziel.
- 5. Sein Reichthum ist nicht gu ergründen, Sein allerschönstes Ungesicht, Und was von Schmud an ihm zu sinden, Berbleichet und veraltet nicht. Sin jeder liebe, was er will, Ich liebe Jesum, der mein Ziel.
- 6. Er tann mich über alles heben, Und seiner Klarheit maden gleich; Er wird mir so viel Schätze geben, Daß ich werd unerschöpflich reich. Sin jeder liebe, was er will, 3ch liebe Relum, der mein Liel.
- 7. Und muß ich auch noch viel entbehren, So lang ich wandre in der Zeit, So wird er mir's doch wohl gewähren Im Reiche feiner Herrlichkeit. Drum lieb ich billig in der Still Rur Zehum, meines Herzens Ziel.

Pf. 68, 9. Meine Ccele hanget bir an; beine rechte Sanb erbalt mid.

De L. Bachet auf, ruft uns bie ac.

359. Gib, baß ewig treu ich bleibe! Dein Sterben in bas herz mir schreibe Mit Flammengügen, tief hinein. Welche Dual haft bu gelitten, Im Staube blutbebeckt gestritten! Ruu tann ich Armer selig sein. Berlaß mich, heiland, nicht, Wenn einst im Tobe bricht Diefes Auge! Du santst in Roth! 3ch hang an bir, mein herr und Gott!

2. hier auf diesen wieden Wellen, Wo manches Schifflein kaun gerchellen, Und untergehn im Meeresschoost: Laß mein Schifflein sicher schweben; Dir ist die Wogenbahn gleich eben, — Du bist jo lieb, so treu, so groß! Laß, wenu die Stürme gehn, Dein Siegessähnlein wehn, Starter heiland! Verlaß mich nicht, Mein Fels, mein Licht, Wenn Mein Fels, mein Licht, und Maste und Anker saft gerbricht.

3. Laß mir nichts am herzen hangen; Nimm alle Triebe mir gefangen, Und ziehe sie in bich hinein! Jublit die Seele Angst

4. Tause mich mit Geist und Feuer, Daß ich dir, meinem Konig, treuer Fortan in beinem Dienste seil Rimm hinweg die kleinsten Fleden, Laß keinen Schen sich versteden, Mach mich der seinsten Bande frei! Lab mich in Lust und Schmerz Sofest, wie Stahl und Erz, An dich glauben; In Freud und Pein Uaß sein und Pein Uaß beiß und rein, Wie glauben. Bie glübend Golb, die Liebe sein!

5. Hole balb mich, theure Liebe, hinauf zu bir! — hier ift es trube, ... Wich ibbiet biefe Ere benluft! Gil mit mir zum lehtem Schritte, Bollenbe mich! ber schwiche, Bollenbe mich! ber schwichen hatte haft bu geweiht bie Sterbegruft. Dann flieg ich ichnell empor, Geh ein burch's Berlenthor Deines Tempels. Da Bie bich bie Liebe fcauen fann!

## 2. Bon ber Rachfolge Chrifti.

Joh. 12, 26. Wer mir bienen will, ber folge mir nach; und wo ich bin, ba foll mein Diener auch fein. Und wer mir bienen wirb, ben wird mein Bater ehren.

Eigene Meloble.

360. "Mir nach! fpricht Chriften alle! Berlaugnet end, verlagt bie Welt, Folgt meinem Ruf und Schalle! Rehmt euer Kreuz und Ungemach Aufeuch, folgt meinem Buf und Schalle! Rachat euch, folgt meinem Wantel nach!

- 2. 36 bin bas Licht, ich leuch für Mit heilgem Tugendeleben; Wer zu mir konumt und folget mir, Darf nicht im Finstern; 3ch bin der Weg, ich weise wohl, Wie man wahrshaftig wandeln soll.
- 3. 3n Demuth ift mein herz und Sinu Durch Liebesgluft ge gründet, In Sanfimuth ström bas Wort bahin, Das euch mein Mund verfündet. Mein Geith, Semüthe, Kraft und Sinu If Gott ergeben, schaut auf ihn.
- 4. Ich zeig euch bas, was schädlich ist, Zu flichen und zu meiben, Und euer Herz voll arger List Zu reingen und zu schei-

ben. Ich bin ber Seelen Fels und hort Und fuhr euch zu ber himmelspfort.

- 5. Fallt's eins ju ichmer, ich geb voran, Ich fieb eine an ber Seite. Ich tampfe felbit, ich brech bie Bahn, Bin alles in bem Streite. Ein bofer Knecht, ber fill bar fiehn, Sieht er voran ben Kelbberrn gehn!
- 6. Wer seine Seel zu finden meint, Wirb sie obn' mich verlieren; Wer sie hier zu verlieren scheint, Wird sie in Gott einführen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und solgt mir, If mein nicht werth und meiner Zier."

7. So laßt uns benn bem lieben Herrn Mit unserm Kreuz nachgesen Und wohlgemuth, getroft und gern In allen Leiben stehen. Denn wer nicht tanupit, trägt auch die Kron Des ewgen Lebens nicht bavon!

Mel. Collt ich meinem Bott nicht ac.

361. Laffet uns mit Befu

Matth. 10, 88. Ber nicht fein Rreus auf fich nimmt und folget mir nach, ber ift meiner nicht werth.

ziehen, Seinem Borbild folgen nach; In der Welt der Welt entstiehen; Auf der Bahn der Hilbern; Auf der Bahn der Hinnes reisen; Irdisch nach sich himmslisch sein, Glauben recht und seben rein, Glauben durch die Lieb erweisen! Treuer Zesu, bleib bei mir; Geh vorau, ich solge der

2. Lasse und mit Zesu leiben, Seinem Borbild werben gleich! Rach bem Leibe solgen Freuben, Armuth hier macht bort einst reich; Thränensaut bringt heil und Wonne, Hossen tröstet mit Geduld, Denn es scheint durch Gottes hulb Rach bem Regen balt die Sonne. Zesu! hier seib ich mit dir, Dort gib beine Freube mit.

3. Lasset uns mit Jesu sterben! Sein Tod wehret unstem Tod, Rettet uns von dem Berberben, Bon der Seelen ewger Roth. Last uns sterben, weil wir leben, Sterben unsern Lüsten ab, Dann wird er uns aus dem Grab In das himmelsseben heben. Jesu! sterb ich, sterb ich dir, Daß ich sebe für und für.

4. Laffet und mit Jefu leben!

Weil er auserstanden ist, Muß das Grabuns wiedergeben. Zesul unser Haupt du bist, Wir sind beines Leibes Glieder, Wo du lebst, da leben wir; Ad, erfenn uns für und für, Seelenfreund, für beine Brüber! Dir, o Zesu, leb ich hier, Dort auch ewig einst bei bir!

Jer. 31, 8, 3ch habe bich je und je geliebet, barum habe ich bich zu mir gezogen aus lauter Gute.

Eigene Melobie.

362. Seelenbrautigam, Jesu, Gottes Lamm! Habe Dant für beine Liebe, Die mich zieht mit reinem Triebe Aus der Sünben Schlamm, Jesu, Gottes Jamm!

2. Deine Liebesgluth Startet Muth und Blut. Wenn du freundlich mich anblideft Und an beine Bruft mich brudeft, Macht mich vohlgemuth Deiner Liebe Gluth.

3. Bahrer Menich und Gott, Troft in Noth und Tob! Du bijt darum Menich geboren, Bu erieben, was verloren, Ourch bein Blut und Tob, Wahrer Wenich und Gott!

- 4. Meines Glaubens Licht Lag verlöschen nicht; Salbe mich mit Freubenöle, Daß hinfort in meiner Seele Ja verlösche nicht Meines Glaubens Licht.
- 5. So werb ich in bir Bleiben für und fur. Deine Liebe mill ich ehren Und in mir bein Lob vermehren, Beil ich für und für Bleiben merb in bir.
- 6. Großer Friedefürft! Wie haft du gedürst't Nach der Menschen Heil und Leben Und dich in den Tod gegeben, Wie du riesst: "mich dürst't!" Großer Kriedestürst!
- 7. Deinen Frieden gib Aus so großer Lieb Uns, den Deinen, die dich kennen Und nach dir sich Christen nennen; Denen du bist lieb, Deinen Frieden gib!
- 8. Wer ber Welt abstirbt, Und fich treu bewirdt, Dir zu leben und zu trauen, Der wird balb mit Freude schauen, Daß niemand verdirbt, Der ber Welt abstirbt.
- 9. Run ergreif ich bich, Du mein ganges 3ch: 3ch will nimmermehr bich laffen, Sonbern gläubig bich umfaffen, Weil im Glauben ich Run ergreife bich.
  10. hier burch Spott und Dobn.

- Dort bie Chrenkron; hier im Hoffen und Bertrauen, Dort im Haben und im Schauen; Denn bie Ehrenkron Folgt auf Spott und Hohn.
- 11. Jesu, hilf, daß ich Allhier ritterlich Alles durch dich überwinde, Und in beinem Sieg empfinde, Wie so ritterlich Du gefämpst für mich.
- 12. Jesu, meine Ruh, Ewge Liebe bu! Richts als bu soll mir gefallen, Dein ist all mein Thun und Ballen, Jesu, meine Ruh. Ewge Liebe bu!

2. Tim. 2, 5. Go jemand auch fampfet, wird er bod nicht gefronet, er fampfe benn recht.

Del. Dir nad! fpricht Chriftus zc.

- 363. Auf, Chriftenmenich, auf, auf jum Streit! Auf, auf jum Underwinden! In biefer Belt, in biefer Zeit Ift feine Ruh zu finden! Wer nicht will fireiten, tragt bie Kron Des emgen Lebens nicht bavon.
- 2. Der Teufel fommt mit seiner List, Die Welt mit Pracht und Prangen, Das Fleisch, burch Luft bich, wo bu bist, Zu fällen

und gu fangen; Streit'ft bu nicht, wie ein tapfrer Belb, Co bift bu bin und icon gefällt.

- 3. Wer überwindet, und ben Raum Der Laufbahn wohl burchmessen, Der wird im Paradies vom Baum Des ewgen Lebens effen. Er wird hinsort von keinem Leib Roch Tob berührt in Ewigkeit.
- 4. Wer überwindet, und ben Lauf Wit Ehren wird vollenben, Dem wird ber herr alsbalb barauf Berborgnes Manna senben, Ihm geben einen weißen Stein, Und einen neuen Namen brein.
- 5. Ber überwind't, bekommt Gemalt, Mit Ehrifto zu regieren, Mit Macht bie Bölder manigfalt Nach Gottes Nath zu führen. Ber überwind't, empfäht vom Herrn Zum Siegespreis ben Worgenstern.
- 6. Wer überwind't, soll ewig nicht Aus Gottes Tempel gesen, Bielmefr vrin als ein belles Licht Und gulbne Saule stehen; Der Rame Gottes, unsers Herrn, Wirb leuchten vor ihm weit und fern.
- 7. Wer überwind't, foll auf bem Thron Mit Chrifto Jesu

fiten; Soll glangen wie ein himmels-Sohn, Und wie bie Sonne bligen, Ja, herrichen in ber Engel Schaar Mit allen Beilgen immerbar,

8. So streit benn wohl, streit ked und fühn, Daß du mögit iberwinden; Streng an die Kräftet, Muth und Sinn, Daß du dies Gut mögst sinden! Wer nicht will streiten um die Kron, Bleibt ewiglich in Spott und Hohn.

Bf. 82, 8. 36 will bid unterweifen und bir ben Weg zeigen, ben bu manbeln follu; id will bid mit meinen Augen leiten.

Eigene Delobie.

364. Bor Zeju Augen schweben, Bit wahre Seligteit, Ji emges Licht und Leben Schon in der Erbenzeit. Nichts wollen und nichts wiffen, Richts wollen und nichts thun, Als Zelu solgen müffen, Das heißt im Frieden ruhn.

2. Man fieht von feinem Schlafe In Chrifti Freundschaft auf; Man fürchtet teine Strafe Im ganzen Tagestauf; Man ist und trinkt in Liebe, Und hungerte wohl auch, Und halt im Gnaben: triebe Bestanbig Ginen Brauch.

- 3. Wenn baun ber Tag vollendet, So legt man sich zur Ruh; Bon Christo unverwenbet Thut man bie Angen zu, Und wünschet auch ben Träumen, Wenn's ja geträumt soll sein, Richts andres einzuräumen, Als Christi Wiederschein.
- 4. Man geht in stiller Fassung Dabei bei Tag und Nacht, Und ift auf die Verlassung Der gangen Welt bebacht. Man wirfet, spricht und horet, Und zielt auf Eins nur hin; Und auch tein Schmerz verfloret Den unverwandten Sinn
- 5. Gewiß, wer erst bie Sunbe In Spirifti Blut ertrantt, Und bann gleich einem Kinbe Um Sünberfreunde hangt, Der wird auch heilig handeln, Und kann bann anders nicht. Derr Zeju, lehr uns wandeln In beiner Augen Licht!

Eph. 6, 11, Biebet an ben harnifc Gobtes, bag ibr besteben tonnet gegen bie liftigen Antaufe bes Teufels.

Me L. Bachet auf, ruft une bie ac.

 $365.~\Re_{ ilde{u} ilde{ ilde{t}} ext{fet}}$  euch, ihr

Chriftenleute! Die Feinbe suden euch jur Beute, Ja, Satan selbst hat eu'r begehrt. Wappnet euch mit Gottes Worte, Und kamplet frisch an jebem Orte, Damit ihr bleibet unversehrt. Ift euch ber Feind zu schnell: hier ist Immanuel! Hofianna! Der Starke fällt Durch biesen Belth, Und wir behalten mit bas Felb. Und wir behalten mit bas

- 2. Reinigt euch von euren Liften! Besteget sie, benn ihr seib Schriften Und stehet in des Herren Kraft; Stärtet euch in Zesu Namen, Daß ihr nicht strauchelt, wie die Lahmen! Wo ist des Glaubens Ritterschaft? Wer hie ermiben will, Der schaue auf daß Ziel! Da ist Freude! Wohlan, so seib Zum Kanups bereit! So tronet euch die Ewigteit.
- 3. Streitet recht bie wenig Jahre! Bald tommt ihr auf bie Tobtenbahre; Kurg, turg ift unfer Lebensfauf. Benn Gott wird bie Tobten weden, Und Chriftus wird bie Welt erschreten, Dann stehen mif. Gott Lob, wir sind verjöhnt! Daß uns bie Welt noch höhnt, Währt nicht lange;

In Emigtet Ift uns bereit Die Rrone ber Gerechtigfeit.

4. Jesu, starte beine Kinber, Und mach aus ihnen Ueberwine ber, Die du ertaust mit beinem Blut! Schaffe in und neues Leben, Daß wir und stets zu bir erheben, Wenn und entsallen will ber Muth! Beuß aus auf und ben Geist, Damit bu alles seist Unsern herzen! So halten wir Getreu an bir Im Tob und Leben für und für.

Matth. 9, 9. Folge mir. Und er ftanb auf und folgte ibm.

Del. Geelenbrautigam.

- 366. Zeiu! geh voran Auf ber Lebensbahn, Und wir wollen nicht verweilen, Dir getreulich nachzueilen; Juhr uns an der hand Bis in's Baterland.
- 2. Soll's uns hart ergehn, Laß uns feste stehn Und auch in den schwersten Tagen Riemals über Lasten klagen; Denn durch Trübsal hier Geht der Weg zu dir.
- 3. Rubret eigner Schmerz 3rs genb unser Berg, Rummert uns ein frembes Leiben, O so gib

Gebulb zu beiben; Richte unfern Sinn Auf bas Enbe bin!

4. Ordne unfern Gang, Jefu, lebenstang! Führst du uns durch rauhe Wege, Gib uns auch die uöthge Pflege; Thu uns nach bem Lauf Deine Thüre auf.

2, Tim. 2, 3. Leibe bich ale ein guter Streiter Zefu Chrifti.

Del. Ich, mas foll ich Gunber ac.

- 367. Auf, ihr Streiter, burchgebrungen! Auf, und solgt bem heiland nach, Der burch Marter, Tod und Schmach Sich und himmel aufgeschwungen! Unser Haupt hat ich gesehbem Glieb, das muhig liegt!
- 2. Kampfet fort mit Bachen, Beten! Seib getroft und unveragt; Ehriftus, ber uns Sieg zufagt, hat ber Schlange Kopf zertreten; Folgt ihm nach in feiner Kraft: Er ift's, ber ben Siea verschaft.
- 3. Kein Erlöster muffe ipreden: "Weine Kräfte find 34 schwach, Und burch so viel Ungemach Kann tein blöber Sunber brechen!" Denn ber Derr ift's, ber uns heilt, Und ben Schwachen Kraft erheilt.

- 4. Sind wir schwach: bei ihm ist Starte; Sind wir arm: ber her ist unsern König gleich? Were ist unsern König gleich? Unjer Gott thut Rumberwerte! Sagt, ob Der nicht helten fann, Dem die Himmel unterthan?
- 5. Ja, er kann und will uns ichiren, Darum bringet muthig ein! Höret auf, verzagt zu sein, Wenn die Feinde brohn und fürmen! Jesus ist ein Siegestürft; Schmach, wenn du geichten wirk!
- 6. Niemand wird in Salem wohnen, Der nicht ritterlich getämpft; — Mer bie Feinde nicht gedämpft, Erntet broben feine Kronen; Rur burch Ringen, Kampf und Streit Gehet es gur Gerrlichfeit.
- 7. Run, so wachet, tämpft und ringet, Bleibet wader im Gebet, Bis ihr auf ber Sobe steht, Wo man Siegesfahnen ichwinget! — Wenn ber Erbe Wert gethan, Fängt bes Fimmels Sabbath an.

ich bleiben, Stets in beinem Dienfte ftesn; Michts soll mich von bir vertreiben, Deine Bege woill ich gebn. Du bift meines Lebens Leben, Meiner Seele Trieb und Kraft, Wie ber Weineftod feinen Reben Justrobmt Kraft und Lebenssight.

- 2. Könnt ich's irgend besser haben Als bei dir, der allezeit So viel tausend Snadengaben gur mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werben Mis bei dir, Dem im Himmel und auf Erben Alle Wacht gegeben ist!
- 3. Ja, herr Jefu, bei bir bleib ich, So in Freube wie in Leib; Bei bir bleib ich, bir verfereib ich Mich für Zeit und Ewigsteit! Deines Winks bin ich gewärtig, Auch bes Rufs aus biefer Welt; Denn ber ist zum Sterben sertig, Der sich lebend zu bir halt.
- 4. Bleib mir nah auf biefer Erben, Bleib auch, wenn mein Tag sich neigt, Wenn es nun will Moent werben lund die Racht nieberfteigt. Lege segnend bann bie Hacht Mir auf's mube, schwache Hann, Sprich bann:

<sup>3 0</sup> b. 6, 68. herr, wohin follen wir geben ? Du haft Borte bes ewigen Lebens!

Del. Bleibet treu, ihr hochbegludten.

<sup>368.</sup> Bei bir, Jesu, will

"Rind, hier geht's zu Enbe, Aber bort lebt, wer bier glaubt!"

5. Bleib mir bann zur Seite fieben, Wenn mir Grauen macht ber Tob, Als bas fuble, scharpe, Bechen Bor bes himmels Morgenroth. Wirb mein Auge bunkler, trüber, Dann erleuchte meinen Geift, Daß ich fröhlich zieh hinüber, Wie man nach ber heimath reist!

2. Cor. 5, 6. Wir find aber getroft alles geit und miffen, bag bieweil mir im Leibe mobnen, fo mallen wir bem herrn.

Gigene Melobie.

- 369. Auf biefer Erbe, 3m Bilgerland, Bei Zelu Heerbe, Un Gottes Dane: Da walle ich Demüthiglich Wit frohem Sinn Zum Kleinod hin, Das Weltsgetümmel Lieb ich nicht mehr; Rach Gott und himmel Berlang ich febr.
- 2. Dem ju gefallen, Dem mich ju weißen, Dem hier zu wallen, Deß Rinb zu fein, Der mir zu lieb Aus freiem Trieb Am Kreuge ftarb Und heil erwarb: Das fei mein Streben, Mein ernfter Sinn Durch's gange Leben, Welch ein Gewinn!

- 3. Und mas zurüde, Das laße ich stehn. Ich eit zum Gläden Und Salems Höhn. Dort wartet ich ich we Be Menichen Sohn Auf mich mit Hilb Und mit Gebuld, Umringt mit Herren Bon Seligen, Die ihn verehren Und ihn erböhn.
- 4. Wie schon, wie prachtig! Ach, war ich bort! Das zieht mich machtig; Ach, auf unb fort! Wer bin ich boch, Daß immer noch Mein Herz uicht eilt, Roch stels verweilt? Die Erbenfreuben, Sie sit b nur Land; Ich will bie Freuben Vom himmelstanb.
- 5. Du mußt mich ziehen, herr Zesu Ehrift, Weif mein Bemühen Sonst nichtig ist! Durch beine Kraft, Die alles schaftt, Zieh bu mein herz Stets himmelwärts! Gieß Freud und Bonue Und himmelsfuft, D Lebenssonne, In meine Brust!

Gp 5. 5, 9. Wanbelt wie bie Rinber bes Lichis.

De L. Ringe recht, wenn Gottes zc.

370. Großer Heilanb, beine Triebe Flöße tief in meinen Sinn! Für ein Tröpflein beiner Liebe Schat ich tausenb Belten bin.

- 2. Das ist nicht zu viel gesprochen, Wenn bein volles Gnabenlicht Bis in's Herz hindurchgebrochen, Wenn ber Mund im Glauben spricht.
- 3. Denn mas helfen taufenb Belten? Und mas nutt mir ihr Gewinn? Wenn bu anfangft mich zu fchelten, Ift mein ganzes Glud babin.
- 4. Aber wenn ich bich befite, Sind bie Welten alle mein. O wer sagt's, wie viel es nute, Deiner Sulb perfichert fein!
- 5. Darum will ich bich ertennen, — Ueberschwänglich ift bies Licht! Alles will ich Schaben nennen, Seh ich nur bein Angesicht!

3ch. 10, 8. Die Schafe boren feine Stimme, und er ruft feine Schafe mit Ramen, und führet fie aus.

Mel. Bor Jefu Mugen ichweben zc.

371. Sch höre beine Stimme, Mein Hirt, unb allsgemach, Wenn auch in Schwachseit, Klimme Ich einen Schrieten nach. O laß zu allen Zeiten Wich beine Wege gehn, Und beis

nem fanften Leiten Mich niemals widerstehn!

- 2. Dein Stab und Steden tröflen Dich, wenn Gefahr mir brobi; Du zeigest bich am größen Wir in ber größten Roth. Bill mir bie Kraft verschwinden Und aller Muth entfliehn, Beißt bu boch Rath zu finden, Dich aus ber Angst zu ziehn.
- 3. Oft bent ich: wie wird's weiter gin biefer Leibensnacht? Da
  wird's auf einmal heiter, Dah
  mir das Herze lacht. Oft bin
  ich wie gebunden, Und weiß
  nicht auß noch ein, Und boch
  wird balb gefunden Ein Ausgang auß ber Pein.
- 4. Oft fuhl ich mich so traurig, Benn in ber argen Belt Die Zukunft sich so scharrig Mir vor bie Seele stellt. Dein Bort, zum heil beschieben, Spricht baun mir tröftend zu: Da geb ich mich zufrieden, Und finde in dir Rub.
- 5. Oft machen mir ber Sunben Berborgne Bunben Gran: Da weißt bu zu verbinden, Zu heilen wunbersam. Oft sint ich mube nieder, Ermatt in meinem Lauf: Da weckeft bu mich wieder. Und richtest sant mich wieder. Und richtest sant mich auf.

- 6. Mein Hirt, mein Enabenipender, Zieß mids dir träftig mach! Ich folgte gern befender, Allein ich bin so ichwach. D tomm, mir beizuspringen, Wenn ich nicht weiter tann! Es wird mir wohl gelingen, Nimmst du dich meiner an.
- 7. Bielleicht ift's nur ein Kleines, So ift die Müße aus; Du führst mich dann in beines Und meines Baters Haus; Zann wird bein treues Leiten Durch so viel Angst und Pein Für alle Ewigeleiten Wein Dants und Loblied fein.
- 3. Bon ber Beiligung und Gottfeligteit.

2ut. 10, 42. Gine ift Reib. Maria hat bas gute Theil ermablet, bas foll nicht bon ihr genommen werben.

Gigene Melobie,

372. Eins ift Noth! ach, herr, bies Eine Lehre mich ertennen boch! Alles andre, wie's
auch scheine It ja nur ein schwered Joch, Darunter das Herze
sich uaget und plaget, Und dennoch tein wahres Bergnügen erjaget; Erlong ich dies Eine, das
alles erset, So werd ich mit
Einem in Allem ergötz.

2. Seele! willst bu bieses finben, Such's bei keiner Creatur; Lah, was irdisch ist, bahinten, Schwing bich über bie Natur, Wo Gott und bie Wenscheit in Einem vereinet, Wo alle vollkommene Fülle erscheinet, Da, ba ist bas beste, nothwenbigste Theil, Wein Ein und mein Alles, mein seligstes Heil.

3. Wie, dies Eine zu geniegen, Sich Maria dort befliß, Als sie sich zu Jesu Küßen Boller Andacht nieberließ; Ihr Serz, das entbrannte, nur einzig zu hören, Wie Zesus, ihr Heiland, sie wollte belehren, Ihr Alles war gänzlich in Zesum versentt, Und wurbe ihr alles in Einem geschentt:

4. Also ist auch mein Berlangen, Liebster Jesu, nur nach bir ? Las mich treulich an bir hangen, Schenke bich zu eigen mir!

Ob viele zum größesten haufen auch salten, So will ich dir bennoch in Liebe nachwalten, Denu bein Wort, o Jesu, ist Leben und Geist! Was ist wohl, bas man nicht in Jesu geneußt?

- 5. Aller Beisheit höchste gulle 311 bir ja verborgen liegt; Gib nur, baß sich auch met Bille Fein in solche Schanken sügt, Worinnen die Demuth und Einsalt regieret, Und mich zu ber Beisheit, die himmlisch ist, süb- vet. Uch, wenn ich nur Jesum recht kenne und weiß, So hab ich der Weisheit vollkommenen Breis!
- 6. Richts kann ich vor Gott ja bringen, Als nur dich, mein böchstes Gut! Sesu! es muß mir gesingen Durch bein theures Opierblut; Die höchste Gerechtigkeit ist mir erworben, da bu bist am Stamme bes Kreuzes gestorben, Da hab ich bie Kleiber bes Heiles erlangt, Worinnen mein Glaube in Ewigteit pranat.
- 7. Run so gib, bag meine Seele Auch nach beinem Bilb terwacht: Du bift ja, ben ich erwähle, Wir zur Heiligung gemacht! Was bienet zum gott-

lichen Wanbel und Leben, 3ft in bir, mein Seiland, mir alles gegeben; Entreiße mich aller vergänglichen Luft; Dein Leben sei, Jesu, mir einzig bewußt!

- 8. Ja, was soll ich mehr verlangen? Wich beströmt die Gnabenfluth! Du bist einmal eingegangen In das Heilge durch dein Blut; Da hast du die ewge Erldssung ersunden, Daß ich nun von Tob und Berdammniß entbunden; Dein Eingang die völlige Freiheit mir bringt, Im kindlichen Geiste das Abba nun kingt.
- nun tingt.

  9. Bolle Gnüge, Fried und Freude Zeho meine Seel ergöt, Weil auf eine frische Wein hirt, Jesus, mich geseht; Richts sußeres tann mich im Jerzen erlaben, Als wenn ich, mein Jesu, dicht, dich immer foll haben, Nichts, nichts ift, das also mich innig erquidt, Als wenn ich dich, Jesu, im Glauben ersblickt!
- 10. Drum aud, Jeju, bu aleine Sollft mein Ein und Alles fein; Pruf, erfahre, wie ich's meine, Tilge allen heuchelschein; Sieh, ob ich auf bofem, betrüglichem Stege, Und leite mich,

Höchster, auf ewigem Wege! Gib, baß ich nichts achte, nicht Leben noch Tob, Und Jesum gewinne; bies Eine ist Noth!

Bep 5. 8, 16. 17. Fürchte bich nicht, und lag beine Sanbe nicht lag merben, benn ber herr, bein Gott, ift bei bir, ein ftarter beiland.

De el. Es ift nicht jower, ein zc.

- 373. Es tostet viel, ein Chrift au sein, Und nach dem Sinn des Geistes gang gu seben; Denn der Ratur gest es gar sauer ein, Sich immerbar in Sprift Tod zu geben; Und ift hier gleich Ein Kampf wohl ausgericht't, Das macht's noch nicht.
- 2. Man muß hier stets auf Schlangen gehn, Die leicht ihr Gift in unfre Ferfen bringen; Da tostet's Muh, auf seiner Dut qu firbn, Das nicht bas Gift tann in bie Seele bringen. Wenn man's versucht, so spurt man mit ber Zeit Die Bichtigeleit.
- 3. Doch ift es mohl ber Muhe werth, Benn man mit Ernft bie herrlichkeit ermaget, Die emiglich ein folcher Menich er-

fahrt, Der sich hier steis auf's himmlische geleget. Es toftet Muh, die Gnabe aber schafft Uns Muth und Kraft.

- 4. Du sollst ein Kind bes Höckschen sein Licht im großen Lichtel Wie wirft du ba so start, so hell und rein, Soherrlich sein, verklärt im Angeschet, Diewell bich da bie wesentliche Pracht Soherrlich macht!
- 5. Da wird bas Kind ben Bater febn, Im Schauen wird es ihn mit Luft empfinden! Der lautre Strom wird uns ba ganz durchgebn, Und und mit Gott zu Einem Geift ver binden. Wer weiß, was ba im Geifte wird geschehn? Wer maa's verklebn?
- 6. Da gibt sich ihm die Weisheit ganz, Die es hier stets als Mutter hat gespüret; Sie kröute es mit ihrem Perlenkranz, Und wird als Braut der Seele zugesühret. Die Herrlichkeit wird da ganz ossender, Die in ihm war.
- 7. Was Gott genießt, wird uns erfreun, Was Gott bereitet, wird uns ba gegeben; Des Himmels Schätze werben unser

fein; Wie lieblich werben wir mit Zesu leben! Richts hober wird an Kraft und Burbe fein, Mls Gott allein.

8. Auf, auf, mein Geift, ermübe nicht, Der Wacht ber Finsterniß bich zu entreißen! Was sorgeit du, baß dir's an Kraft gebricht? Bebenke, was sur Kraft und Bott verheißen! Wie gur wirb sich's doch nach der Arbeit ruhn! Wie wohl wird's thun!

Datt b. 11, 30. Dein Jod ift fanft, und meine Laft ift leicht.

Gigene Relobie.

374. Es ift nicht schwer, ein Chrift zu sein, Und nach dem Sinn bes reinen Geist's zu keben, Denn ber Natur geht es zwar sauer ein, Sich immerbar in Christi Zod zu geben; Doch über bie Gnabe selbst zu aller Leit Den schweren Streit.

2. Du barstt ja nur ein Kinde lein sein, Du barstt ja nur die Klebe tindlig lieben; D blöder Geist, schau boch, wie gut er's mein'! Das Keinste Kind kann ja die Mutter lieben; Drum strögte die nur serner nicht so sehr; Es ist nicht schwer!

- 3. Dein Bater sorbert nur bas herz, Daß er es selbst mit seiner Gnabe fälle; Der fromme Gott macht bir gar teinen Schwerz; Die Unfust ichasit in bir bein eigner Wille: Drum übergib ihn willig in ben Tob, So hat's nicht Noth!
- 4. Wirf nur getrost ben Kummer hin, Der nur bein herz vergeblich schwäch' und plaget; Erwecke nur zum Glauben beinen Sinn, Wenn Furcht und Weh bein schwaches herze naget; Sprich: "Bater, schau mein Elend gnädig an! So ist's gethan!
- 5. Faff' nur die Seele in Gebuld, Wenn du nicht gleich des Baters Huffe merteft! Berfießt bu's oft, und febst aus eigner Schuld, So sieh, daß du dich burch die Gnade färfeft, So gilt dein Febl und findliches Berfehn Als nicht geschen.
- 6. Laß nur bein Jerz im Glauben ruhn, Wenn bich will Nacht und Finsterniß berecht; Dein Bater wird nichts Schlimmes mit dir thun, Wor teinem Sturm und Wind barfit der erigtreden; Ja, siehst dur erigtreden; Ja, siehst dur endlich erner keine Spur, So glaube nur!

7. So wird bein Licht auf's neu entstehn, Du wirst bein Beil mit großer Klarheit schauen; Was du negeglaubt, wirst du dann vor dir sehn; Drum darst du nur dem som som ben frommen Later trauen. O Seele, sieh doch, wie ein wahrer Ehrist So setta ist!

8. Auf, auf, mein Geift! was jaumest bu, Dich beinem Gott ganz tindlich zu ergeben? Geh cin, mein herz, geneuß die süße Ruh, In Frieden sollst du vor dem Bater leben! Die Sorg und Läst wirf nur getrost und kibn Allein auf ibn!

Bf. 141, 8. Auf bich, herr, herr, feben meine Augen; ich traue auf bich, verftoge meine Seele nicht.

De I. Berbe munter, mein Gemuibe.

375. Unverwandt auf Spriftum sehen, Bieibt der Weg gur Seligkeit; Allen, welche gu ihm fieben, Jit gewisse heit bereit't. Siehet man im herzen an, Was er für die Welt gethan, Und man glaubt baran mit Beugen, So bekommt man es zu eigen.

2. Bei bem allerersten Ringen Sat bie Seele icon Genuß.

Will uns gleich das Fleisch verbringen, Wanket unser schwacher Fuß: Wenn nur enblich noch das Licht Durch die Finsternisse bricht! Wenn wir nur den Feind bekriegen, Und nicht ruhen, bis wir siegen!

3. Wenn boch alle Seelen wüßten, Wie so wohl es bem ergest, Welcher in ber Zast ber Christen, Wahrer Glieber Zesu steht! Da geht man in seinem Glück Immer fort und nie zurück; Wan ist auf bem Lebensepfabe, Und nimmt immer Gnad um Gnade.

4. Aber freilich kann nichts taugen, Als nur das, was Chriftus thut; Laffen wir ihn aus den Augen, Finben wir was andres gut, So erfahren wir gewih, Unfer Licht fei Finskernih, Unfer Heffen sei Berberben, Unser Leben lauter Sterben.

5. Heiland! wenn wir's hier verfesten, wenn wir was nicht recht gesaßt, — Wenn wir einen Grund ermatsten, Den bu nicht geleget haft, Wenn die Seele Schliffe macht. Moran du nicht hast gebacht: Ift es nur Naturgemächte, — O bann hilf uns bald zurechte!

- 6. heiland, der du uns bewogen, Rur allein auf did ju fehn, Und bisher dir nachgezogen: Lafe ed unverrudit geschen! Gib Begriffe, Grund und Schluß, Richte du allein den Fuß! Ohne bich sei ja nichts rege, — halt uns seit auf beinem Bege!
- 7. Bring uns völlig in die Schranten, Die bein Liebestath gefeht! Weber Worte noch Gebanten Werben sonft für gut geschäht. Herr, nur wer auf beiner Spur Geft als neue Ereatur, Kann bich lieben und erhöhen, Und in beine Freub eingeben.

Matth. 6, 33. Trachtet am erften nach bem Reich Gottes und nach feiner Gerechtigfeit; fo wirb euch foldes alles gufallen.

Mel. Großer Bott, wir loben bich.

- 376. Seele, mas ermüb'jt du dich In den Dingen dieser Erden, Die doch bald verzehren sich Und zu Staub und Alfde werden? Suche Jesum und sein Licht: Alles andre hilft dir nicht.
- 2. Sammle ben gerftreuten Sinn, Lag ibn fich gu Gott auffdwin-

- gen; Richt ihn stets zum himmel hin, Laß ihn in die Gnab eindringen! Suche Zesum und sein Licht: Alles andre hilft dir nicht.
- 3. Du verlangst oft suße Ruh, Dein betrübtes Herz zu laben, Elf ber Lebensquelle zu, Den kannst du sie reichlich haben! Suche Zejum und sien Licht: Alles andre hilft bir nicht.
- 4. Weißt bu nicht, baß biefe Welt Gin gang ander Welget, Alls bem Höchsten wohle gefällt, Und bein Ursprung in sich träget? Suche Jesum und sein Eicht: Alles andre hilft bir nicht.
- 5. Du bift ja ein hauch aus Gott, Und aus seinem Geist geboren, Bift erlöst durch Chriftin Tob, Und zu seinem Reich erkoren. Suche Zesum und sein Lickt: Alles andre hilft bir nicht.
- 6. Schwinge dich fein oft im Geift Ueber alle Himmelähöben; Laß, was dich zur Erbe reißt. Weit von dir entfernet stehen. Suche Zesum und sein Licht: Alles ander hilft dir nicht.
- 7. Rabe bich bem lautern Strom, Der vom Thron bes

Lammes fließet, Und auf bie, fo keusch und fromm, Sich in reichem Maaß ergießet. Suche Jesum und sein Licht: Alles andre hilft bir nicht.

8. Laß bir feine Majestat Immerbar vor Augen fcmeben; Laß mit brünftigem Gebet Sich bein Serz zu ihm erheben! Sude Jesum und sein Lickt: Alles andre hilft bir nickt.

9. Geh in Einfalt nur babin, Du wirft icon bas Biel erbliden; Glaube: Gottes Baterfinn Wird bich ervig bort erquiden. Such nur Jesum und fein Licht: Alles andre hilft bir nicht!

Matth. 12, 20. Das gerftogene Robr wirb er nicht gerbrechen, — bis bag er ausführe bas Gericht gum Giege.

Gigene Delobie.

377. Seju, hilf siegen, bu Fürste bes Lebenst Seite, wie die Finsterniß bringet herein, Wie sie ibt fie fie ihr brobenbes her nicht vergebens Machtig aufführet, mir schalblich zu fein! Schau, wie sie sunnt auf allertei Ranete, Daß sie mich sichte, versibre und trante!

- 2. Jesu, hilf siegen! ach, wer muß nicht sagen: herr, mein Gebrechen ift immer vor mir! hilf, wenn mich Suuben ber Jugend verklagen, Die mein Gewissen wir täglich halt sig. laß mich schmecken bein fraftig Bersühnen, Und dies zu meiner Demuthigung bienen!
- 3. Jefu, hilf siegen! wenn in mir die Sunde, Eigenlieb, Hoffahrt und Miggunft sich regt, Benn ich die Last der Begierben empfinde, Und sich mein tieses Berberben barlegt. His bann, daß ich vor mir selber erröthe, Und burch bein Leiden die Sundenlust ibbte.
- 4. Jesu, hilf siegen und lege gesaugen In mir die Lüste des Kleisches und gib, Daß in mir lebe bes Geistes Berlangen, Almwärts sich schwingend durch beiligen Trieb; Laß mich eins dringen in's göttliche Wesen, So wird mein Geist, Leib und Seele genesen.
- 5. Jesu, hilf siegen, damit auch mein Wille Dir, herr, seigänzlich zu eigen geschentt, Und ich mich stets in dein Wolfen verhülle, Wo sich die Seele zur Ruße hinlenkt. Laß mich mir feer-

ben und alle bem Meinen, Daß ich mich gahlen barf unter bie Deinen.

- 6. Jesu, hilf siegen und las mich nicht sinten! Wenn sich binden, schafte ber Lügen aufblähn, Und mit dem Scheine der Wahre beit sich schminten, Las doch viel heller dann deine Kraftlehn. Steh mir zur Rechten, o König und Weisser, Letze mich lämpfen und prüsen bie Geister!
- 7. Jesu, hilf siegen im Wachen und Beten; Hiter, du schläftigt und schlen werten eine Gebet mich unendlich vertreten, Der du versprochen, Fürsprecher zu sein. Wenn mich die Racht mit Ermidung will beden, Wolff du mich, Jesu, ermuntern und weden.
- 8. Jesu, hilf siegen, wenn alles verichwindet, Wenn ich mein Richts und Berberben nur seh; Wenn tein Bermögen zu beten sich findet, Wenn ich bin wie ein verschücktetes Reh; Herr! ach, dann wollt bu im Grunde ber Seelen Dich mit dem innersten Seufgen vermäblen!
- 9. Jefu, hilf fiegen und laß mir's gelingen, Daß ich bas Beiden bes Sieges erlang; Co

will ich ewig bir lob und Dank fingen, Jeju, mein heilant, mit frobem Gefang! Wie wird bein Name ba werben gepriefen, Wobu, o Helb, bich so nachtig erwiefen!

10. Jefu, hilf siegen, wenn's nun kommt gum Sterben; Mach bu mich würdig und stetig bereit, Daß ich mich nenne bes himmelreiche Erben Dort in ber Ewigkeit, hier in ber Zeit. Zesu, dir blieb ich auf ewig eregeben, hilf bu mir siegen, mein heil. Eroft und Leben!

Phil. 2, 12. Schaffet, bag ihr felig mers bet, mit Furcht und Bittern.

Del. Berbe munter, mein Gemuthe.

378. Schaffet, ichaffet, Menichenkinber, Schaffet eure Seligfeit! Bauet nicht wie freche Sunter, Auf bie ungewisse zeit; Sonbern ichauet über euch, Ritaget nach bem himmelreich, Und bemühet euch auf Erben, Die ihr moget selig werben.

2. Selig, wer im Glauben tämpfet! Selig, wer im Kampf besteht Und die Sünden in sich bämpfet! Selig, wer die Welt verschmäht! Unter Christi Kreu-

zesichmach Jaget man bem Frieben nach. Wer ben Himmel will ererben, Muß zuvor mit Christo sterben.

3. Werbet ihr nicht treulich ringen, Sonbern trag und läfsig fein, Gure Neigung zu bezwingen, So tann euch tein Sieg erfreun. Ohne tapfern Streit und Krieg Folget nie ein rechter Sieg; Nur ben Siegern reicht zum Lohne Dort ber herr bie Ehrentrone.

4. Wit ber Welt sich luftig nuchen, Finder nicht bei Chriften statt; Fleischlich Reben, Scherzen, Laden Wacht des Geistes Kräfte matt. Ach, auf Christischmaler Bahn Geht der Leichtlinn nimmer an! Junmelwärts getehrte Herzen Können mit der Welt infet sowen können mit der Welt infet sowen.

5. Wollt ihr werben Christi Glieber, Die sein reiner Geist bewegt, So schlagt alles in euch nieber, Was sich noch von Sünde regt! Was euch hindert, senti in's Grab, Was euch ärgert, hauet ab! Tenket stells au Christi Worte: Oringet burch die enge Norte

6. Zittern will ich vor ber Sunbe, Und allein auf Selum

schn, Bis ich seinen Beistanb finde, In der Enade zu bestehn. Ach, mein Zelu, geh doch nicht, Wit mir Armen in's Gericht! Eib mir beines Geistes Waffen, Meine Seligkeit zu schaffen.

7. Amen, es geschehe, Amen! Gott versiegle bies in mir, Auf baß ich versiegle bies in mir, Auf baß ich gesche Schaubens führ! Er verseige Kraft und Stärt, Und regiere selbst das Wert, Daßich voache, bete, ringe, Und'enwor zum himmel bringe!

Matth. 24, 13. Wer beharret bis an bas Ende, ber wird felig.

De I. Berbe munter, mein Gemuthe.

379. Richt ber Anfang, nur bas Ende Krönt bes Christen Glaubensstreit. Ach, getreuer Gott! vollenbe Weinen Lauf in dieser Zeit; Hab ich einmal dich ertanut, So verleit mit auch Bestand, Daß ich, bis ich einst ertalte, Clauben, Lieb und Sossimun halte.

2. Laß mich einem Felsen gleichen, Der in Sturm und Wellen steht: Laß mich nicht zurude weichen, Wenn mich Noth und Job umfäht. Sei mein Anker, ber nicht bricht, Sei mein Stern und helles Licht, Daß ich nie von dir mich scheibe Und am Glauben Schiffbruch leibe.

- 3. Es ift gut, ein Chrift zu werben, Bessen noch, ein Christ zu sein; Doch ben besten Ruhm auf Erben Gibt ber herr nur bem allein, Der ein Christ beständig bleibt, Und ben Kampf zum Giege treibt; Solchen wird mit emgen Kronen Christus broben einst besohnen.
- 4. Laß mich halten, was ich habe, Daß mir nichts die Krone nimmt! Es ist beines Geistes Gabe, Daß mein Elaubensbocht noch glimmt; Löliche nicht dies Fünklein aus, Mach ein helles Feuer draus; Laß es ungestöret brennen, Dich vor aller Weltebernnen,
- 5. Du haft meinen Grund geleget; Zejus, der mein Grundtein ist, Wird durch keine Wacht beweget, Ihn verrüdet keine List. Laß mich sest und ihm bestehn, Wimmermehr zu Grunde gehn, Wenn sich Wacht und List bemußen, Mich von Christo abzuziehen.
- 6. Jefu! hilf mir bir anhangen, Wie bas Schaf am hirter

hängt, Stets im Glauben bich umfangen, Wie mich teine Gnab umfängt. Kommt es bann zur letzten Noth, So versigeste mir im Tob, Was ich bir geglaubt auf Erben, Und laß es zum Schauen werben!

Lu f. 18, 24. Ringet barnach, bag ihr burch bie enge Bforte eingehet.

Gigene Melobie.

- 380. Ringe recht, wenn Gottes Gnade Dich nun ziehet und betehrt, Daß bein Geift sich recht entlade Bon ber Laft, bie ibn beschwert.
- 2. Ringe! benn bie Pfort ist enge, Und ber Lebensweg ist schwaf; Hier bleibt alles im Gebränge, Was nicht zielt zum Himmelssaal.
- 3. Kampfe bis auf's Blut und Leben, Dring hinein in Gottes Reich; Will ber Satan wiberfireben, Berbe weber matt noch weich.
- 4. Ringe, bag bein Gifer glube, Und bie erfte Liebe bich Bon ber ganzen Belt abziehe; Salbe Liebe halt nicht Stich!
- 5. Ringe mit Gebet und Schreisen; Galte bamit fenrig an; Lag

bich feine Zeit gereuen, Bar's auch Tag und Nacht gethan.

- 6. haft bu bann bie Perl errungen, Denke ja nicht, bag bu nun Alles Boje ichon bezwungen; Des ift noch viel zu thun!
- 7. Nimm mit Furcht ja beiner Seele, Deines heils mit Bittern wahr, Denn in bieser Leibeshohle Schwebst du stündlich in Gefabr.
- 8. Halte beine Krone feste, Halte mannlich, was bu hast. Recht beharren, ist bas Beste, Rucksall wird zur schweren Last.
- 9. Laß bein Auge ja nicht gaffen Rach ber schnoben Sitelkeit; Bleibe Tag und Nacht in Waffen, Fliehe träge Sicherheit.
- 10. Laß bem Fleische nicht ben Willen, Gib ber Lust ben Zügel nicht; Willst du bie Begierben stillen, So verlischt bas Gnabenlicht.
- 11. Wahre Tren liebt Chrifti Bege, Steht beherzt auf ihrer Hut, Weiß von keiner Fleischespstege, Halt kein Unrecht sich zu gut.
- 12. Wahre Treu tommt bem Getummel Diefer Belt niemals

- gu nah; Denn ihr Schat ift in bem himmel, Drum ift auch ihr herz allba.
- 13. Dies bebenket wohl, ihr Streiter, Streitet recht und furchtet euch; Geht boch alle Lage weiter, Bis ihr kommt in's himmelreich.
- 14. Gile, wenn bu bich erretten, Und nicht mit verberben willt! Mach bich sos von allen Ketten, Fleuch, als ein gejagtes Wild!
- 15. Gile, gable Tag und Stunben, Bis ber Heiland bir erscheint, Und wenn bu nun überwunden, Ewig sich mit bir pereint!

1. Theff. 4, 3. Das ift ber Bille Gettel: eure heiligung. Del. Es ift gewihlich an ber Beit-

381. Şerr! lag mid beine heiligung Durch beinen Geift erlangen. Du haft bie Sinnesanberung Selbst in mir angesangen; Dein Geist wirft heiligung allein, Rur beine Krast macht hersen rein, Seit bu gu Gott gegangen.

2. 3ch tann mich felber por ber Belt Richt unbefledt bewah:

ren; Ich kann nicht thun, was dir gefällt, Das hab ich oft ersahren. Ich will mich übergeben dir, D mach ein neu Geschöpf aus mir In meinen Gnabenjahren!

- 3. Ich ftehe täglich in Gefahr, Das Aleinob zu verlieren; Die Sünde lodt mich immerbar Und will mich bir entfuhren. Herr Jefu! nimm bich meiner an Erhalt mich auf ber Lebensbahn, Rur bu wollst mich regieren.
- 4. Die Kraft von beinem iheuren Blut Laß innig mich burchbringen, Dein Leben, o du höchstes dut, Mir in bas Herz, zu bringen, Damit bein Geist, der ewig frei, Allein mein inneres Leben sei; Dann wird es mir gelingen.
- 5. Laß mich in beiner Lieb allein Die Lebensnahrung finden; Bertreib aus mir ben Lügenichein Der angewohnten Sünben. Pur die Gemeinschaft mit bem Licht Sei meine Lust und lüße Pflicht; Dann wird die Knechtschaft schwinden.
- 6. Lösch alles frembe Feuer aus, Das in mir will eutbrennen; Mach mich zu beinem reinen Haus, Laß nichts mich von

bir trennen. Berbinbe bich im Geist mit mir, Daß ich als eine Reb an bir, Nach bir mich burse nennen.

7. Laß mich in beiner Gegenwart Mit stillem Geift verbleiben; Mach mein Gesiss mich rein und gart, Das Bose adzutreiben; In bir laß mich stets grünenb sein, So sübrst du mich zum Leben ein, Wird gleich mein Leit zerstläuben.

1. Theif. 5, 23. Er aber, ber Gett bes Friedens, bellige euch burch und burch, und euer Gelft gang, sammt ber Seefe und Leib, muffe behalten werben unftrafild, auf bie Zus funft unferes herrn Jefu Chrifti.

Del. Ge ift gewißlich an ber Beit.

382. O Gott bes Frietens, heilge mir Den Geift
fammi Leib und Seele, Daß
mir der Eingang einst zu dir
Und beiner Ruh nicht feble;
Daß Jesus Christus mich alsbann Untabelig erfinden tann,
Bann er, der herr, wird fommen!

2. Du haft ja einen neuen Geift Bereits in mich gegeben; So laffe, wie bein Wort mich beift, Dich auch im Geifte le-

ben ; Go muffe meine Geele rein, Und biefer Leib ein Tempel fein, Dir, Gott, jum Dienft geheiligt.

- 3. D felig, bie unftraflich finb, Wann Jejus wirb ericheinen; Wenn er fie recht geheiligt find't, Die ihm erfauften Geinen! Wenn alles ihm an une gefällt, Unb er fieht, bag mir in ber Belt, Wie er mar, auch gemefen!
- 4. 3d meiß, bag mir bie Bei= ligung Bu wirten nicht vermogen; Doch hab ich bie Berfi= derung Mus beinem Bort bagegen. Dir, Gott bes Friebens, tran ich nun: Du bift getren, bu mirft es thun, Dag ich bein Thun einft rühme.

Phil. 3, 13. 36 fcage mich felbft noch nicht, bağ ich es ergriffen babe.

De f. Befu, meine Freube.

Dottes liebfte Rin= ber Gehn als arme Gunber In ben Simmel ein; Und bie blinde Menge Rann im Beltgebrange Doch fo forglos fein; Ich, bie Belt, Belch Tobtenfelb! Bie viel tragt, Berr, bein Erbarmen! Trag auch mich, ben Armen! 2. Bas für rauhe Bege, Bie

viel taufend Schlage Roftet bich

mein Berg! Und wie viele Stride Der verborgnen Tude Mehren noch ben Schmerg, Dag ich of: Raft ausgehofft, Und ber Muth mir will entichwinden Bei fo nielen Gunben !

- 3. Wie merb ich befteben, Golli ich heute geben Bor bein Ungeficht; Richts hab ich gelitten, Schlecht hab ich gestritten, Das verhehl ich nicht! Lag mich, Gott, Doch nicht gum Spott Mein' und beiner Weinde merben! Beffre mich auf Erben!
- 4. Bas vorbin geschehen, Bas and fonit verfeben. Rechne mit nicht gu! Dur in beinen Bunben Sab ich ftets gefunden, Jefu, meine Ruh! Berr, jeboch, 34 mochte noch. Dag bu moditeft mich erneuen, Gang bich meiner freuen!
- 5. Jefu, wollft mich fichten, und im Grund vernichten, Bas bir nicht gefällt! Wirft bu nicht, mein Leben, Rraft und Gnabe geben, Lagt mich nicht bie Belt! Nimm mich bin, Gib beinen Ginn In mein Berg, fo will mit Freuden 3ch von hinnen icheiben!

2. Cor. 6, 4. In allen Dingen lagt uns beweifen ale bie Diener Gottes.

Rel. Run ruben alle Balber.

- 384. Hr, die ihr Gott nun bienet, Der euch mit sich versühnet, B weist auch, wes ihr sieb! Im Reiden seib gebuldig, Im Wandel lebt unschuldig, Daß ihr Gott mehr, als Wenschen schen schen
- 2. Im Kampf seib helbenmüthig; Seib teusch, gerecht und gittig, Dient Gott im heilgen Geist; Zeigt ungefärbte Liebe In Gottes Kraft und Triebe Und in dem Wort, das Wahrbeit beiste.
- 3. Rehmt, als bes heilands Knechte, Die Waffen in die rechte Und in die linke hand; Durch Ehre und burch Schande; Der Belt als Unbekannte, Doch Gott und Chriftus wohl bekannt.
- ben, Und siehe nun, wir leben! Gezüchtigt, boch nicht tobt; Als traurig ob dem Leibe, Doch allezeit in Freude; Die Freude bleibt auch in der Noth.

4. Scheint in ben Tob gege=

5. Zählt man euch zu ben Arsmen: Ihr braucht fein Welts Erbarmen, Ihr feid und machet

- reich; Ihr scheinet Richts zu haben, Und habt die größten Gaben, Denn was ihr habt, bas bleibet euch.
- 6. Herr, ber bu mich versühntets, Und mir im Blute dientest, Pflanz solchen Sinn mir ein; So wart ich dein im Treue; Dir dient man ohne Reue; Wob bift, wird bein Diener sein!

Did. 2, 13. Es wird ein Durchbrecher bor ihnen herauffahren; fie werben burchbrechen, und jum Thor ause und einziehen, und ihr Konig wird vor ihnen hergeben, und ber herr worne an.

Rel. D bu Liebe meiner Liebe.

385. O Durchbrecher ale fer Banbe, Der bu immer bei uns bift, Bei bem Schaben, Spott unb Schanbe Lauter Luft unb himmel ift! Uebe ferner bein Gerichte Wiber unfern Abamsfinn, Bis uns bein so treu Gesichte Kühret aus bem kerter bin!

2. Fit's boch beines Baters Bille, Daß bu enbest biefes Bert! Hiezu wohnt in bir bie Stule, Aller Weisheit, Lieb und Stur, Daß bu nichts von bem verlierest, Was er bir geschenket

hat, lub es von dem Treiben führeit Zu der sußen Ruhestatt. 3. Ach, so mußt du uns vollenden, Willft und kannst ja anbers nicht; Denn wir sind in deinen Handen, Dein Hezz ist auf uns gericht!, De wir auch mit einem Fuße Noch im Netder Sunde stehn, und die Welt ob unster Buße Richt versaumet uns zu schmäßt, den die met uns zu schmäßt.

4. Schau boch aber unfre Retten, Da wir mit ber Ereatur Seufzen, ringen, schreien, beten Um Erföfung von Natur, Bon bem Joch ber Eitelkeiten, Das uns noch so hart betrickt, Wenn auch unser Geist beigeiten Sich auf etwas Bestres schickt!

5. Ach, erheb die matten Krafte, Daß sie ganz sich reißen Los, Und, durch alle Weltgeschöften burchgebrochen, stehen bloß! Weg mit Menjchenfurcht und Zagen! Weich, Bernunftbebenk-lichkeit! Fort mit Schen vor Schmach und Plagen! Weg bes Kleisches Zartlichkeit!

6. Herr, erlöse beine Kinber, Brich ber Sunde Macht entzwei; Denke, daß ein armer Sunder Dir im Tob nichts nütze sei! Heb uns aus bem Staub ber Sunben, Wirf bie Schlangenbrut hinaus, Laß uns mahre Freiheit finden, Freiheit in bes Baters haus!

7. Wir verlangen keine Ruhe Kür das Kleiss in Ewigketi; Wie du's nöthig sind'st, so thus Noch vor unstrer Abschiebsgeti! Aber unser Geist, der bindet Dich im Glauben, läßt bich nich, Dis er die Erlösung findet, Die dein treuer Nund verspricht.

8. Herricher, herriche! Sieger, fiege! König, brauch bein Are giment! Juhre beines Reiches Kriege! Mach ber Stlaverei ein End! Bring zum Frieden unfre Seelen Durch bes neuen Burbes Blut; Lag uns länger nicht mehr qualen, Denn bu meinst's mit uns ja gut!

9. haben wir uns selbst gefangen In ber Weltgesaligteit, Ach, jo laß uns nimmer hangen In bem Tod ber Gitelfeit! Denn bie Last treibt uns, zu rufen; Alle steben wir bich an: Zeig uns nur bie ersten Stufen Der gebrochnen Freibeitsbahn!

10. Ach, wie theu'r sind wir erworben, Nicht ber Menschen Knecht' zu sein! Drum so wahr bu bist gestorben, Mußt bu uns auch machen rein, Rein und frei und ganz vollkommen, Aehnlich beinem heilgen Bilb! Der hat Gnad um Gnad genommen, Wer aus beiner Fall sich füllt.

11. Liebe! zeuch uns in bein Sterben, Laß mit bir gefreuzigt sein, Was bein Neich nicht ann ererben; Juhr in's Parabies uns ein! Doch wohlan, bu wirst nicht saumen; Laß nur uns nicht läffig sein! Werben wir boch als wie träumen, Wann bie Freisbeit bricht berein!

Rom. 2, 7. Preis und Ehre und unbers gangliches Befen benen, bie mit Gebulb in guten Berten trachten nach bem ewigen Leben.

Gigene Melobie,

386. Ich will streben Rach bem Lebeu, Wo ich selfgebin. Ich will ringen, Einzubringen, Bis daß ich's gewinn. Hat man mich, so sauf ich sort; Bin ich matt, so ruft bas Wort: "Fortgerungen! Durchgebrungen Bis zum Kleinob hin!"

- 2. Als berufen Juben Suten Bor bes Lammes Thron Will ich eilen; Das Berweiten Bringt oft um ben Lohn. Wer auch läuft, und fäuftzu schlecht, Der versäumt fein Kronenrecht. Was bahinten, Das mag schwinben, Ich will nichts bavon!
- 3. Jesu, richte, Mein Gestichte Rur auf jenes Ziel; Lent bie Schritte, Stärt bie Tritte, Benn ich Schwachheit fühl. Locht bie Welt, so sprich mir zu; Schmäht sie mich, so tröste bu; Deine Gnabe, Führ' gerabe Mich auß ihrem Spiel!
- 4. Du mußt zießen; Mein Benithen Ift zu mangelhaft. Wo ihr's fehle, Spur bei seele; Mer bu haft Kraft, Weil bein Blut ein Leben bringt, Und bein Geift das Herz durchringt. Dort wird's tonen Bet dem Kronen: "Gott ift's, der es schaft!!"

# 4. Bon bem himmlifden Ginne in taglider Buge und Erneuerung.

Bf. 41, 5. herr, fei mir gnabig, beile meine Ceele; benn ich habe an bir gefünbiget.

De I. Bachet auf, ruft uns bie ac.

387. O Gott! ber but allen gütig, Barmherzig, gnäbig und tangmüthig, Boll Treue, hutb, und Liebe bift, Siehe, wie ich meine Sünde Mit reuendem Gemüth empfinde, Die groß und viel und greulich ift! Sieh, wie mich biefes schwerzt! Ich hab versamt, verscherzt Deine Gnabe, So viel Gebuld, So große hutb, Und zwar aus meiner eignen Schuld.

2. Herr, vergib mir bies Berbrechen! Denn wilfft bu unfre Sunben rächen, Wer will vor beinem gront beitehn? Du brohft, nach so vielem Loden Ein herz mit Vlimbheit zu verstoden, Das nicht auf beinen Wint wil sehn. Bergib, o Bater, mir! Ach, mein herz seuft zu bir: Gnabe, Gnabel Ach, gege nicht zu bein Gericht; Berbirg mir nicht bein Angestögt:

3. Ach, ich bleibe ftets im Dun=

teln, Wo nicht ber Enabe Straße len funkeln, Die meine Finsterniß vertreibt. Wird mich, herr, bein Geist nicht lehren, Wird er mein Herz nicht selbren, Wird ktheren, So weiß ich, baß es thöricht bleibt. Wein Bater! wo bu mich Richt leitest, irre ich; Jesu Gnabe Und beren Schein Soll nur allein Wein Leitstern, meine Weisheit sein.

Leitstern, meine Weisheit sein.

4. Bater, ohne beine Enade Bleib ich stells auf ber Sünde Pfade, Bor bir stells strafbar, omein Gott! Wirft bu mir nicht neues Leben, Gest, Seift, Seligfeit um Kräste geben, So bleib ich bös, in Sünden tobt. Drum rus ich, herr, zu bir: Gib beine Gnade mir, Gott ber Enaden! Denn beine Kur Berbessert nur Die so verborbene Ratur.

5. Laß boch alle meine Krafte, Gebanken, Reben und Geschäfte Durch beine Gnabe heilig sein. Und laß meinen bofen Wilden Richtenund erstullen; Was biefer wirtt, tann nicht gebeihn. Ift etwas recht vor bir, Zu solchem schene mir Deine

Bon bem himmlifchen Ginne in taglicher Buge. 369

Gnabe! Denn mas beruht Auf Fleisch und Blut, Ift, guter Gott, vor bir nicht gut.

- 6. Ach, herr! es sinb Gnabenwerke: Der Liebe Gluth, bes Glaubens Stärke, Der hoffnung Troft; die schenken Wein Aleiniges Bergnügen, Mein Aleiniges Bergnügen, Mein Ruhm, mein Segen, meine Ruh, Mein Alles soll nur sein, Gott, beine Gnab allein, Deine Gnabel Es bleibt babet, Daß ich aus Inn wu Das, was ich bin, aus Inaben sei.
- 7. Du allein, Gott aller Gnaben, Wirfft alles Gut's, heilft alles Gut's, heilft allen Schaben; Was beine Inabe schaben; Was beine Inabe schaben; Was beine Muth geben, Gebulb im Kreuze, Krafi zum Leben, Werfhinlichett und santen Muth, Der Klugheit eble Kunst, Der Klugheit eble Kunst, Der Undach beilge Brunst. Dhe Gnade Ji alles Bein; Laß sie allein Methe Leben, meinen dinmet sein.
- 8. D so gib mir ein Berlangen, An beiner Gnabe nur zu hangen, Wie sich ein Schiff am Anter hält! Uch, laß, herr, bei beivem Fügen An beiner Gnabe mir genfigen Jn Schmach und Armuth bieser Welt! Was schwer

und bitter ist, Erleichtert und versußt Christi Snabe. Der hat schon satt, Wer Gnabe hat; Sie ist an alles Reichthums Statt.

9. Nun, ich gehe, wo ich gehe, 3ch siehe, liege ober stehe, 3ch wache ober stehe, 3ch ibe bet ober stehe, 2ch beide ober stehe, 2ch bie Darmherzigkeit mein Erbe, Das Gute meine Folge sein! 3ch will in bieser Zeit Und in der Ewigkeit Richtisk als Gnade! Mein Herz Gließ In Zesu Ehrist, Der aller Enaden Urauell ist.

Pf. 19, 13. Wer tann merten, wie oft er fehlet? Bergeihe mir bie verborgenen Fehler. De l. Sieb, bier bin ich, Ehrentonig.

388. Meine Seele, Bolsfer Fehle, Suchet in bem Dumeteln Licht; Jesu! meige Dich und zeige Mir bein tröstlich Angesslicht; Auf mein Fehen Laß bich sehen, Und verbirg bich länger nicht!

2. Ich empfinde: Meine Sunde Sei an allem Kummer Schulb; Ich gestehe Dir's und stehe Um Bergebung und Gebulb. Du, mein Leben, Kannft mir geben Neue Sulfe, neue Hulb.

- 3. Ach, von herzen Und mit Schmerzen Such ich bich, mein Troft und heil! Wie so lange Reiner Seele! tomm in Sil, Laß bich nieber, Komme wieber, Meines herzens bestes Theil!
- 4. Richtig wandeln, Weise hanbeln, Wollst du kunftig mir verleißn; Gib die Triebe Weiner Liebe Boller in mein Herz hinein. Welch ein Segen Ist zugegen, Wenn es heißt: du mein, ich bein!
- 5. Lehre, leite, Bollbereite Mich, wie bu mich Jaben willt; Gib mir Klarfeit, Geist und Bachebeit, Daß ich gleich sei beinem Bilb; Daß man merke, Meine Stärke Sei in dir, und bu mein Schifte.
- 6. Bis im Lichte Dein Gefichte Mir sich broben völlig zeigt, Wenn bie Deinen Richt mehr weinen, Und bie Klagestimme schweigt. Drum so zeige Wir bie Steige, Da man auf zum Himmel steigt!

Phil. 3, 20. Unfer Banbel ift im Dims mel, von bannen wir auch warten bes Beilans bes Jeju Chrifti, bes Berrn.

Eigene Delobie.

- 389. Simmelan, nur himmelan Soll ber Banbel gehn! Bas bie Frommen wünfigen, tann Dort erft gang geschehn, Auf Erben nicht: Freude wechselt hier mit Leib; Richt hin auf aur Serrlichteit Dein Angesicht!
- 2. Simmelan schwing beinen Geist Zeben Worgen auf; Kurz, ach, kurz ist, wie du weißt, Uneser Bilgerlauf! Fleh täglich neu: Gott, ber mich zum Simmel schuf, Kräg in's Herz mir ben Beruf: Wach mich getreu!
- 3. Himmelan hat er bein Ziel Selbst hinausgestellt. Sorg nicht muthlos, nicht zu viel Um ben Tand ber Welt! Flieh biesen Sinn! Nur was du bem Himmel lebst, Dir von Schähen bort erftredst, Das ist Gewinn.
- 4. himmelan erheb bich gleich, Wenn bich Kummer drudt, Weil bein Bater, treu und reich, Stündlich auf bich blidt. Bas qualt bich so Droben, in bem Land bes Licht, Weils man von

ben Sorgen nichts; Sei himm=

- 5. himmelan wallt neben bir Alles Bolt bes Herrn, Trägt im Himmelsvorschmad hier Seine Lasten gern. O schließ bich an! Käungie brauf, wie sich's gebührt; Denke: auch durch Leiben sührt Die Simmelsbabn.
- 6. Simmelan ging Jelus Christ Mitten burch bie Schnach; Solimeil du sein Jünger bist, Seinem Vorbild nach. Er litt und schweg; halt bich seit an Gott wie er, Statt zu klagen, bete mehr! Ertämpf ben Sieg!
- 7. hinnmelan führt seine hand Durch die Wiste bich; Ziehet bich im Prülungsstand Raher hin zu sich Im hinmelssinn; Bon der Weltluss freier siets Und mit ihm vertrauter geht's Jum himmet hin.
- 8. Himmelan führt bich zulest Selbst bie Tobesnacht; Sei's, daß sie bir, sterbend jeht, Kurze Schrecken macht; Harr aus! Auf bie Racht wird's ewig bell; Rach bem Tob erblicht bu ichnell Des Baters Haus.
- 9. hallelujah! himmelan Steig bein Dant icon hier! Einft wirft bu mit Schaaren nahn,

Und Gott naht zu bir In Emigteit. Aller Jammer ift vorbei, Alles jauchzi, verklart und neu, In Emigkeit!

10. "Sallelujah" lingft auch bu, Wenn bu Selum fiehft, Unter Jubel ein zur Ruh In ben Simmel ziehft. Gelobt fei er! Der vom Kreuz jum Throne ftieg, Sift auch bir zu beinem Sieg; Gelobt fei er!

Cpr. 24. 16. Gin Gerechter fallt fiebenmal und fteht wieber auf.

DeL Gine ift Roth, ach hecr zc.

390. Serr, wie manscherlei Gebrechen Mußt du stets au mir noch sehn! Täglich hörst du mein Bergeben. Ach, daß ich bon einmal recht und beweget stände, Und nicht so viel Straucheln und Fallen empfände! Uch, würd ich im Glauben ein freubiger Deld, Ein Sieger im Kampf mit bem Fleisch und ber Welt!

2. Noch will Feind, mit Feind verbunden, Meiner Seele Sieger sein; Ift ein Ansall überwunden, Stellt sich balb ein andrer ein. Stell missen sie bahin bie Waffen zu kehren, Wo ich noch am schwächsten bin, itsnen zu wehren; Und meint ich, ich mare bem Einen entstohn, So war ich verwundet vom Anderen schou.

- 3. Dann pflegt sich mein Serz zu scheuen, Zu bem Gnabenstußt zu gehn; Des Gewissens hartes Drauen Läßt mich nicht mehr kindlich siehn. Ich sich dich mich, weine und bin mir unleiblich, Und bente: bein Rückfall ist schon unvermeiblich! Du tommst nicht zum Siege, ber Aampf ist zu hart, Dein Wesen ist schon zu verdorbener Art!
- 4. Doch zur Welt kann ich nicht treten, Denn sie gibt mir keine Buh; Darum sag ich bir mit Beten Neue Lieb und Treue zu! Ich pure auch beine verborgenen Triebe, Es locket mich heimlich bie ewige Liebe! Ich wag es von neuem, gum Bater zu gehn, Und wieber um Gnad und Bergebung zu sehn, Und wieber um Gnad und Bergebung zu siehn.
- 5. Nun, mein Bater, bein zu bleiben, 3ft mein Wunsch in bieser Welt. Laß mich beimen Geift nur treiben Zu bem, was bir wohlgefällt! Richts will ich auf eigene Kräfte mehr wagen,

Will immer am eignen Vermögen verzagen: Gib bu mir aus göttlicher Fülle bie Kraft, Dann wirb mir bie Krone bes Sieges verschafft.

- 6. Will mein Fuß auf's neue gleiten, Regt sich Furcht und Luft in mir: Ach, so warne mich bei Zeiten, Und zeuch mich fein bald zu dir! Laß so, wie ich bin, mich nur ohne Bebenken Mich stells in das Meer der Erbarmung versenken: So werd ich, allstündlich geheiligt und rein, Im Blute des Sohnes dir angenehm sein.
- 7. Will im Kampf die Kraft verschwinden, Werden meine Habe matt: So laß mich dein herz nur sinden, Das für mich noch Kräfte hat! Uch, gründe, beseistige, starte, vollende Wich unter dem Kampf bis zum seligen Ende, So will ich erhöhen die göttliche Macht, Die mich durch den Zob in das Leben gebracht!

Matth. 26, 41. Bachet und betet, bag ihr nicht in Anfechtung fallet.

Del. Deinen Befum laft ich nicht.

<sup>391.</sup> Mein Gribfer!

schaue boch, Wie mein armer Geist, verstricket Mit geheimen Banben noch, Ganz bedränget und gebrücket; Will ich los, so sint here Seab in Ohnsmacht niederwärts.

- 2. Zwar es hat mich beine Gnab Groben Sünben längst entrissen; Ich bab auch nach beinem Rath Schon zu wanbeln mich bestissen, Daß vieleicht ein Andre wohl Mich sür fromm schon halten soll.
- 3. Aber bein genaues Licht Zeigt mir tiefer mein Berderben, Und wie ich nach meiner Pflicht Muß mir selbst und allem sterben, Und in wahrer Seilickeit Bor bir leben allegeit.
- 4. Dies ift auch mein Wille wohl; Aber ach, es fehlt Bollbringen! Was ich auch verrichten soll, Thu ich noch mit Laft und Zwingen. Seh ich bann mein Beftes an, So ift's boch nicht rein gethan.
- 5. Ad, wo ift ber neue Geift, Den du wilft ben Deinen geben, Der ben Sinben uns entreist Und uns bringt bein reines Leben, Der mit Herzensluft und Kraft Alles in und burch uns ichafit?

- 6. Ad, wann wird mein Herz boch frei Ueber alles sich erheben, Und in reiner Liebestreu Rur von dir abhängig leben, Abgeschieben, willenlos, Bon mir selbst und allem bloß?
- 7. Komm, bu lang verlangte Stund! Komm bu Lebensgeift von oben! Ach, wie foll mein froher Mund, Jefu, beine Treue loben, Benn mich beine Liebesmacht, Dir zu bienen, frei gemacht!
- 8. Laß bein Evangelium Mir Gefangnem Freiheit schenker; Ich will als bein Eigenthum Wich in bein Erbarmen senken; Ich mil hossen, ruhn; Du wollst alles in mir thun. 9. Eignes Wirten reicht nicht
- 9. Eignes Wirten reicht nicht 3u: Du mußt selbst bie Hand anlegen; Ich will siel sein, wirte bu, Dampse, was sich sonst will regen! Kehr zu meiner Seele ein, So wird mir geholfen sein.

Pf. 51, 6. Un bir allein habe ich gefuns biget, und übel vor bir gethan.

Del. Begraben laßt une nun ben ac.

392. An bir hab ich gefündigt, Herr, Und übel oft vor bir gethan; Du stehst bie

Schulb, Allwiffenber, Gieh auch bie Reue gnabig an!

- 2. Du fennft mein Seufzen, Gott! mein Flegn, Und meine Thranen find vor bir; Wann laffeft bu mich Hule fehn? Wie lang entfernft bu bich von mir!
- 3. Geh, herr, mit mir nicht in's Gericht, Bergilt mir nicht nach meiner Schulb. Noch bleibst bu meine Zuversicht, Du Gott ber Langmuth und Gebulb!
- 4. Erfulle selbst, Allgutiger, Dein herz vor bir mit Freubigkeit, Du warest ftets, Erbarmenber, Und bleibst ein Gott, ber gern erfreut!
- 5. Dir trau ich; lehre mich, wie gut, Wie heilig beine Rechte find! Laft mich sie thun mit frohem Muth: Du bist mein Bater, ich bein Kinb!
- 6. Herr, eile bu mir beiguftehn, Und leite mich auf ebner Bahn. Er hört, ber Herr, er hört mein Flehn, Und nimmt sich meiner Seele an.

Ep f. 2, 6. Gott hat une, fammt ifen, int bas himmlifche Befen verfest in Chrifto Zefu-

Del. Großer Gott, wir loben bich.

- 393. Simmelan geht unfre Bahn: Wir sind Saste nur auf Erben, Bis wir bort nach Kanaan Durch bie Wüste kommen werben. Hier ist unser Bligtimstind, Droben unser Baterlanb!
- 2. himmelan fcming bich, mein Geift! Denn bu bift ein himmelifch Wefen Und tannft bas, was diel erlefen. Bid zu beinem Ziel erlefen. Ein von Gott erlencht'ter Ginn Refrt zu seinem Urfprung hin.
- 3. Himmelan! die Welt kann dir Kur geborgte Güter geben. Deine himmlische Begier Mus Die uns bleiben, wenn die Welt In ihr erftes Richts zerfällt.
- 4. "Himmelan!" ruft er mir zu, Wenn ich ihn im Worte höre: Das weist mir ben Ort ber Ruh, Wo ich einmal hingehöre. Hab dies fein Wort bewahrt, Salt ich eine Himmelfahrt.
- 5. himmelan! bent ich allgeit, Wenn er seinen Tifch mir bettet, Und mein Geist hier allbe-

reit Eine Kraft bes himmels schmedet: hier mein Brot im Thranenthal, Dort bes Lammes Hochzeitmahl!

- 6. Himmelan zieht ber Magnet, Der im Kreuz verborgen lieget, Wenn mein Fuß auf Oornen geht, Und die Hoffnung mich vergnüget, Daß bes Limmels Rosenpfab Keinen sauren Tritt mehr bat.
- 7. Himmelan! mein Glaube geigt Mir bas fchone Loos von ferne, Daß mein herz fcon aufwarts fteigt Ueber Son-

ne, Mond und Sterne; Denn ihr Licht ift viel zu klein Gegen jenen Glanz und Schein.

- 8. himmelan wirb mich ber Tob In bie rechte heimath führen, Da ich über alle Noth Ewig werbe triumphiren; Zesus geht mir selbst woran, Daß ich freudig solgen kann.
- 9. Himmelan, ach, himmelan! Das foll meine Lofung bleiben. Ich will allen eitlen Wahn Durch bie Himmelsluft vertreiben. Himmelan steh nur mein Sinn, Wis ich in bem Himmel bin!

### 5. Bon ber Beisheit und Ginfalt.

1. Cor. 2, 6. 7. Da wir von reben, dos ist bennoch Weishelt bei ben Dolltommenen; nicht eine Beidheit biefer Weit, — senbenn wir reben von ber helmichen, verborgenen Weis-hett Geites, weiche Gott berortnet hat ber ber Welt, au unferer hertlichtet.

De I. Bett Jefu, Gnabenfonne.

394. Die Weißheit biefer Erben Ift noch bie mahre
nicht; Sie wird zur Thorheit
werben Im göttlichen Gericht.
Herr! meche, bir zum Preise,

Mich zu bem himmel weise Unb fenbe mir bein Licht,

- 2. Wußt ich, was Schul und Staaten Auf Erben gludlich macht, Wie ware mir gerathen, Wenn mein Gewissen wacht, Und ich bin nicht baneben Auf ein unenblich Leben Zu weinem heit bebacht?
- 3. Was helfen mir Berbienfte Wenn ich ein Sunber bin ? Was nuben mir Gewinnfte, Benn ich

nicht ben gewinn, Auf ben wir selig sterben, Mit bem wir ewig erben? Was hat man ohne ibn?

- 4. Gott nur als Gott erfennen, Das hat noch wenig Lohn! Man soll ihn Bater nennen Ju Zesu, seinem Sohn. Das sind bie wahren Weisen, Die nur die Weisheit preisen Bon Christikreuz und Thron.
- 5. D Geift ber Weisheit! prage Mir meinen heitand ein, Und richte meine Wege Auf bieses Zief allein, So geh ich nicht verloren, So flerb ich nicht wie Thoren, So werb ich selig sein!

2. Cor. 6, 17. Gehet aus von ihnen, und sondert euch ab, spricht der herr, Und rühret kein Unreines an; so will ich euch annehmen.

De el. Bie groß ift bes Mamachigen ac.

395. O füßer Stand, o selges Leben, Das aus der voahren Einfalt quillt, Wenn sich bas Herz Gott so ergeben, Daß Christi Sinn es ganz erfüllt; Wenn sich der Geist, nach Christi Witke, Erhoben hat in Recht und Licht, Und unter sols

- dem klaren Schilbe Durch alle falfchen Soben bricht!
- 2. Was anbern schn und lieblich wintet, Sit solchem Herzen Ehorenspiel. Was manchem ungefährlich dünket, Sit solchem Herzen ich und ich Warten ich und ich Warum? es gilt der Welt absgap: Hier beißt's: rührt kein Unreines an! Der kann das Kleinob nicht ergagen, Der nicht die Weltlust abgethan.
- 8. Das himmelsbrot ist viel zu liebsich Dem herzen, bas in Jesu liebsich Was bei bem großen haufen iblich, Ji ihm ein Greuf, ben es begräbt. Was zu bem Glanz der Welt gestret, Das ist ihm lauter Seelenpein; Und wenn es sich zu Gott gekehret, So macht es sich vom Eiteln rein.
- 4. Die Einfalt Christi schlieft bie Seele Bor allem Weltgetummel zu; Wiel lieber in ber stillsten Hohle Sucht sie bei ihrem Sohle Such sie bei ihrem Sohle Ruch. Wo sich bas heuchelvolt in Lüsten, Wit Weltgenuß und Sielestleit, Oft unter gutem Schein will brüften, Da sicht sie Rampf und harten Streit.

5. Die Ginfalt meiß von fei-

ner Zierbe, Als bie in Chrifti Gnabe liegt; Die reine, himme ligde Begierbe Hat Stofz ums Thorheit schon besiegt. An einem reinen Gotteskinde Glanzt Gottes Rame schon und rein; Wie möcht es benn vom eiteln Winde Der Welt noch umgetrieben sein?

- 6. Bon Sorgen, Noth und allen Plagen, Damit bie Belf ich jelbst ausicht, Bom Neib, womit sich neicht num ich einfalt nicht. Der Schab, ben sie im Herzen träget, Bemast sie wiber Eiersucht, Und freut sich, wenn ist Heiland beget In anbern Seelen reife Arucht.
- 7. D schönes Bilb, ein Herz zu schauen, Das sich mit Ehristi-Einsalt schmidt! Geht hin, ihr thorichten Jungfrauen, Schlaft nur, bis euch die Nacht berückt! Was sind die Lampen sonder Dele? Schein, ohne Licht und Christi Sinn! Sucht boch was Besses für die Seele, Und gebt ber Welt das Ihre hin!
- 8. Ach, Sefu, brude meinem Serzen Den Sinn ber lautern Einfalt ein! Reiß aus, wenn auch mit taufenb Schmerzen

Der Welt Jhr Wesen, Tanb und Schein! Ich will nicht mehr bas Bilb und Zeichen Des Hoch, muths tragen; lag mich nur Der Einsalt Zier und Schmud erreichen; Das ist bie neue Creatur!

Matth. 6, 22. Wenn bein Auge einfältig ift, fo wird bein ganger Leib licht fein.

De El. Ringe recht, wenn Gottes ac.

- 396. Deilge Einfalt, Gnabenwunder! Tiefste Weisheit! größte Kraft! Schönste Zierde! Liebeszunder! Wert, bas Gott alleine schafft.
- 2. Alle Freiheit geht in Banben, Aller Reichthum ift nur Binb, Alle Schönheit wirb gu Schanben, Benn wir ohne Ginfalt finb.
- 3. Wenn wir in ber Einfalt stehen, Ist es in ber Seele licht; Aber wenn wir boppelt sehen, So vergeht uns bas Gesicht.
- 4. Einfalt benkt nur auf bas Gine, In bem alles anbre fteht; Einfalt hangt fich ganz alleine An ben ewigen Magnet.
- 5. Ginfalt quillt aus Jefu Buns ben Mit bem theuren Guhnungs= blut; Ber fie ba nicht hat ge=

funden, Der ift fern von biefem But.

- 6. Wem sonst nichts als Jesus schmedet; Wer allein auf Jesum blickt; Wessen Dhr nur Jesus wedet; Wen nichts außer ihm erquickt;
- 7. Wer nur hat, was Jesus schenket; Wer nur lebt aus seiner Full! Wer nur geht, wie er ihn lenket; Wer nur kann was Jesus will;
- 8. Wer nur wallt auf seinem Pfabe; Wer nur sieht in seinem Licht; Wer nur ftets verlangt

nach Gnabe, Unb mag alles an-

- 9. Wer ihn so mit Indrunft liebet, Daß er seiner selbst verzgißt; Wer sich nur um ihn betrüdet, Und in ihm nur frohlich ist;
- 10. Wer allein auf Jesum trauet; Wer in Jesu alles find't: — Der ift auf ben Fels erbauet; Und ein felges Gnabenkinb.
- 11. Wohl bem, ber ben Herrn läßt machen! Wohl ihm, Jesus ist sein Hirt; Jesus wartet seiner Sachen, Daß man sich verwundern wird.

### 6. Bon ber Bachfamteit unb Treue.

Mart. 13, 83. Sehet ju, machet unb betet ; benn ihr wiffel nicht, mann es Beit ift.

Eigene Melobie.

397. Mage tich, mein Geift, bereit, Bache, sieh und bete, Daß bich nicht die bose geit Unverhofft betrete! Oft schwie Stommen Zur Bersuchung kommen.

2. Aber mache erft recht auf .

Bon bem Sünbenschlase: Denn es folget sonst barauf Eine lange Strase; Und die Noth Sammt bem Tod Möchte Dich in Sünsben Unvermuthet finden.

3. Bache auf! sonft tannst bu nicht Chrifti Marbeit schen; Bache! sonst wird Dir sein Licht Ewig serne steben: Denn Gott will Fair bie Fall Seiner Gnabengaben Offine Augen haben.

4. Bache, bag bich Catans

List Richt im Schlaf erblide, Weil er sonst behenbe ist, Daß er dich umstride; Und Gott gibt, Die er liebt, Ost in seine Stras fen, Wenn sie sicher schlasen.

- 5. Wache, daß dich nicht die Welt Durch Gewalt bezwinge, Ober, wenn fie sich verftellt, Wieder an sich bringe. Wach und sieh, Daß du nie Faliche Brüder hörest, Weltgunst nie beaebrest.
  - 6. Wach und ninum bich wohl in Acht, Trau nicht beimen Den! Leicht tann wer est nicht bewacht, Gottes hulb verscher; Denn es ift Boller Lift, Kaun balb Schwachheit heuschen, Balb in Stol3 sich schmeischen.
  - 7. Bete aber auch babei Mitten in bem Wachen; Denn ber herr nur kann bich frei Bon bem allen machen, Was bich brückt Und bestrickt, Daß du schläseig bleibest, Und sein Werk nicht treibest.
  - 8. Ja, er will gebeten sein, Wenn er was soll geben; Er verlanget unfer Schrein, Wenn wir wollen leben, Und burch ihn Unsern. Beit, Fleisch und Sünden Kraftia überwinden.

- 9. Doch getroft! es muß uns icon Alles gladlich geben, Wenn wir ihn durch jeinen Sohn Im Gebet ansiehen: Denn er will Mile Fall Seiner Gunft aussichtit, Wenn wir glaubig bitten.
- 10. Drum so laßt uns immerbar Wachen, fleßen, beten, Well bie Angft, Roth und Sefahr Immer näßer treten; Denn die Zeit ist nicht weit, Da und Gott wird richten Und die Welt vernichten.

Matth. 24, 44. Seib bereit, benn bes Meniden Sohn wird tommen gu einer Stunbe, ba ihr es nicht meinet.

De L Bleibet treu, ihr hochbeglüdten.

398. Eine von ben Lebenöftunden Wird die allerlehte fein; herr, so halt mich dir verdunden, Zeuch mich gang itt bich hinein ! Gib, daß ich mich jede Stunde Schiede zu ber letzten Zeit; Schmüde mich nach deinem Bunde, Zu ber frohen Ewiafetit!

2. Welche Stund im gangen Leben Ift wohl, ba ich fagen tann: Ich barf noch nicht Ab-fchieb geben, Jeho tommt mein

Herr nicht an ? Drum, so mache mich beigeiten Mit bem Tobe wohl bekannt; Komm, mich selber heimzuleiten In mein liebes Baterland.

- 3. Flöße mir nach jenem Leben Eine reine Schnflicht ein; Laß mid fröhlich Albschie geben, Mir ben Tob willtommen sein. Silf mir, baß ich stündlich sterbe, Daß, kommt nunder Tod herbei, Ich im Tode nicht verberbe, Sondern voller Leben sei.
- 4. Komm, mir stünblich aufgubecken, Und es werd auch abgethan, Was mich sonst im Tob erschen Und bas Herz bedrüfken kann! Sid mir stünblich Buß und Reue, Auch ben rechten Etanbensgesst; Sid mir tünblich wahre Treue, Nur zu thun, was aditlich beißt.
- 5. Gib mir solche Liebestreue, Dir mir beine Gaben mehrt, Die fich auch zu leiben freue, Und bich bis zum Tob verehrt. Hat mir stets bas Ziel vor Augen, Und ihn alles ab von mit, Was nicht bort kann ewig tausgen Bor bem Bater und vor bir.

6. Lag mich keine Zeit ver-

schwenben; hilf mir Seels und Leibeskraft Recht nach beinem Sinn verwenben, Daß mein Pfunb steis Wucher schafft. Laß mich alles stieht und hassen, Was uns einst im Tobe reut, Richts bagegen unterlassen, Was im Tobe noch erfreut.

- 7. Gib mir stündlich reine Triebe, Gieß die Lieb im herzen aus; Wache lauter Gegeniebe und rechtschaft aus Besch brauß. Laß mich stündlich wachen, beten, Und in's Wort des Lebens gehn; Laß mich stündlich miebertreten, Was dir will entgegenstehn.
- 8. Laß mich, Jesu, nicht vergagen In der letten Todesnoth; Komm zu heben, komm zu tragen, Hill mir fröhlich durch den Tod! Ja, dein Geist, den Du beschieden, Set ein sichres Pfand in mir; Und so nimm mich, herr, im Frieden Und in wahrer Treu zu dir!

Dart. 13, 37. Bas ich euch fage, bas fage ich allen : Bachet!

Mel. Fahre fort, fahre fort.

399. 205 achet auf, mas chet auf! Bachet auf zu biefer

Zeit, Da fast alles will entschlafen; Fliehet boch bie Sicherheit; Gott ist auf mit seinen Strafen! Seelen, merket einmal recht barauf: Wachet auf, wachet auf!

- 2. Laßt nichts ein, laßt nichts ein l Laßt nichts ein von Etelleit, Daß ihr nicht beftrickt, beschwert, Sonbern frei von Sorgen seib, Und bas Eine nur begehret, Jesu Reich, und außer ihm allein Laßt nichts ein, Laßt nichts ein,
- 3. Seclen, wacht, Seelen, wacht! Bacht boch einmal völlig auf, Eh uns die Gerichterschrecken! Hiter, schaue du darauf, Komm, uns selber recht; un wecken, Daß uns sernernichls mehr schaftig macht! Seelen, wacht, Seelen, wacht!
- 4. Wed uns auf, wed uns auf! Zefu, wed uns auf zum Serteit, Laß uns boch viel ernster werben! Dämpf bie träge Zärtlichteit, Hiff burch alle Kampfbelgwerben; Und so förbre stündslich unsern Lauf; Wed uns auf, wed uns auf!
- 5. Silf uns boch, hilf uns boch !

- Silf, daß wir die Seligfeit Stets mit Furcht und Zittern schaffen ! Lag uns nie in Sicherheit, Daß wir uns in nichts vergaffen; Wed und warn uns immer besser noch; Silf uns boch, hilf uns boch!
- 6. Treibuns an, treib uns an! Treib uns, daß wir immer siehn, Und an unsere Kraft verzagen: Lag uns steis die Zeiche jehn, Und die Seel in Händen tragen. Hilf uns stündlich fort auf reche ter Bahn; Treib uns an, treib uns auf
- 7. Fort, nur fort, fort, nur fort! Daß wir nie im Kleische ruhn, Daß wir eilen, zu vollene ben, Und das Aug in allem Thun Nimmer von dem Kleinod wenden! Jesu, zeuch uns stells nach jenem Bort! Fort, nur fort!
- 8. Nimm uns ein, nimm uns ein, nib ein! Ischu, nimm uns ein und auf, Nimm uns ein in beine Bunben, Und nach wohl vollsbrachten Lauf Nimm uns auf in letzten Stunden, Daß wir in tetzten Stunden, Daß wir in wiß ein, nimm uns ein!

### 7. Bon ber Demuth und Gebulb.

1. Betr. 5, 5. Gott wiberftebet ben Sofe fartigen, aber ben Demuthigen gibt er Gnabe.

Del. D Gett, bu frommer Gett.

- 400. Sinab geht Chrifti Weg; Und du und bein Beginnen Wilft aus vermessum er Wolf, Bis an des himmels Jinnen? Steigst ungenügsam auf? Dein heitand stieg herad! Wer mit ihm auswarts will, Wuß erst mit ihm hinab.
- 2. Darum, mein Sinn, hinab! Berterne nur bein Steigen! Mas Heicht ist, bebt sich schnell, Bas fower ift, muß sich beugen. Die Quelle, bie sich sent, Bermehret ihrehab, Und wirb zulest zum Strom; Darum, mein Sinn, hinab!
- 3. Şinab, mein Aug, hinab! Gott selber schaut hernieber Bom Chron auf's Riebrige; Der Stolz istihm zuwiber. Jehöher hier ein Aug, Ze näher ist's bem Grab, Und sintt in Tobesnacht. Grab, ühn kintt in Tobesnacht.
- 4. Sinab, ihr Sanb, hinab! Sier stehen arme Brüber: Reigt euch zur Riebrigkeit, Unb labet Chrifti Glieber! Greift nicht in

hohe Luft Nach Ruhm und ftolger hab! Chrift that ben Aermften wohl; Darum, ihr Hand, hinab!

- 5. Hinab, mein Herz, hinab! So with Gott in bir wohnen; Der Demuth lohnet er Mit goldnen himmelktronen. Im Demuthsthale liegt Des heifgen Geiftes Gad; O wohl bern, ber sie lucht! Darum, mein Herz, hinab!
- 6. Hinab auch bu, mein Leib! Du bist gemacht aus Erben; Durch Demuth sollst auch bu Im Beist verlen. D Gott, bereite mich Jum Himmel und zum Erab! Ich eihne mich hinaus, Ich sehne mich hinaus, Ich sehne mich hinaus,

Lut, 1, 52. Er fiobt bie Bewaltigen vom Stubl und erhebet bie Riebrigen.

De L. Gin Lammlein geht und tragt ze.

401. Gott, ber bu Meebriges erhebit, Und Arme hulbreich liebest, Der bu ben Stoßgen wiberstrebst Und Jorn am hochmuth übest: Ach, neige gnabig bich zu mir! Die Demuth bleibt allein vor bir, Und frei vor beinem Dräuen. Herr, laß durch Jesu Todespein Auch mich von Herzen nichrig sein, Und beine Allmacht scheuen!

- 2. Als Sanber tam ich auf bie Welt; In Gitelfeit und Plagen Sab ich mein irbisches Gezeit Als Pilger aufgeschlagen.
  Wit Schmerzen, Reue, Furcht und Grand Geh ich henieben ein und auß; Wer weiß auf bieser Erbe, Welch Elend, Siechthum, Schmerz und Leid Wit armen Sünder seit bereit, Bis ich zu Alfche werde?
- 8. D Gott, laß mich bemuthig sein, Mach niedrig meine Ausen, Und pflanze mir Gebanken ein, Die dir gehr taugen! Pflanz, Zesu, Niedrigkeit in mich, Die im Gehorsam nur auf bich, Woo du mich brauchest, sehe, Daß ich auch arm, bei schwerer Last, Wohin du mich berusen hast, mit frommem Willem ach,
- 4. Laß mich nicht einen Thosten sein, Daß ich zu großen Dingen, Da ich boch immer ichwach und klein, Mich such sempozuschwichwich beite Ereatur Trägt beine

größten Gaben nur In irbenen Gefäßen. Ach, laß, Herr, meinen ftolzen Sinn Des, was ich von dirhab und bin, Zu keiner Zeit vergessen!

5. Du, ber ben Thron bes Baters hat, Flohst allen Ruhm ber Erben; Wir aber werben niemals satt, Bor Sundern groß au werben. herr, nimm ben Hogomuth von mir hin, Und bilbe mich nach beinem Sinn, Mich, ber ich Asch und Erbe, Damit in meiner Gnadengeit Ich ein Sefäß ber herrlickseit Durch fille Demuth werbe!

Rom. 15, 5. Gott ber Gebulb und bes Eroftes gebe euch, bag ihr einerlei gefinnt feib unter einanber.

Mel. Run ruben alle Balber.

- 402. Gott Lob, ich tann mich trösten, Auch wenn bie Noth am größten, Wit meines Gottes Hulb! Sein Zorn sührt nicht bie Nuthe, Er züchtigt uns zu Gute, Neibt Gott bes Trosss und ber Eedulb.
- 2. Wenn anbre bei bem Gramen Den Trot jum Troste nehmen, Die Gottes Feinde sind: So sagt er meiner Seele, Daß

ihr's an Eroft nicht fehle: 3ch bin bein Bater, bu mein Rinb!

3. Wie sanft thut bas bem Herzen! So stillen sich bie Schwerzen, So wirb bie Laft ganz leicht; Man sieget im Gebränge, Man singt auch Lobgesstange; Der Unmuth und ber Hochmuth weicht.

4. herr, wenn bein Trost auf Erben Kann so erquicklich werben, Wie wird's im himmel gehn? O laß mir biesen offen! Hier tröste mich mit Hossen, Dort tröste mich auch mit bem Schn!

Lut. 21, 19. Faffet eure Seelen mit Ges bulb. Eigene Delobie.

403. Richts ift fcb.
n er als Gebulb. Unter ihren Lorbeerblattern Zittert man vor keinen Wettern, Freut sich nur bei Gottes Sulb. Nichts ift fconer als Gebulb.

2. Nichtsift seltner als Gebulb. Dieses Lamm wird bei viel Heerben Nur umsonst gesuchet werden. Fleisch und Blut ist daran Schulb. Nichts ist seltner als Gebulb!

3. Nichts ist schwerer als Gebulb; Denn man will nicht gleich bie Plagen Wit gelassner Dergentragen, Ob man sie gleich wohl verschulb! in Jichts ist schwerer als Gebulb!

4. Nichtsift ft arter als Gebutb. Sie tann auf ber geinbe Schangen Ihre Sieges-Palmen pflanzen; Und lacht bei ber Welt Lumult. Richts ift ftarter als Gebulb!

5. Richts ist e b ler als Gebulb. Laß, mein Gott, in allen Leiben Mich in biese Tugend kleiben. Die Gebuld hat beine Hulb. Richts ist ebler als Gebulb!

#### 8. Bon ber Bahrhaftigfeit.

rebet bie Babrbeit, ein jeglicher mit feinem Rachften.

Cpb. 4, 25. Legei bie Lugen ab, unb De el. Mile Meniden muffen fterben.

- 404. Befu, Bahrheit, Licht und Leben! Du bift allen Lugen feind ; Ach, bu wollft mir Gnabe geben, Dag ich fei ein Bahrheitsfreund! Lag bie Bahr= beit in mir fiegen, Wenn mich Satan reigt gum gugen ; Irrich, hilf mir balb gurecht, Denn mer lugt, ift Satans Rnecht,
- 2. Ach, bein Geift, ber Bahr= beit liebet, Rebr in meiner Geele ein! Weil ihn Lugen tief betrubet, Ach, fo lag es ferne fein. Ralide Bunge fei perflu= det, Die nur Schand und Cda= ben fuchet; Ralfche Reben ohne Grund Treibe mir aus Berg und Munb.
- 3. Soll ich fdweigen, Berr, fo lege Gelbft ein Schloß an meinen Munb. Dacht mein Bort nicht beine Wege, Deinen Rubm und Gbre fund: Dann verhinbr' es, herr, und zeige, Dag ich flug fei, wenn ich fchmeis ge. Schweigen, und zu rechter Beit, Uebertrifft Berebtfamteit.

- 4. Lag bie Falichheit, bie bem Bergen Gigen ift, nicht Meifter fein! Bill ich mit ber Bahr= heit icherzen, Stimmet Bung und Berg icon ein: Ach, fo halte mich zurude, Und gerreiß bes Luguers Strice ; Lent ben Munb, bamit er nicht, Bas ber Ura= mobn bentet, fpricht!
- 5. Anbern gut gefallen lugen, Und aus Lift und Ghrbegier Dit geschmudten Worten trugen, Treib, o Jefu, weit von mir! Lag mich bir an allen Orten Mehnlich fein in That und Worten, Dag Betrug und Beuchelei Die in meinem Dunbe fei.
- 6. Dradt mich, ohne mein Berfculben, Unbrer falicher Lugen= mund: Silf es mir getroft er= bulben, Gib nur, bag es ofne Grund. Doch foll ich mein Schweigen brechen Und ben Qugen wiberfprechen : Bib, bag ich, wie bu gethan, Gie voll Canft= muth ftrafen fann.
- 7. Go bleibft bu mein Licht und Leben, Meine Bahrheit und mein Schilb, Und ich bleibe bir ergeben; Gubre mich nur, wie bu willt! Raliche Tude.

Lugen, Trugen Wollst bu selbst in mir besiegen; Dann bin ich ber Wahrheit Kind, Dem ber Feind nichts abgewinnt!

Eph. 6, 14. Co ftebet nun, umgurtet eure Lenben mit Babtheit.

DRe L. Bor Beju Mugen ichweben.

405. Wohl bem, ber richtig wanbett, Der als ein Bahrheitsfreund In Boat ift, mas er scheint; Der Recht und Treue liebet Und von bem Sinn ber Belt, Die Trug und Falscheit ibet, Sich unbeflect erbalt!

- 2. Wohl bem, ber Lugen hafjet, Und ber, so oft er spricht, Go seine Reben fasset, Daß er be Wahrsbeit nicht Mit Borbebacht verletzt, Und ber an jebem Ort Sich bies vor Augen setzt: "Gott merkt auf jebes Want!"
- 3. Bohl ihm, baß fein Gemuthe, herr, beine Rechte ibt! Ihn leitet beine Gute, Er wird von bir geliebt; Du wirft ihn einst erhöhen, Wenn bei ber Bahrheit Licht Beschamt bie Kalfchen stehen, Geschreckt burch bein Gericht.

- 4. Herr! brüde bies im Leben Mir tief in's Herzhinein, Damit ich möge streben, Der Lügen Feind zu sein. Erinnre mein Gewissen: Du hasselt Hendelei, Damit ich stets bestüssen Der Treu und Wahrbeit sei.
- 5. O laß mich nichts versprechen, Wasich nicht halten kann, Zusagen mich nie brechen, Die ibn Stolz verleiten Und nie bes Beispiels Macht, Als Wahrheit auszubreiten, Was ich boch selbs erbacht.
- 6. Doch laß zu allen Zeiten Auch beiner Beisheit Licht, herr, meine Seele leiten, Dan mit ich meine Pflicht Mit Rlugbeit ub und wiffe, Bann ich für andrer Boft Und für mich reben muffe, Und wann ich ichweigen foll.
- 7. Menn je mich zu bedrücken Des Feindes Anschlag gilt, Der sich bei bösen Tücken In guten Schein verhült, So sätte meine Seele, Daß sie nicht unterliegt Und alles dir befehle, Durch ben die Uniculb siegt.
- 8. Ein Herz voll Treu und Glauben, Das, Gott, zu bir fich balt, Das foll mir niemanb

rauben! So kann ich aus ber Welt Ginst mit ber Hoffnung gehen: Ich werbe als bein Kind Dich mit ben Frommen sehen, Die reines Herzens sind.

## (Wom Gib.)

Matth. 5, 34. u. 87. 3ch fage euch, baß ihr allerbings nicht fcwören follt. — Eure Rebe fei: Ja, Ja! Rein, Rein! was barüber ift, bas ift vom Uebel.

De e L. herr Jefu Chrift, bich gu se.

- 406. Du bist bie Bahrbeit, Jesu Eprist, In bem kein Krug ersunden ist, Bist unser heil und unser hort, Gibst uns bein lautres Wahrheitswort!
- 2. Du bift's, ber uns auf ebner Bahn In alle Wahrheit leiten tann; O lag uns boch, was wir versiehn, Stets mit ber Einfalt Augen sehn!

- 3. Und wenn bein heilger Munb benn fpricht Zu beinen Jungern: "Schmoret nicht!" Wenn bu verbietest jeben Gib: So lag uns treu sein jeberzeit!
- 4. Laß uns die Wahrheit reben frei Bor jebermann, wo es auch sei; Und unser Ja und unser Rein Laß lauter und aufrichtig sein !
- 5. In beinem Reich, Herr Jefu Chrift, Der Eibschwur nimmer nöthig ift! Wer in bir lebt, ber rebet wahr, Und all sein Thun ist rein und klar.
- 6. D laß uns leben, herr, in bir, Damit wir reben für unb für, Ohn' allen Erng unb heuchelschein, Nur Ja, bas Ja, unb Rein, bas Nein!
- 7. Denn alles, was barüber ift, Rennst übel bu, Herr Jesu Shrist! Laß stehn uns in ber Wahrheit Licht Und einst wordeinem Angesicht!

### 9. Bon ber Genügfamteit.

Matt 5. 16, 26. Bas bulfe es bem Mens ichen, fo er bie gange Belt gewonne, unb nabme boch Schaben an feiner Seele?

De L Ge ift gewißlich an ber Beit.

407. A, treuer Gott! ich ruf zu dir: Hilf, baß mich nicht bethöre Die bose Luft, die strebt in mir Nach Reichthum, Pracht und Spre. Sib, daß ich an bein Wort mich halt, Und badurch jede Lockung balb In beiner Kraft besiege.

- 2. Du, ber ben Thieren Rafrung schafft Und Futter gib ber Raben, Du läßft auch mich burch beine Kraft Trant, Brot und Kleibung haben. Wenn uns ein mehrer's werben solf, So weißest bu als Bater wohs, Ob's beinen Kindern nübe.
- 3. Wer wenig hat, und das mit Recht, Kann deine hulb behalten; Er bleibt in Demuth, recht und schlecht Und läßt dich ferner walten. Sein Weniges gebeiht ihm mehr, Als reicher Sunder Gut und Ehr, So sie mit Unrecht haben.
- 4. Gin Troft, ber nur auf Reichthum fteht, Wirb unver-

hofft zu Schanben, Und wann es an bas Scheiben geht, Dann ift erft Noth vorhanden; Denn Gelb und Gut errettet nicht Bon Gottes ewigem Gericht, Das einft bie Sunber forcket.

- 5. Uh, meine Seel kaun ihre Ruh Im Zeitlichen nicht linden; Ras ich de vornehm oder thu, Muhwie ein Nauch verschwinden. Unsterblich sie die Seel; es muh Unsterblich sein, was ohn' Bers deuts Seel foll mit Kreube laden,
- 6. Drum selig, wer sein herz erhebt Gen himmel von ber Erbe, Damit er reich, so lang er lebt, Mn ewgen Schäben werbe; Die fliegen niemals auf im Rauch Und find in Gott gesichert auch Bor Dieben, Rost und Motten.
- 7. O höchstes Gut, sei hier und bort Mir Reichthum, Lust und Ehrel Sib, baß in mir sich fort und fort Das Sespnen nach bir mehre, Daß ich bich stets vor Augen hab, Mir selbst und allem sterbe ab, Was mich von bir will zießen.
- 8. Silf, baß ich meinen Banbel führ Bei bir im Simmel

oben, Wo ich werd emig sein bei dir, Dich schann und dich loben; So kann mein herz zufrieben sein Und finbet, Gott, in dir allein Die wahre Ruh und Kreube.

Phil. 4, 6. Sorget nichts; fonbern in allen Dingen laffet eure Bitte im Gebet unb Fleben mit Dantfagung bor Gett tunb werben.

DR e L. Mles ift an Gottee Gegen.

408. Mur für biefes Leben sorgen, Machet keinen guten Worgen, Aber manche bbse Racht! Nur um jenes Leben sorgen, Bringt einst einen frohen Morgen, Wenn man aus bem Grab erwacht.

2. Mein Gott! fehlt es mir an Gaben, Wünsch ich, bies und bas zu haben: Lehr mich ohne Kummer sein; Lehr mich, bir in Rinbesbitten Mein Berlangen auszuschütten; Denn bu hörft und hilfft allein.

8. Lehr mid, ohne ängstlich Magen Dir vergnigten Danigten Danigtigen Danigtigen Danigtigen Danigtigen Danigtigen und versteiten Und bes Worsets Frucht erstiden, Sage mir: "ber Derr ift nah!"

4. Reich an guten Werten werben, Das fei mein Gesuch auf Erben; Anbre Sorgen taugen nichts! Laß in sehnlichem Berlangen Wich mit gangem Hergen hangen An bem Erbiheil jenes Lichts!

jenes Lugis!

5. Da ift Reichthum, der recht wichtig, Da ift Leben, das nicht flüchtig; Zefu, dahin ziehe mich! Um die Güter jenes Lebens Inda Ringen nicht vergebens! Und bie Krucht währt ewiglich.

### 10. Bon ber Reufcheit und Dagigfeit.

Datth. 5, 9. Gelig finb, bie reines bergene finb; benn fie werben Bott fcauen.

De L. Berbe munter, mein Gemuthe.

407. Seilger Gott, ber bu begefrest Keuschseit, Bucht und fromme Scheu, Der du hasseit und verwehrest Schnöbe Luft und Schwelgerei! Ach, ich sied burch Jesum Ehrist, Der ber Seelen heilabn ist: Machemich ibm gleich gefunet, Was ber Weltsinn auch beginnet!

- 2. Tilg in mir bie schnöben Eriebe, Tobte bas verberbte Fleisch; Gib mir beine Furcht und eine Murch und eine Murch und fund. Unterbrich ber Lufte Lauf, Zieh mein Herz zu bir hinauf, Daß es nicht am Citelen flebe, Sich ber Wollust nicht ergebe.
- 3. Meine Seel ift beinem Bilbe Gleichgemacht und hochgeschäftigt. Dein Sohn hat für sie voll Milbe Einft sein Seben eingesseht. Drum, o Bater, war ich ja Mir nur selbst zum Flucke da, Wenn ich unteusch leben wollte, Und bein Bilb so schalbe in bilb sen sollte!

- 4. Chriftus wohnet burch ben Glauben Selbst in mir; sein beilger Geist Lässet Das er seinen Tempel heißt. Darum steht er mir auch bei, Daß ich ihm, an Des lifts sein Lembel heilig sein Lembel heilig sein Lembel heilig sein Lembel heilig sein Lembel heuled und rein, gebeiligt bleibe.
- 5. Wer nicht rein, kann Sott nicht feben, Denn Gott ift bas reinste Licht; Der kann nicht vor ihm bestehen, Dem bie Reinigkeit gebricht. Soll mich nun ber helle Schein Deines Angesichts erfreun, herr, so reinge Beist und Blieber, Mach mir bofe Luft gumber!
  - 6. Gottes Geist wird icon betrubet Durch ein einzig icandbar Wort, Und wer sich in Witen übet, Treibt ihn völlig von sich fort. Wollust machet Gorg und Gram, Bringet uns in Schand und Scham; Die in solchen Gunben sterben, Rönnen nie bein Reich ererben.
- 7. Darum, herr ber reinen Schaaren, Laß mir beines Beiftes Rraft Und bie Gnade wibersahren, Die ein reines herze

schafft. Sei bu meines herzens Gast, Mach bie Sunbe mir verhaßt; Auch entziehe mich bei Zeiten Sunblichen Gelegenheisten.

8. Töbte meines Fleisches Triebe, Und was sonst mein herz bestedt, Weil bein Sohn am Kreug voll Liebe Qual und Tob für mich geschmedt. Treib bie Luste gang von mir, Daß ich Leib und Seele bir Mis bein Heiligthum bewahre Und zu bir im Krieben fahre.

3. Do f. 11, 44. 3ch bin ber herr, euer Bott. Darum follt ihr euch heiligen, bag thr beilig feib : benn ich bin beilig.

DeL Bor Jefu Mugen fcmeben.

410. Serr, bu bift ber Gerechte, Gin Brunn ber Seisligteit, Ein Gott, ber jebem Knechte Auch Seiligkeit gebeut; Gin Gott, ber reine Kinber Und keulche Seelen liebt, Dagegen freche Sunber Dem Satan übergibt.

2. Du haft mich nicht berufen, Des Fleisches Anecht zu sein; Zu Salems golbnen Stufen Geht kein Unheilger ein. Du haft uns bir erlesen, Willft Zucht unb Befferung; Du haffest unrein Wefen, Unb forberft Heiligung.

3. Als seig willst du preisen, Die reines Herzens sind; Das taugt nur Söttlichweisen, Das taugt nur einem Kind. Du, Weinstod, biffit ben Reben Rach soldem Ziel zu gehn. Wer nicht will göttlich seben, Der wird auch Gott nicht sehn, Der wird auch Gott nicht sehn.

4. Sohilf mir, herr, voll Gute Durch beines Geistes Kraft, Und löfe mein Gemuthe Aus aller Bute daft, Daß ich mein Fleisch wohl dampfe In recht beherzter Treu, Den herzensfeind betämpfe, Und Uteberwinder fei!

5. Laß, herr, mich einen Spiegel Bon beiner Afarfeit sein; Drud meiner Stirn bein Siegel Der Bruft bein Silbuiß ein! Mach rein mich schon auf Erben, Zeig mir bes Geistes Spur; Laß mich theilhaftig werben Der abtiliden Ratur!

6. O baß mein herz es wüßte, Was es begreift noch taum: Wie seine bofen Wifte Sind ber verbotne Baum! Wir sind zwar himmelserben, Doch wer von biesem ist, Der muß vergebn und fterben, Beil er bein Seil vergift.

7. D lag in bir mich finben, Bas meine Seele fucht! Denn anger bir finb Sanben, Die bein Geseth verstucht. Laß mir an bir genngen; Du willft unb sollft allein Bis zu ben letten Bugen Mein Gott, mein Alles fein!

### 11. Bon bem Bertrauen auf Gott.

Bi. 37, 5. Befiehl bem heren beine Bege, und hoffe auf ibn; er wird es mohl machen.

Eigene Delobie.

411. Befieht bu beine Wege, Und was bein Serze frankt, Der allertreuften Pflege Des, ber ben himmel lenkt; Der Wolken, Luft und Winden Gibt Wege, Lauf und Bahn, Derwirb auch Wege finden, Da bein Juß gesen kann.

2. Dem Herren mußt bu trauen, Wenn bir's soll wohle ergehn; Auf sein Wert mußt bu schauen, Wenn bein Wert soll bestehn; Mit Sorgen und mit Grämen Und mit selbsteigner Bein Läft Gott ihm gar nichts nehmen; Es muß erbeten siehn a. De in' emge Tren und Inde, D Bater! meißt und

sieht, Was gut sei ober schabe Dem sterblichen Geblüt. Und vons du dann erlesen, Das kreibst du, starker Helb, Und bringst zum Stand und Wesen, Was beinem Rath gefallt.

4. Weg' haft bu allerwegen, An Mitteln festl's bir nicht; Dein Thun ist lauter Segen Dein Gang ist lauter Richt. Dein Berf kann niemand hindern, Dein' Arbeit darf nicht ruspn, Benn du, was beinen Kindern Erprießtich ist, wickt thun.

5. Und ob gleich alle Teufel Sier wollten wiberstehn, So wird boch ohne Bweifel Sott nicht aurude gehn: Was er ihm vorgenommen, Und was er haben will, Daß muß boch enblich tonmen Zu seinem Zwei und Bied.

6. Hoff, o bu arme Seele, Hoff und sei unvergat! Bond ber Hoff, Da bich ber Kummer plagt, Mit großen Enaben rüden; Erwarte nur bie Zeit, So wirst bu schon Die Sonn ber schöften Die Sonn ber schönften Freud.

7. Auf, auf! gib beinem Schmerze Und Sorgen gute Racht; Laß fahren, was bengens bergebetübt und traurig macht. Bif du boch nicht Regente, Der alles führen soll: Gott fitt im Regimente Und führetalles wohl.

8. Ihn, ihn laß thim und wafter; Er ist ein weiser Firft, Und wird sich so verhalten, Daß bu bich wurdern wirst, Wenn er, wie ihm gebühret, Mit wunderdarem Rath Die Sach simaungeführet, Die bich bekümmert bat.

9. Er wird zwar eine Weile Mit seinem Troft verziehn, Und thun an seinem Theile, Alls hatt' in seinem Sinn Er beiner sich begeben, Und fodt'ft bu für und für 3m Angft und Nötsen ichmesben, Alls fragt' er nichts nach bir.

10. Wirb's aber fich befinben, Dag bu ihm tren verbleibft, Go wird er bich entbinben, Da bu's am minbsten gtaubst. Er wirb bein herze losen Bon ber so schweren Last, Die bu zu keinem Bosen Bisher getragen haft.

11. Wohl bir, bu Kind ber Treue! Du haft und trägst davon Mit Ruhm und Dantges
schreie Den Sieg und Spenstron! Gott gibt die selbst die
Palmen In beine rechte hand, und bu singst Freudenpsalmen
Dem, der bein Leib gewandt.

12. Wach End, o herr, mach
Ende Un aller unfrer Noth;
Stärt unfre Juß und Halbe,
Und läß ist ir den Tod Uns

allzeit beiner Pflege Und Tren empfohlen fein: So gehen unfre Wege Gewiß zum Himmel ein.

Bf. 55, 28. Birf bein Anliegen auf ben Berrn; ber wirb bich oerforgen.

Elgene Delobie.

412. 2Ber nur ben lieben Gott lagt malten, Und hoffet auf ihn allegeit, Den wird er wunderbar erhalten In aller Roth und Traurigfeit. BerGott, bem Merhodfien, traut, Der bat auf feinen Sand gebaut.

- 2. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Wes und Nch? Was hilft es, daß wir alle Worgen Beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid Nur größer durch die Traurigleit.
- 3. Man halte nur ein wenig fiilse, Und sel boch in sich selbst vergnügt, Wie unsers Gottes Enabenwille, Wie sein' Allwissenheit es sigt. Gott, der uns sich hat außerwählt, Der weiß auch selv wohl, was uns sehlt.
- 4. Er kennt bie rechten Freubenstunden, Er weiß wohl, wann es nühlich fei. Wenn er uns nur hat treu erfunden, Und merket keine Heuchelei: So kommt Gott, eh wir's uns vereichn, Und lässet uns viel Gut's geschen, Und lässet
- 5. Dent nicht in beiner Drangsalbithe, Daß du von Gott verlassen feit, Und daß Gott der im Schoofe site, Der sich mit stetem Glade speist. Die Folgegeit verändert viel, Und sehet jeglichem sein Ziel.
- 6. Es find ja Gott geringe Sachen, Und ift bem Bochften alles gleich, Den Reichen flein

und arm zu machen, Den Armen aber groß und reich ; Gott ist ber rechte Wunbermann, Der balb erhöhn, balb sturzen kann.

7. Sing, bet, und geh auf Gottes Wegen, Berricht das Deine nur getreu, Und trau bes him mels reichem Segen, So wirder täglich bei der neu; Denn welcher seine Zuversicht Auf Gott sett, ben verläßt er nicht.

2. Sam. 15, 26. Giebe, bier bin ich: er mache es mit mir, wie es ihm wohlgefällt.

DR el. Run ruhen alle Balber.

- 413. In allen meinen Thaten Laff' ich ben Höchften rathen, Der alles kann und hat: Er muß au allen Dingen, Soll's anbers wohl gelingen, Selbst geben guten Rath und That.
- 2. Nichts ist es fpat und fruse Um alle meine Mibe, Bergeblich alle Kunft; Er mag's mit meinen Sachen Rach seinem Willen machen, Ich sielles in seine Gnab und Gunst.
- 3. Es tann mir nichts gesche hen, Denn was Gott hat erseben, Und was mir selig ift, Ich nehm es, wie er's gibet,

Was ihne von mir beliebet, Das hab ich auch getroft erkiest.

- 4. Ich traue feiner Gnaben, Die mich vor allem Schaben, Bor allem Uebel ichnigt. Leb ich nach feinen Saben, So wird mich nichts verlegen, Und gar nichts feblen, was mir nüst.
- 5. Er wolle meiner Sunben, In Gnaben mich entbinben, Durchitreiden meine Soulb. Er wirb auf mein Berbrechen Richt ftrads bas Urtheil fprechen, Und haben noch mit mir Gebulb.
- 6. Leg ich mich spate nieber, Erwach ich fruhe wieber, Lieg ober ziehe fort, In Schwachheit und in Banben, Und was mir stöft zuhanden, Da tröstet mich seits Abort.
- 7. Hat er es bann beschlossen, So will ich unverbrossen An mein Berhängnis gehn; Kein Unfall unter allen Wird mir au hart je sallen, Ich will mit Gott ibn überstehn.
- 8. Ihm hab ich mich ergeben, Bu fterben und zu feben, So wie er mir's gebeut. Es sei heut ober morgen, Dafür lass' ich ibn sorgen, Er weiß bie beste Stund und Zeit.

9. So fei nun, Seele, feine Und traue bem alleine, Der bich geschaffen bat. Es gebe, wie es gebe, Dein Bater in ber hobe, Weiß allen benen Sachen Rath.

Jof. 24, 16. Das fet ferne von uns, bag wir ben herrn berlaffen.

Rel. Dit Ernft, ihr Menfchenfinter.

- 414. Bon Gott will ich nicht laffen, Denn er läßt nicht von mir, Führ: mich zur rechten Straßen, Wenn ich geß in ber Jrr. Er reicht mir seine Hand; zu Beild er mich wohl verforgen, Wo ich auch bin im Land.
- 2. Wenn sich ber Menschen Trene Und Wohltsta all verlehrt, So wird mir bald auf's neue Die hulb bes herrn bewährt; Er hilft aus aller Noth, Befreit von Sand und Schanben, Bon Ketten und von Banben, Ja, wenn's auch war ber Lab.
- 3. Auf ihn will ich vertrauen In meiner schweren Zeit; Wein Selfer läßt sich schauen Und wendet jedes Leid; Ihn sei es beimgestellt! Mein Leid und Seel und Leben Sei Gott bem

Herrn ergeben; Er mach's, wie's ihm gefällt!

- 4. Es tann ihm nichts gefalten, Denn was uns nuhrich jit;
  Er meint's gut mit uns allen
  Und ichent uns Jelum Chrift,
  Den eingebornen Sohn, Durch
  welchen Gott befderert, Was
  unfre Seelen nahret; Lobt ihn
  im himmelstbron!
- 5. Lobt ihn mit Derg und Munde, Die er und beibe deent! Wie felig ift die Stunde, Darin man fein gebent!! Berberbt wird sonst bie Zeit, Die man verlebt auf Erben; Wir jollen felig werben Und sein in Ewisteit.
- 6. Darum, ob ich schon bulbe Sie Wiberwärtigteit, Wie ich's auch wohl verschulbe, Kommt boch bie Ewigfeit, Die, aller Frenden voll Und ohne Schrant' und Ende, Durch Christi treue Hande Mie einst sich austum soll.
- 7. Das ist bes Baters Bille, Der uns erschaffen hat: Sein Sohn gibt uns bie Falle Der Bahrheit und ber Gnab; Sein beilger Geist im Fleis Des Glaubens uns regieret Unb

nach bem himmel führet; Ihm fei Lob, Ehr und Preis!

5. Dof, 82, 4. Er ift ein Feld; feine Berte find unftraffich; benn alles, mas er thut, bas ift trobi.

Eigene Delobie,

- 415. Was Gott thut, bas ist wohlgethan, Es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fangt meine Sachen an, Will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, Der in ber Noth Wich wohl weiß au erhalten; Drum lass ich ibn nur walten.
- 2. Was Gott thut, bas ist wohlgethan; Er wirb mich nich picketrügen; Er führet mich auf rechter Bahn, Drum lass' ich mir genügen Au seiner Hulb, Und hab Gebuld; Er wird mein Unglud wenden, Es steht in seinen Huglud wenden, Es steht in seinen Kanden.
- 3. Was Gott thut, das ist wohlgethan, Er wird mich wohl bekenken; Wein Arzt, ber alles heilen kann, Wird mich mit Gift nich: tränken. Er ist getreu, Und sieht mir bei; Auf ish mur will ich bauen, Und feiner Gite trauen.
- 4. Bas Gott thut, bas ift

wohlgethau! Er ist mein Licht, Boses gönnen tann; Ihm will ich mich ergeben In Freud und Leib; Es kommt die Zeit, Da össenschild erscheinet, Wie treulich er's gemeint.

- 5. Was Gott thut, das ift wohlgethan Muy ich den Keld gleich schweren, Der bitter ift nach meinem Wahn, Laff ich mich doch nichts schrecken, Weiler Wich doch ergötzt Wich doch ergötzt Mich weiter zuleizt Wich doch ergötzt füßem Trost im Herzen: Da weichen alle Schmerzen.
- 6. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Dabei will ich verbleiben; Es mag mich auf der rauhe Bahn Roth, Tod und Elend treiben: So wird Gott mich Ganz väterlich In seinen Armen halten; Drum lass' ich inn nur walten.

Bf. 119, 52. herr, wenn ich gebente, wie bu von ber Belt ber gerichtet haft, fo werbe ich getroftet.

Mel. Es ift bas Beil uns tommen ac.

416. Gott herrichet und halt bei uns haus; Bas fagft bu Wensch bawiber? Bas schlägft bu seinen Willen aus?

Leg in ben Stanb bich nieber! Schweig still, laß ihn nur Meister sein; Er ist bas Haupt, wir insgemein Desselben schwache Glieber.

- 2. Belegt er bid mit Kreuz und Roth Und greift bir nach bem Herzen: Er schieft bas Leben und ben Tob, — Laß bich es etwas schwerzen; Doch hute bich vor Ungebuld, Du möchteft sonst burch große Schuld Dein beites Seil verfderzen.
- 3. Er bleibt schon so von Aleter her: Zeht halt er sich verten ger: Zeht balt er sich verner Beschwer, Alf wisse um bein Beschwer, Lass' immerhin dich sorgen, Hab gegen dich sich sart gemacht; Dies währt vom Wend in die Nacht, Und wieser an den Worden.
- 4. Jeht ift er wieder gnabig hier, Gibt Eudicaft beinen Seiden; Er nimmt bas Trauertleib von bir, Umgutret bich mit Freuden; Er gachtigt als ein Bater bich, Jedoch will feine Enade sich Darum nicht von bir scheben.
- 5. Wie wohl ift boch ber Menich baran, Der fich in Gottes Wege In tieffter Demuth ichiden tann, Ihm aushalt alle Schläge! Dies-

nimmt ber höchsten Kunst ben Preis. Herr, gib uns, baß sich aller Fleiß Auf bies zu lernen lege!

Rom. 8, 31. 3ft Gott für uns, wer mag wiber uns fein?

Del. Befiehl bu beine Bege.

- 417. Sft Gott für mich jo trete Gleich alles wiber mich; Go oft ich ruf und bete, Weicht alles hinter sich. hab ich das haupt jum Freunde Und bin geliebt bei Gott, Was tann mir thun ber Feinde Und Wibers sacher Rott?
- 2. Run weiß und glaub ich feste, Ich rühm's auch ohne Schen, Daß Gott, der Höchft' und Beste, Mein Freund und Bater sei; Und daß in allen Fällen Er mir zur Rechten sted Und bampfe Sturm und Welfen, Und was mir bringet Wec.
- 8. Der Grund, drauf ich mich gründe, Ift Efriftus und fein Blut, Das machet, daß ich finde, Das emge, wahre Gut. An mir und meinem Leben Ist nichts auf biefer Erd; Was Chriftus mir gegeben, Das ist ber Liebe werth.

- 4. Mein Jesus ift mein' Chre, Mein Glang und helles Licht; Benn ber nicht in mir ware, Konnt ich bestehen nicht. In ihm taun ich mich freuen, hab einen helbenmuth, Darf tein Gerichte scheuen, Bie sonst ein Sunder thut.
- 5. Richts, nichts tann mich verbammen, Richts macht binfort mir Schmerz! Die Hall und ihre Flammen, Sie angften nicht mein herz; Kein Urtheil mich erfchredet, Kein Unbeil mich betrubt, Beil mich mit Klugeln beder Wein heiland, ber mich liebt.
- 6. Sein Geift wohnt mir im herzen, Regieret mein in Sinn, Bertreibt mir Sorg und Schmerzen, Nimmt allen Rummer hin, Gibt Segen und Gedeißen Dem, was er in mir schafft, hilft mir daß Abba schreien Ans aller meiner Kraft.
- 7. Und wenn an meinem Orte Sich Furcht und Schwachheit find't, So seufzt und spricht er Worte, Die unaussprechtlich sind Wir zwar und meinem Munde, Gott aber wohl bewußt, Der an bes herzens Grunde Erssecht seine Luft.

- 8. Sein Geift spricht meinem Geiste Manch sußes Trosmort, au, Wie Gott bem Hulfe leifte, Der bei ihm judget Ruh, Und wie er hab erbauet, Ein' eble, neue Stadt, Da Aug und Herze schauet, Was es geglaubet hat.
- 9. Da ist mein Theil und Erbe Wir prachtig gugericht't. Benn ich gleich fall und sterbe, Fallt voch mein himmel nicht. Muß ich auch gleich hier feuchten Wit Thranen meine Zeit, Mein Zesus und fein Leuchten Durchfliftet alles Leib.
- 10. Die Welt, die mag gerbrechen, Du steht mir emiglich; Nicht haß und Dual ber Frechen Soll trennen mich und dich; Kein Hunger und kein Dursten, Rein Zorn von großen Fursten Soll mir zur Sindrung fein.
- 11. Kein Engel, teine Freuben, Rein Thron, noch herrlichfeit, Kein Lieben und fein Leiben, Richt Ungft, noch Fähre lichfeit, Was man nur kann erbenken, Es fei klein ober groß, Der keines soll mich lenken Aus beinem Arm und Schoos.
- 12. Mein Berge geht in Sprungen Und tann nicht traurig fein,

Jit voller Freub und Singen, Sieht lauter Sonneuschein: Die Sonne, die mir lachet, Jit mein Herr Jesus Christ, Das, was mich singen machet, Jit, was im himmel ist.

But. 22, 42. Richt mein, fonbern bein Bille gefchebe.

Det Bas Gott thut, bas ift ac.

- 418. O reicher Gott voll Stigfeit, Boll Snabe, voll Erbarmen, Wie groß ist beine Freundlichkeit Bei allen geistlich Armen! Wein herz ist still, und spricht: bein Will, D Bater in ber höhe, Dein Wille nur geschebe!
- 2. Laß leuchten mir bein Angesicht In meinem buntlen Serzen, Weil beines theuren Wortes Licht Zerftreuet alle Schmerzen, Und bffne mir Die schöne Thur Der Gnaben und ber Wahrheit In lauter froher Klarbeit.
- 3. Wie felig und wie heilig ift, Wer bazu kann gelangen, Daß du, o Mittler Zejus Chrift, Den Wilken ninmist gefangen, Und beingst ben Sinn Zum Bater hin, Berfohnt mit beinem

Blute! Da schmedt man alles Gute.

- 4. Denn Gott ift nicht ein Menichentinb, Was Bofes au ermablen; Der beste Menich ilt oftmals blind Und kaun gar leichtlich fehlen; Ber aber sich Gang williglich Bergnügt in Gottes Begen, Der finbet lauter Segen.
- 5. Drum schaff in mir, bu heilger Geist, Den wahren Sinn bed Sohnes, Und gib mir, ber bu Tröfter heip'ft, Die Sinfalt beines Thrones: Daß ich stets frei Bom Wolfen sei, Und mich bir übergebe, Daß bein Will in mir lebe.
- 6. Zerbrich, o Gott, bes Teufels Lift, Der immer mill verhindern, Daß nicht, was auch bein Rathschuß ilt, Erscheine beinen Kindern! Bertreib ben Heinb, Ter's böfe meint; Laß nicht zum Ausbruch kommen, Womit er brobt ben Krommen!
- 7. Wenn aber beines Friebens Schein Run zeiget beinen Willen, So wollest bu, ohn' alle Bein, Auch allen Zweifel stillen. Berstegle bu Wit tiefer Ruh In bir all unfre Seelen; Dein Wille sei mein Wähfen!

3 cf. 40, 81. Die auf ben herrn harren, friegen neue Kraft, bag fie auffahren mit Glugeln wie Abler, bag fie faufen und nicht matt werben, bag fie wanbein und nicht mute werben,

Del. Bleibet treu, ibr Dochbegludten.

- 419. Was von außen und von innen Täglich meine Seele brück, Und halt mir Gemüth und Sinnen Unter seiner Last gebückt: In dem allen ist dein Wille, Gott, der aller Untug wehrt, Und mein her halt in der Stille, Bis es deine Kulf erfabet.
- 2. Herr! bu bift mein Fels auf Erben, Da ich fiist und sicher steh; Deine Hulfe mus mir werben, Wenn ich auswärts zu bir seh; Dein Schut ist mein Trutz alleine Gegen Sürbe, Roth und Spott, Denn mein Leiben ist bas beine, Best ich bein bin, o mein Gott!
- 3. Auf bich harr ich, wenn bas Leiben Nicht so bath zum Ende eilt; Dich und mich tanu's nimmer scheiden, Wenn's gleich noch so lang verweilt. Und auch bies mein gläubig Hosse hich steht mein Derz bir offen, Daß ich urr allein von dir! Durch bich steht mein Derz bir offen, Daß du solden schafft in mit.

- 4. Bei dir ift mein heil und Ehre, Meine ftarke Zuversicht; Billft du, daß die Notif sich mehre, Weise ich doch du lässe mich nicht. Denket mich der Feind zu fällen Und zu treten unter sich, Will ich auf den Hels mich stellen, Der erhält und schirmet mich.
- 5. Liebe Seelen, traut beständig Eurem ewig treuen Hort! Er ist Gott und ist lebendig, Beist euch nah an jedem Ort. Jit euch irgend Hulfe nöthig: Klopst nur an, er ist zu haus Und zu jeder Hulf erbötig; Schüttet euer Derz nur aus!
- 6. Aber wie kann's bem gelingen, Der 'auf's Fleisch bie Hoffnung stellt? Bei ben Hoben und Geringen Ift kein Tross, ber Probe halt; Trant boch lieber auf ben Einen, Belcher Lieb und Allmacht hat; Daß er helfen kann ben Seinen, Das beweist er mit ber That.
- 7. Sins mit dir, Gott, meine Gefte, Geh ich in der Stille bin, Denn zulett fommt boch das Beste, Und bas End ist mein Gewinn. Deine Allmacht hilft mir tragen, Deine Lieb versüget

mir Alles Bittre, alle Plagen; Darum bin ich ftill zu bir.

- 8. Laß es nur, o Seele, gehen, Wie es geht, und sorge nicht; Endlich wirft bu bennoch sehen, Daß Gott übt ein recht Gericht. Her schon ist er beine Stärke, Daß dir gar nichts schaben kann, Dort vergilt er alle Werke, Die bu bier in ibm gethan.
- 9. Breit, o herr, boch beine Gute Ueber mich, nimm mich in bich, So wird hinfort mein Gemithe Stille bleiben ewiglich! Werbe alles und in allen! Gib uns, bag wir dir allein Tradeten allgeit zu gefallen; So wird alles fitille fein!

Bf. 40, 5. Bobl bem, ber feine hoffnung fest auf ben herrn.

Elgene Delobie

420. Meine Soffnung ftehet feste, Steht auf ben lebendgen Gott. Er ist mir ber Allerbeste, Der mir beisteht in ber Noch. Er allein Soll es sein, Den ich nur von herzen meint.

2. Sagt mir, wer kann boch vertrauen Auf ein schwaches Menschenkind? Wer kann feste

Schlöffer bauen In bie Luft und in ben Wind ? Es vergebt, Michts besteht, Was ihr auf ber Erbe febt.

- 3. Aber Gottes Gute mabret Immer und in Emigfeit; Bieb unb Menichen er ernahret Durch ermunichte Jahreszeit. Alles hat Seine Gnab Dargereichet fruh und fpat.
- 4. Gibt er uns nicht alles reiclich, Und in großem Ueberfluß ? Seine Lieb ift unveraleichlich, Wie ein milber Re= genguß. Luft und Erb Uns ernahrt, Wenn es Gottes Rath begehrt.
- 5. Dantet nun bem großen Schopfer Durch ben mahren Menichenfohn, Der uns wie ein freier Topfer Sat gemacht aus Erb und Thon. Groß von Rath, Start von That 3ft, ber und erhalten hat !

Did. 7, 7. 36 will auf ben herrn ichauen, und bes Gottes, meines Beile er-

matten.

De I. Bas Gott thut, bas ift ac. Gott, unb mein Glud ftets bauen Und bem, ber mich erschaffen bat, Dit

ganger Seele trauen; Er, ber bie Welt Allmachtig halt, Wirb mich in meinen Tagen Mis Gott und Bater tragen.

\*\* 45.00

- 2. Er fah von aller Emigfeit, Die piel mir nuten murbe, Be: ftimmte meine Lebenszeit, Dein Glud und meine Burbe. Bas jagt mein Berg? Ift auch ein Schmerg, Der gu bes Glaubens Ebre Richt zu befiegen mare?
- 3. Gott fennet, mas mein Berg begehrt, Und hatte, mas ich bitte, Dir anabig, eb ich bat, ge mabrt, Wenn's feine Weisheit litte. Er forgt fur mich Stets paterlich; Nicht, mas ich mir er febe, Gein Bille nur gefchehe!
- 4. 3ft nicht ein ungeftortee Glud Beit ichwerer oft zu tragen. Als felbit bas wibrige Befcid, Bei beffen Laft wir fla: gen ? Die größte Roth Bebt einft ber Tob ; Und Ghre, Glud und Sabe Berlagt und boch im Grabe.
- 5. Un bem, was mabrhaft glud. Lich macht, Lagt Gott es feinem fehlen; Befundheit, Ghre, Glud nicht auf meinen Rath Will ich Tunb Bracht Gind nicht bas Glud ber Seelen. Ber Gottes RathBor Mugen bat, Dem wirb ein gut

Gemiffen Die Trubfal auch perfuken.

6. Mas ist bes Lebens Herrichteit? Wie bald ist sie bald ist sie bald ist sie bald ist sie beet sie Monden! Was ist bas Leiben bieser Zeit? Wie bald ist's übers wunden! Hosst auf den Herrn! Er hilft uns gern: Seib fröheich, ihr Gerechten, Der Herr hilft seinen Knechten!

Jef. 80, 15. Durch ftille fein und hoffen wurdet ihr ftart fein.

Del. Berbe munter, mein Gemuthe.

422. O mein Herz, gib bich zufrieben! O verzage nicht so bald! Was bein Gott bir hat beschieben, Rimmt bir keiner Welt Gewalt. Keiner him bert, was er will. Harre nur, vertraue still! Geh bes Wegs, ben er bich sendert! Er begann und er noten erhet.

2. Hullt er bich in Dunkelheisten, So lobfing ihm aus ber Racht; Sieh, er wirb bir Licht bereiten, Wo du's nimmermehr gebacht. Hullt fich Noth und Sorg umher, Wird die Last bir allyuschmer, — Hast er plohlich beine Hand, Und führt selber bich an's Ende.

- 3. War auch alle Welt bir feinblich, Nottete sich wieder bied wieder ber herr ift freundlich, Seine Suld mahrt ewiglich. Sind auch Trauer, Angft und Leid Seines Segens duntles Keitel: Dant ihm; er schiedlich feinen Segen Auf gebeinmissollen Wegen.
- 4. Enblich wird bein Morgen grauen; Rennst bu nicht sein Worgenroth? Darfit bu zagenb richwarts schauen, Wenn bich Gluth und Sturm bebroht? Denn auch Feuerstamm und Bind Boten seines Willens find; Und tann's nur ein Wunber werben: Auch ein Wunber werben: Auch ein Wunber kann er senben!
  - 5. O so laß benn alles Bangen! Wirfe frijch, halt muthig auß! Was mit ihm bu angesangen, Jühret er mit dir hinauß. Und ob alles widersteht: In Bertraun und in Gebet Belib am Werke beiner Hände, So führt er's zum schönften Ende,

A po ft. 14, 22. Und ermafnten fie, - bag wir burd viele Trubfal muffen in bas Reich Gottes geben.

Rel. Bie foon leucht't und ber ac.

- 423. Die ihr ben Heiland tennt und liebt, Ihn, ber und Seligteiten gibt, Die noch fein Ohr vernommen, Die noch in jenen ewgen Hohn Kein Iterblich Ange je gelehn, Die in tein Heig Bleibt ench allen! Bein Reich Bleibt ench allen! Balb wird's schallen: Rommt zum Lohne, Rehmt bes Raupses Seigestrone!
- 2. Was tlagt ihr benn? was aggt das herz? Aurz ift nus leigh ber örbe Schwerz Und wirket ewge Freude. Ach, groß und herrlich ift das Ziel, Der Wonne bort unenblich viel, Getrübt von keinem Leibel Trausrig, Schaurig Hrs hienleben; Aber Frieden Wohnt doen, Ab die keiner Weber Mohrt oben,
- 3. Ein Blid auf jene herrlichetet Fallt unfer herz mit Troft ind Frend Und taufendiadem Segen; Erquickt uns, wie der Morgenthau Die durre, fast verfengte Au, Wie milber Frühlingsregen. Thranen, Sehnen Aug und herzen Boller Schmer-

gen: Glangt boch immer Uns ber emge hoffnungsichimmer.

- 4. Drum find wir froh; wir gehn im Licht, Und heiter ist das Angesicht Bei aller Roth hienieden. Im heiligthum des himmels liebt Uns Jesus Spris fins, und er gibt Der Seele heilgen Frieden. Wer kennt, Wer nennt, Was wir erben Rach bem Sterben? Was uns gibet Der, ber uns zuerst geliebet?
- 5. Was Klagst bu benn, ber bu ihn kennft? Der bu bich Ehristi Jünger nennst? Was ihis, das bich betrübet? Froß kannst und sollst bu immer sein Und dich bes ewgen Lebens freun, Dich freun, daß er dich liebet! D sei Rur treu! D sei frößlich, Hossien Slaube; Gotteskraft sei die Sein Staube; Gotteskraft sei die bein Glaube!

### (26falm 23.)

Pf. 80, 2. Du Birte Ifraels, bere, ber bu Jofeph buteft wie bie Schafe.

Eigene Delobie.

424. Der herr, mein hirt! Im Schatten feiner Gute

Frohlodt mein Berg, Singt jaud: genb mein Gemuthe, Und bantt, weil mir nichts mangeln wirb. 2. Er führet mich Muf emig

grune Beiben. Bier bluben mir Des Geiftes reinfte Freuben, Und meine Seele fattigt fich.

3. Er trantet fie, Wenn Sit und Durft fie fdmaden, Mus frifdem Quell. Mus flaren Lebensbachen, Und meine Geel ericopft fie nie.

4. Wenn er gebeut, Muß aller Sturm fich legen. Er führet treu Mich, feines Ramens megen, Den Fußsteig ber Gerechtigfeit.

5. Mit bir will ich Durch finftre Thaler wallen ! 3ch fürchte nichts; Du laffeft mich nicht fallen! 3d trofte beines Stabes mich!

6. Du rufeft mich, Damit ich mich erfrifche, Mit Baterbulb Bum munbervollen Tifche: Unb meine Feinbe qualen fic.

7. herr, bu bift mein, Unb bein ift meine Geele! Du falbft mein Saupt Mit beinem Freubenole! Du ichentit ben Becher poll mir ein!

8. Mir folgt bein Beil! Go langich auf ber Erbe Noch mallen foll, Und bich verehren merbe, Gei beine Baterhulb mein Theil,

9. hier ruh ich gern In Got= tes Beiligthume, Rur feinem Bort Geweiht und feinem Ruhme; Ginft mobn ich emig bei bem Herrn.

2. Cam. 22, 3. Gott ift mein Sort, auf

Gigene Delobie.

425. Auf meinen lieben Gott Trau ich in Angst unb Roth. Er fann mich allgeit ret= ten Mus Trubfal, Angft unb Rothen. Mein Unglud fann er menben; Es fteht in feinen Sanben.

2. Wenn mich bie Gunb anficht, Will ich verzagen nicht; Muf Chriftum will ich bauen, Und ihm allein vertrauen; 36m will ich mich ergeben 3m Tob und auch im Leben.

3. Ob mich ber Tob nimmt bin: Sterben ift mein Geminn; Und Chriftus ift mein Leben ; Er wird fein Reich mir geben. 3ch fterb beut ober morgen : Dafür laff' ich Gott forgen.

4. D mein Berr Jefu Chrift, Der bu aus Liebe bift Am Rreug für mich geftorben! Du haft bas Beil erworben, Unb ichaffft aus furzen Leiben Den Deinen emge Freuben.

5. Amen aus Herzensgrund Sprech ich zu aller Stund! Du woll'st, herr Chrift, uns leiten, Uns stärten, vollbereiten, Auf baß wir beinen Namen Ohn' Enbe preisen. Amen !

### 12. Bon ber Rachftenliebe.

### A. Bon ber driftlichen Bruberliebe.

1. 30 h. 3, 14. Ber ben Bruber nicht lies bet, ber bleibet im Tobe.

Del. Run ruben alle Balber.

- 426. Wie steht es um bie Telebe Der bridberlichen Liebe, Bolt Gottes, unter bir? Mich bünft, die Gluth verschwiebet, Und Kaltifun bliek sieft entgündet, Und Kaltifun bliek stat best? herfür.
- 2. herr, wende boch in Gnaben Bon beinem Reich ben Schaben, Den Trennung führen, tann. Die herzen zieh zusammen Der Liebe in ben Deinen an.
- 3. So mander fleht getrennet, Der sich boch mit bekennet Zu Christi Neiner Schaar. Geziems sich bas von Brübern ? Bon eines Leibes Gliebern? Zuget nicht bie Schrift bawiber klar?
- 4. Urtheilen, Tabeln, Richten Rann leicht bas Band vernich=

- ten, Das uns zusammenhalt. Da tann's bem Feind gelingen, Uns in fein Net zu bringen, Da trifft uns Lafterung ber Welt.
- 5. O barum, Chrifti Glieber, Ermuntert euch boch wieder! Bergefit bas Lieben nicht! Dies selfgäste Ersorbert Snabenkräste, Und ist ber Christen erste Pflicht.
- 6. Seht ihr ben Schwachen gleiten, So fasset ihn bei Zeiten Mit Liebe wieber an! Wit Liebe reigt ben Erägen, Und bringt von Rebenwegen Den Bruber auf bie rechte Bahn.
- 7. herr, beinen Beiftand leifte, Daß wir in einem Geifte, Gefinnt nach Jesu Chrift, In Liebe hier auf Erben Recht einig mögen werben, Weil Liebe ja bas Befte ift.

8. Regier all unfre Triebe; Durch beinen Geift ber Liebe Bewahre unser Herz, So manbeln wir als Brüber, Als eines Leibes Glieber, Auf einem Begehimmel= marts.

1. Betr. 2, 17. Dabet bie Bruber fieb.

De I. D wie felig find bie Seelen.

427. Brüber, öffnet boch bem Triebe Treuer, garter Brubertiebe Gang und findlich euer herz! Lagt die Leiben biefer Erben Alle Lage größer werben: Linbert Liebe nicht ben Schmera?

2. If sie nicht bes Bunbes Siegel? Gibt sie nicht ber Seele Kligel? Schmelzt nicht ihre Fenergluth Auch die stärtsten Hollenkeiten? Liebe nur kann Seelen retten, Liebe nur gibt Kraft und Muth!

3. Liebt euch! ruft ber Sohn ber Liebe, Und erwägt est: welsche Triebe Senkten mich in Tobekschwerz? Gab ich nicht mein Blut und Leben? Bin ich Beine ftod, feib ihr Reben, O so feib Ein Geift, Ein Herz.

4. Ja, verbinbet euch zum Lieben , Täglich mein Gebot zu üben, Lagt's euch täglich heilig fein! Hort ihr nicht mit machtgem Reize Jeben Tropfen Blut's vom Kreuze: "Kinblein, liebt euch! liebt euch!" fchrei'n?

5. Laßt die Welt am Zorn sich weiben, Laßt sie schelten, hasten, klöft und Liebe bleibt ihr sern. Wird auch alsek talt und trübe, O so ringt und siebe! wie erhält end bei dem Hert.

6. Sucht in Liebe recht ju brennen! Daran soll bie Welt ertennen Spristi Sinn und Jüngerschaft, Liebe tann für Brüber leiben, Lieb ist erge Lebenstraft.

Pf. 188, 1. Siehe, wie fein und lieblich ift jes, bag Bruber einträchtig bei einanber wohnen.

De L Gott fei Dant in alle Belt,

428. Sieh, wie lieblich ist's und sein, Wenn bei Brübern ohne Schein All ihr Thun einträchtig ist, Ohne Falschbett, Haß und List!

2. Solchen ja verheißt ber Herr Reichen Segen mehr und mehr, Lieblich Leben in ber Zeit, Fried und Wonn in Ewigkeit.

3. Aber ach, wie ift bie Lieb Go erloschen, bag ein Trieb Rur noch felten wirb gefpurt, Der bes Unbern Geele rührt!

4. 26, bie Meiften geben bin In ber Welt nach ihrem Ginn, Denten an bie Unbern nicht; -Bo bleibt ba bie Liebespflicht?

5. D Berr Jefu, Gottes Cohn! Schaue boch von beinem Thron, Schaue bie Berftreuung an, Die fein Denich mehr beffern fann !

6. Sammle, großer Menichen= hirt, Mues, mas fich hat verirrt; Lag in beinem Gnabenichein Alles gang vereinigt fein!

7. Gieß ben Balfam beiner Rraft, Der bem Bergen Leben fcafft, Dit ber Liebe Freuben fcein Tief in unfer Berg binein.

8. Bind gufammen Berg und Berg, Lag und trennen feinen Schmerg; Rnupfe felbft burch beine Sand Gnabig bas Befdmifterband !

9. So wie bu, Berr Jeju Chrift, Gines mit bem Bater bift, Gei vereinigt treu und mahr, Deine gange Jungerschaar!

## B. Bon ber allgemeinen Rad ftenliebe.

1. Cor. 13, 13. Run aber bleibet Glaube . hoffnung, Liebe, biefe brei; aber bie Liebe tft bie größefte unter ihnen.

De L. Collt ich meinem Gott nicht fingen.

429. IInter jenen großen Gutern, Die uns Chriftus jugetheilt, 3ft bie Lieb in ben Gemuthern Bie ein Balfam, ber fie heilt, Bie ein Stern, ber herrlich blinket, Bie ein Rleinob, beffen Breis Niemanb gu benennen weiß, - Bie bie Schonheit, bie uns mintet, Und bie Luft,

bie Jebermann Zwingen unb vergnugen fann.

2. Liebe fann une alles geben, Bas auf ewig nutt unb giert, Und jum bochften Stanb erbeben, Der bie Geelen aufmarts führt. Menichen= ober Engels gungen, Bo fich feine Lieb er= meist, Wie berebt man fonft fie preist, Bie bebergt fie angebruns gen, Sinb ein flüchtiger Befang, Sind ein Erg- und Schellenflang. 3. Bas ich von ber Beisheit

bore, Der Ertenntnig tiefer Blid,

Die geseinmisvolle Lehre, Und bes Glaubens Meisterstud, So ber Berge Grund verseiget, Und was sonit ben Wenschen ehrt: Das verlieret seinen Werth, Alles wird für nichts geschätzet, Wenn sich nicht babei ber Geist, Der bie Liebe wirft, erweist.

- 4. Hatt ich alle meine habe Milb ben Armen jugewandt, Opfert ich mich felbft bem Frahe, Schen ich nicht ber Flammen Brand, Gab ich meinen Leib auf Groben Ihnen zu verzehren hin und behielte mein en Sinn: Wirb ich boch nicht besser ben, Bis mich wahre Lieb ergunt, Die aus Gottes herzen aufft.
  - 5. Glaubenssiegundhoffnungsblüthe Fuhrt uns troftend burch bie Welt, Dis bas irbifde Gebiete Und ber Schöpfungsban zerfällt; Rur ber Liebe weite Grangen Streden sich inswigkeit; Alle, die sich ihr geweiht, Werben unaufhörlich glängen. Glaub und hoffnung bleiben bier; Liebe währet für und für.
  - 6. Obu Geift ber reinen Liebe, Der von Gott bu geheft aus, Laß mich spuren beine Triebe, Rimm bir hin mein Serz und Saus!

Was in mir sich felbst nur suchet, Es nicht treu mit andern meint, Haß ift, und nur Liebe scheint, Laß mich halten als versuchet; Lenke meinen gangen Sinn, Geist ber Lieb, zur Liebe hin!

1. 30 h. 4, 7. Die Liebe ift von Gott; und wer lieb hat, ber ift von Gott geboren, und fennet Bott.

Del. Bor Jefu Mugen fdweben.

- 430. Nicht Opfer und nicht Gaben, Auch Ruhm und Ehre nicht, Noch, was sonst Sünder haben, Befreit uns vom Gericht. Nur Jesu Liebe bleibet; Sie ist von Ewigkeit; Was außer ihr uns trelbet, Berschwins bet mit ber Zeit,
- 2. Sie gibt uns Rraft und Leben, Reist jeben Baum entzwei, Lehrt helfen, tröften, geben, Macht von ber Litge frei. Sie muß gerecht uns machen Und los von Sunbenkuft, Zum Beten und zum Wachen Bewegen unste Bruft.
- 3. Sie ist die höchste Zierbe, Des Christenthumes Kern; Sie gilt als schönste Würde Und Krone vor dem Herrn. Was hilft's, mit Engelzungen Hoch

reben ohne herz? Wen Liebe nicht burchbrungen, Der ift ein tobtes Erz.

- 4. Beheinnißvolle Lehren Und fiarter Glaubenssinn Siehn nicht dei Gott in Stren, Wenn Liebe nicht barin. Der treibt nur arm Befchnätze, Wer Talt und liebelerr Der größten Weisheit Schäbe Darleget um sich ber.
- 5. Der Bater ist die Liebe, Der Sohn ift Lieb allein; Des heile gen Geistes Triebe Sind Liebe heiß und rein. Das ist die bebensquelle Bom Bater und vom Sohn! Wach unfre Seelen helle Du Strom von Gottes Thron!

1. Cor. 18, 1. Wenn ich mit Menfchens und mit Engelgungen rebete und hatte ber Liebe nicht: fo mare ich ein innenbes Erg wer eine Klingenbe Schelle.

DRel. D wie felig find bie Seelen.

431. Liebe, bu ber Gotte heit Spiegel Liebe, ber Erlöfung Siegell Liebe, schaften himmelskind ! Liebe, Königin ber Gaben, Welche Gottes Kinber her ber beite glieben: Selig ift, wer bich gewinnt!

2. Bald mit ftaunenbem Ent-

2. Balb mit ftaunenbem Ents guden, Balb mit tiefbeschämten Bliden Schau'n wir bich, bu

heilig Bilb! Weit find wir von bir verirret, — Neib und Haß hat uns verwirret; Wir findrauh, und du bift milb.

- 3. Wir, ein stetes Sethstrer gehren, Du, ein stetiges Ernahren, Dem es nie an Krast gebricht; Wir, versenkt in Nachgestalten, Die uns hart gesangen halten; Du, ein wundersames Licht!
- 4. Hif bem Geift zum Schöpfer bringen, In fein Herz hinen sich schwingen, Wo bein hoher Ursprung quillt, Der noch aller Erbe Weiten, Ja, ben Lauf ber Ewigkeiten Einst mit tausenb Bialmen füllt.
- 5. Liebe! die im Gotteslamme Uns aus Sund und Höllenfamme Mächtiglich herausgeliebt; Die uns Rahrung, die uns hulle Kun aus Jesu Gottesjule Reichlich zu genießen gibt: —
- 6. Liebe! bie mit Siegeszeichen In so vielen Schöpfungs "Reischen, Wie ein helb mit Lorberen, prangt; Liebe! ber so mande Seele hier und bort mit fros her Keble Ihre ewge Rettung bantt:
- 7. Liebe! bie für Gottes Rinber Wie für noch verlorne Gunber,

Pflegerin und Freundin ift; Die auch in der Morberhöhle Gleich bem Samariters-Dele Sich in unfre Wunden gießt:

- 8. Werbe b u in unfrem Wallen Unfred Herzens Wohlgefallen, Unfrer Seele Sonnenftrahl! Zeuch uns hin in beine Schule, Rimm vor Jesu Lehrerftuhle Uns in seine Jüngerzahl!
- 9. Wer durch Chrifti Geift und Bunden Maubig mit ighe gelöft verbunden, Uebt auch deinen Helbenfinn; Unverbroffen im Seldenfinn; Unverbroffen im Seldenfinn; und beinem Dienfte bin.
- 10. Laß nach beinen heilgen Lehren Uns die . Gaben andre eipern; Gott vertheilet frei sein Licht! Laß uns beinen Geist bewahren, Hoch und fürmisch berahren, Denn die Liebe bläht sich nicht.
- 11. Lehr uns unfre Krafte meffen, Unfre Schwachsein wie vergessen; Lebe will in Demuth stehn, Worte, Sitten und Geberben Lag burch bich gemilbert werben! Wahre Liebe tann nicht schmähn.
- 12. Lag und nicht und felber leben; Brich bie Langsamfeit

jum Geben! Liebe hat nicht Eigennut, Frember Leibenschaften Glimmen Soll uns nicht sogleich verstimmen; Liebe ist bes Kriebens Schut.

- 13. Lehr uns andrer Thun erklären, Richts auf Argwohn feinblich kehren! Liebe rückt nicht alles auf. Bet der Einfalt tiefen Schäben, kindet sie ihr ganz Ergöhen An der Wahrbeit freiem Lauf.
- 14. Beim Bergeben, Glauben al, Soffen Schaut sie schon al, seingetroffen, Was die Zufunft erst enthüllt. Weffen sich die Elebe freuet, Was sie wünscht und prophezeiet, Wird zumeist von Gott erfüllt.
- 15. Liebe löst bie Geistelssügel, Liebe sprengt bie Seelenriegel, Dringt burch seb Scheibemand, Daß, bem Stückwert ganz ente nommen, Gottes Kinber enblich tommen In ihr freies Vaterland.
- 16. Liebel tehr uns weislich handeln, Und in der Semeinde wandeln, Wie fich's ziemt in Gottes Haus. Liebe! hilf uns auch die Wieren, Die tein Schredwort kann erlösen, Führen aus dem Tod bern Tod beraus.
  - 17. Willein Dunft aus Sollen-

Kuften Unfre Seiterkeit vergiften, Ober brobt uns andre Bein: Dann führ uns, o Geift ber Liebe, Durch's Gericht, — fei's noch so trube, — Königlich in Gott binein!

18. Laß, o Herr, an jedem Orte Und auf beine Geistesworte Als auf unsen Leitsterp sehr: "Lafset alle eure Dinge, Sei'n es große, sein's geringe, In der Liebe nur geschehr!"

Phil. 2, 2. Erfüllet meine Freube, bag ihr eines Sinnes feib, gleiche Licbe habt, einmuthig und einhellig feib.

DR el. Bleibet treu, ihr hochbegludten.

432. Mbott hier eine Gotteshütte Bei uns Menschentinbern sein! Liebe, tomm in unfre Mitte, Kehr in unserm Dause ein! Las ben Frieden bei uns wohnen, Alle eines Sinnes sein, Die wir hier beisammen wohnen, Alle beiner, herr, uns freun!

2. Laß uns treu und redlich handeln, Sei du immer uns im Sinn! Laß uns kindlich vor dir wandeln! Schent uns fillen, sansten Sinn, Daß doch Kein's das Andre plage, Keines unzu-

frieben sei, Gins bas Anbre willig trage, Fern von Zorn, von Unmuth frei.

- 3. Ach, wir find boch alle Sunder! Reines ift vom Bofen rein; Sind wir Greife ober Rinder, Wilen macht die Sunde Pein. Und boch trägt uns Gottes Gute, Trägt und bulbet liebevoll, Und er will, daß mein Gemuthe Seinem Beilpiel folgen foll.
- 4. Eines muffen wir noch sernen: Durch das Leben stille gebn.
  Uns von Liebe nie entfernen, Wenn wir Brüber fehlen fehn.
  "Gott, mein Gott, verzeiht mit gerne!" Das, das muß dir tröstlich sein. Run, so mert es dir, und lerne, Als sein Kind, wie er, verzeich!

Rom. 13, 10. Go ift nun bie Liebe bes Gefebes Erffillung.

Eigene Melobie.

433. Deilge Liebe! Himmelöflamme, Beinen Herzen unbewußt! Ausfluß aus bem Opferlamme, Sente bich in unfre Bruft. 2. Freube, wie sie Selge jüh-

2. Freude, wie sie Selge filbs len; Freude, die die Welt nicht kennt: Komm, uns Durstige zu fuhlen; Ginige, mas fich noch trennt!

- 3. Supe Ruhe, Gottesfriebe, Gabe, bie uns Jesus gibt: Uch, erquid uns, wir sind mube Schath, ben unfre Seele liebt!
- 4. Nachficht, Langmuth, ftilles Dulben, Kehre täglich bei uns ein, Daß bem Bruber seine Schulben, Wir von Herzen gern

verzeihn!

5. Schmud ber Frommen, freundlich Wefen, Gottes Uebersichrift und Bilb! Laft es Freund und Feinde lefen, Bas und Geift und Seele fullt!

6. Gute, Wohlthun, Bergensmilbe, Die gern hilft und fich erbarmt, Dede fanft mit beinem Schilbe Den, ber auch ben Feinb umarmt.

- 7. Fels im Sturme, hoher Glaube, Muth im Kampf und in Gefahr, Mach uns treu; heb aus bem Staube Uns zu jener Siegerschaar!
- 8. Sanfte Stille, Geisteswehen, Säufeln, wo Jehovah thront — Beige, wenn und Spotter ichmähen, Und ben Krang, ber Kampf belohnt!
- 9. Jesusliebe, Bruberliebe Tobt unheilger Luste Schmerz; Schenk und beine keuschen Triebe Und ein unbeflecktes Berg.

### C. Bon ber Feinbesliebe.

Matth. 5, 44. Liebet eure Frinde. eguet, bie ench fluchen, thut wohl benen, bie euch haffen, bittet fur bie, fo ench befelbigen und berfolgen.

Del. D wie felig find bie Geelen.

434. Rur wo Lieb ift, ba ift Wahrheit; Ohne siegibt's leine Klarheit, Finster sind wirft vor Gott du treten, Wenn du nicht bebentst beim Beten, Daß er dich zum Bruber zieh.

2. Dente nicht, ber Herzensprüfer Schau von beinem Wort nicht tiefer Auf bes Bergens Sinn und Rath. Haffelt du ben Keind, so wiffe, Daß das Reich ber Finsterniffe Deinen Geist gebunden hat.

3. Rur die Saube sollst du hassen, Aber Sanber milb umsfassen; Sie zu richten, ziemt bem herrn. Freut's dich, daß sie sind gebunden? Spottest du ob

ihren Bunden ? - Romm und bilf fie beilen gern!

- 4. Wenn sie beine Liebe schmäben, Jornig aus bem Weg bir geben, Dann befiehl sie bessen Rath, Der, bie Armen, Tobten, Blinben Bon bem Elenb zu entbinben, Tausenb Liebestrafte hat.
- 5. Glaub's: bein Lieben und Berzeisen Wich zum Frieden bir gebeisen Bei dem Gerrn, der Frieden ist. Nenn, o Wensch, nur wenn du liebest, Wenn mit Christo du vergibest, Dich mit stinen Namen: Christ!
- 6. Selbst die Jabe, die du gibest, Wiegt nicht schwerer als du liebest; Liebe gest ben Gaben vor. Schwerer wiegt oft eine Zähre, Die voll Witleibs, Sott zur Ehre Aus dem Auge bringt empor.
- 7. Wie die Sonn am Himmel stehet, Freud auf Gut und Böse jaet, Also sei dein Christenherg! Lern in Liebe Christo gleichen, Lern im Lieben ihn erreichen Unter Freuden, unter Schmerg!
- 8. In ben trubsten Leibensftunben, Ueberbedt mit Tobeswunben, hing am Kreuze Gottes Sohn, Litt für uns, für seine Feinbe, Die er ruset jur Ge-

meinbe, Tobesqual unb Morber-

9. Willst mit göttlichen Gefühlen Du in leeren Worten spielen, Und boch Christi Jurger sein? Geh zu ihm und lerne leben, Lern im Leben bas Bergeben, Im Bergeben selly fein!

Ram. 12, 14. Segnet, bie euch verfolgen; fegnet und fluchet nicht.

De L. Bergage nicht, o Sanffein ffein.

- 435. Ihr, bie ihr mich verfolgt und fcmäht, hört mein indrünstiges Gebet: here! son, bie mir fluchen; Laß, wen man mich verfolgt und höht. Wid biese Jod und biele Last Froh zu ertragen suchen.
- 2. Du hilft uns, herr, aus aller Noth. Wenn ber Berfolger Macht mir broht, Lehr mid bie Feinde fegnen: Und wenn mit überlegter Lift Ein Juda mich vertäth und kuft, herr hernblich boch beaegnen.
- 3. Die Unschuld spricht und Trost in's Herz, Sie weiß ben unverdienten Schmerz Zu line bern, zu versüßen. Was ist mein Trost bei Hohn und Spott?

3m Simmel, bu, mein anab= aer Gott! In mir, ein froh Gemiffen.

- 4. Trug nicht ber Beilanb frembe Soulb Dit überichmang. licher Gebulb? Er fcalt nicht, ba er litte. Im Tobestampf, am Rreuzesftamm Bar er ge= bulbig wie ein Lamm: "Bergib!" mar feine Bitte.
- 5. Gein beilig Beifpiel lebre mich, Gebulb ju üben, bruberlich Mit Feinben umzugeben. Wenn Meifc und Blut fich in mir regt, Der Stola gur Rache mich bewegt, Lag, Herr, auf bich mich feben!
- 6. Richt Sag und Feinbichaft, Rache micht! Bergeben; bas ift meine Pflicht. herr, bilf mir fie vollbringen! Bergeiben lebrt bas Chriftenthum. Lag mir zu beines Ramens Rubm Das Thun bavon gelingen!

bie bu bis jum Tobe geliebt! Du haft bich ale emige Liebe bemiefen, Erbarmen und Gnabe an Reinben geubt. Drum follen bie Deinen Much liebend ericbei= nen, Mis Rinber bes Friebens voll Canftmuth und Dilbe. Rach beinem erhabenen, gottlichen Bilbe.

- 2. Richt Freunden nur follen wir Gutes erzeugen, Auch Feinben und Saffern mit Liebe und Sulb; Ihr Schmaben erwibern mit Segnen und Schweigen, Ihr Unrecht mit Boblthun und Lammesgebulb. Wir burfen bem Triebe Der felbfti= fchen Liebe Richt folgen; mir muffen ben Aleifchesfinn brechen. Und nie uns geluften, uns felber zu rächen.
- 3. Die Gläubigen brauchen nicht fleischliche Baffen; Gie fcutet und fcirmet ihr machtiger Birt. Gie folgen bem Beis fpiel von bulbenben Schafen, Und merben fo ficher und felig geführt. Die Zwietracht zu meis ben, Bu lieben, ju leiben, Gich ganglich zu trennen vom meltlichen Wefen, Das haben bie Chriften fich immer erlefen.
  - 4. Bas thaten benn pormals

436. Bertiarter Griofer, fei freudig gepriefen Bon allen,

Rom. 12, 20. Go beinen Feinb bungert, fo fpeife ibn; burftet ibn, fo trante ibn. Benn bu bas thuft, fo wirft bu feurige Roblen auf fein Daupt fammeln.

DR el. Es glanget ber Chriften ac.

bie glaubigen Beugen ? Gie bulbeten Guter-Raub, Marter unb Bein, Gefängniß und Folter mit flebenbem Schweigen; Sie gingen burch Erübfal zur Berrlichteit ein. Gie litten mit Freuben Die bitterften Leiben. Nichts tonnte bie Selben gur Gegenwehr amingen ; Gie wollten bie Rrone bes Lebens erringen.

5. D Beilanb, auch uns gib

bie gottlichen Triebe Der Canft= muth und Gute gum Dulben in's Berg! Much gegen Reinbe erfull uns mit Liebe, Damit wir und niemals bebienen bes Schwerts! Entreif uns ber Erben, Dag himmlifch mir merben, Und wie bu mit Wohlthun, mit Lieben Segnen Dem Unrecht, Sag und bem Borne begegnen.

# XXI. Vom Crofte in Kreug und Crubfal.

Troftlieber.

Ebr. 10, 36. Gebulb lift euch Roth, auf baf the ben Billen Gottes thut und bie Bers beigung empfanget.

De L. Dit Ernft, ibr Menidentinber.

137. Gebulb isteuch vonnothen, Wenn Sorge, Gram und Schmerz, Und mas euch mehr will tobten, Guch ichneis bet in bas Berg. D angermablte Bahl! Goll euch ber Tob nicht tobten, 3ft euch Gebulb vonnothen Auch in ber tiefften Qual. 2. Gebulb ift Gottes Gabe

Und feines Geiftes Gut: Der

ichentet fie gur Sabe, Gobalb er in uns ruht. Der eble, merthe Baft Erlost uns von bem Ba= gen, Und bilft und treulich tragen Die allergrößte Laft.

3. Gebulb tommt aus bem Glauben Und hangt an Got= tes Wort; Das lagt fie fich nicht rauben, Das ift ihr Beil und Bort; Das ift ihr hober Ball, Da halt fie fich gebor= gen, Läßt Gott, ben Bater, forgen Und fürchtet feinen Fall.

4. Gebulb ift mohl aufrieben

Wit Gottes weisem Rath; Läßt fich nicht leicht ermüben Durch Aufschub seiner Gnab, Hallfigub seiner Gnab, Calt frisch und frohlich aus, Läßt sich getrost beschweren Und benit: "wer will's ihm wehren? Sie er boch herr im haus!"

- 5. Gebuld tann lange warten, Bertreibt bie lange Weil In Gottes schönen Garten, Durchjucht zu ihrem Geil Das Parabies ber Schrift, Und schütz sich früh und späte Mit eifrigem Gebete Vor Schlangen-List und Gift.
- 6. Gebulb thut Gottes Willen, Erfalltet fein Gebot Und weiß jich wohl zu ftillen Bei aller Feinbe Spott. Es lache, wem's beliebt, Wirb fie boch nicht zu Schanben; Es ift bei ihr vorhanben Gin Spez, bas nichts brauf gibt.
- 7. Gebuld dient Gott zu Egren Und läßt sich nimmermebr Bon seiner Liebe kehren; Und stäupt er noch so sehren; Und stäupt er noch so sehrigte Hand zu loben, Spricht: "Gott, ber hoch erhoben, Hat alles wohl gemacht!"
- 8. Gebuld erhältbas Leben, Ber= mehrt ber Jahre Zahl, Dampft

und vertreibt daneben Biel Angst und Herzensqual; Ist wie ein schnes Licht, Davon, wer an ihr hanget, Wit Gottes Hulf erlanget Ein frohlich Angesicht.

- 9. Gebuld ift mein Berlangen Und meines Herzens Luft, Nach ber ich oft gegangen; Das ift bir wohl bewuht, herr, woller Gnad und Huld! Ach, gib mir und gemähre Mein Bitten, ich begehre Nichts andres als Gebuld.
- 10. Gebulb ist meine Bitte, Die ich fehr oft und viel Aus bieser Leibeshütte Ju bir, Hert schieden will. Kommt bann bei sehte Jug, So gib burch beine Hand beine Hach ein gebulbig Ende, So hab ich alles gnug.

Jat. 1, 12. Selig ift ber Mann, ber bie Anfechung erbulbet; benn nachbem er bemage ret ift, wird er bie Rrone bes Lebens empfans gen, welche Goft betheißen hat benen, die ihn lieb haben.

Del. Bas Gott thut, bas ift wohlgethan.

438. Ein Chrift tann
ohne Kreuz nicht sein: Drum
laß dich's nicht betrüben, Wenn
Gott versucht mit Kreuz und
Pein Die Kinber, die ihn lieben.

Je lieber Kind, Je ernfter find Des frommen Baters Schläge; Schau, bas find Gottes Wege!

2. Gin Chrift tann ohne Kreuz nicht fein, Gott will's nicht and berg befeen! Auch bieles Leben !

nicht jein, Gott will's nicht anbers haben! Auch biese Lebens Noth und Pein Sind deines Waters Gaben. Soll's denn so sein, So geh es ein! Sott wird nichts Biebshänden; Gott wird nichts Bies fenden.

3. Ein Chrift tann ohne Kreuz nicht sein: Das Kreuz lehrt sleitig beten, Zieht ab vom eitlen Erug und Schein, Und lehrt zu Jesu treten. Drum voirs's nicht hin Mit sprobem Sinn, Wenn's nun zu dir gekommen; Es soll ber Seele frommen.

4. Ein Chrift fann ohne Kreuz nicht sein: Das muß uns immer weden, Wir schliesen sonst in Sünben ein; Wie milisten wir erschrecken, Wenn unbereit Die Ewigkeit Und ber Posaune Schallen Uns würbe überfallen!

5. Ein Chrift kann ohne Kreuz nicht fein: Es lehrt die Sünde haffen Und unsern lieben Gott allein Wit rechter Lieb umfasfen. Die Welt vergeht Und Sotbesteht; Bebent's, und tag bich üben, Das ewge Gut zu lieben! 6. Auch ich will ohne Kreuz nicht sein; Was Gottischt, will ich tragen; Schick's boch ber liebse Bater mein, Sind's boch nur kurze Plagen Und wohlgemeint! Wer gläubig weint, Lebt bort in steten Freuden; Ich will mit Ehristo leiben!

2. Cor. 6, 10. Mis bie Eraurigen ; aber allegeit froblic.

Eigene Delobie.

439. Warum sout ich mich benn grämen? Hab ich boch Christum noch! Wer wist mir ben nehmen? Wer wist mir ben himmel rauben, Den mir schon Gotted Sohn Belgelegt im Glauben?

2. Nadenb lag ich auf bem Boben, Als ich kam, Als ich nahm Meinen ersten Obem; Nadenb werd ich auch hinziehen, Wann ich werd Bon ber Erb Als ein Schatten flieben.

3. Gut und Blut, Leib, Seel und Leben Ift nicht mein; Gott allein Ift es, der's gegeben. Will er's wieder zu sich kehren, Nehm er's hin! Ich will ihn Dennoch fröhlich ehren.

4. Schidt er mir ein Rreug gu

tragen, Dringt herein Angft und Bein: Sollt ich brum verzagen? Deres schick, ber wird es wenden; Er weiß wohl, Wie er soll AU mein Unglück enben.

- 5. Gott hat mich in guten Tagen Oft ergöht; Sollt ich jeht Richt auch etwas tragen? Fromm ift Gott, und schärft mit Maßen Sein Gericht, Kann mich nicht Gang und gar verlassen.
- 6. Satan, Welt und ihre Roten Können mir Richts mehr hier Thun, als meiner fpotten. Laß sie fpotten, laß sie lachen! Gott, mein heil, Wirb in Eil Sie zu Schanben machen.
- 7. Unwerzagt und ohne Grauen Soll ein Chrift, Wo er ift, Stets sich laffen ichauen. Wollt ihn auch ber Tob aufreiben, Soll ber Watth Dennoch gut Und fein stille bleiben.
- 8. Kann uns boch ber Tod nicht idden, Sonbern reigt Unsern Geift Aus viel tausenb Köthen, Schließt das Thor der bittern Leiden, Und macht Bahn, Da man kann Gehn zu himmelsfreuben.
- 9. Da will ich mit füßen Schäzzen Einst mein Herz Rach bem Schmerz Ewiglich ergöhen. Hier

- ift tein recht Sut zu finden ; Was bie Welt In sich halt, Muß wie Rauch verschwinden.
- 10. Was find biese Lebens Güter Teine Hand Boller Sand, Kummer der Gemüther. Dort, bort sind bie ebeln Gaben, Womein Hirt, Christus, wird Wich ohn' Ende laben.
- 11. herr, mein hirt, Brunn aller Freuben! Ich bin bein, Du bift mein; Niemand tann und schieben. Ich bin bein, weil bu bein Leben Und bein Blut Mir zu Gut In ben Tob gegeben.
- 12. Du bift mein, weil ich bich saffe, Und bich nicht. O mein Licht, Aus bem Herzen Lasse. Las mich, las mich bingelangen, Wobu mich, Und ich bich Ewig werb umfangen.

Bf. 46, 11. Seib ftille und ertennet, bag

De L. Jefu, meine Freube.

440. Meine Seel ist stille Bu Gott, beffen Wille Mir gu helsen steht. Mein Herz ist vergrudget Mit bem, was Gott suget, Nimmt's an, wie es geht. Geht die Bahn Mur himmelan, Und bleibt Jefus ungefchieben, So bin ich jufrieben.

- 2. Meine Seele hanget An bir und verlanget, Gott, bei dir zu lein, Will dich wirten laffen, Will nur dich umfassen, Rur in dir sich freun; Bon der Welt, Ehr, Luft und Geld, Deffen viele so beftlissen, Mag sie nichts mehr wissen.
- 3. Nein, ach, nein! nur einer, Sag ich, und sonst teiner Wirb uon mir geliebt: Jesus, der Getrene, Dessen ich mich freue, Der sollt es sein, Er allein, Er soll es sein, Dem ich wieder mich ergebe, Dem ich einzig lebe!
- 4. Gottes Gut' erwäge, Meine Seel, und lege Dich in seinen Schood; Lerne ihm vertrauen, So wirft du bald schauen, Wie bie Ruh so groß, Die ba fleußt Aus stillen Gest; Ber sich weiß in Gott zu schieden, Den kann er erquicken.
- 5. Still, o meine Seele! Was bich immer quale, Sent in Zesu Brust. Werbe start burch Hosfsen; Was bich je betroffen, Trage bu mit Lust; Fasse bich Ganz inniglich Durch Gebulb und Glauben seste: Eublich fommt das Beste.

6. Mmen, es geschiehett Wergu Jesu Kiehet, Wird best Zeuge sein: Wie Gott seinen Kindern Pflegt bas Kreuz zu lindern Und ein froh Gebeihn Ausbewahrt, Bis, wer da harrt, Endlich aus dem schweren Leibe Uebergeht in Freude.

3at. 5, 7. Go feib nun gebulbig, lieben Bruber, bis auf bie Rutunft bes herrn.

Del. Run ruben alle Balber.

441. Mein Hetz, gib bich jufrieben, Und bleibe gang geschieben Bon Sorge, Furchi und Gram; Die Roth, die jett dich drudet, Hat Sott dir zugeschiedet; Sei still, und halt dich wie ein Lamm!

- 2. Mit Sorgen und mit Zagen, Mit unmuthvollem Klagen Hauft bu nur deine Pein. Durch Stillsein und Hoffen Wird, was bich jett betroffen, Exträglich, fanft und lieblich sein.
- 3. Kann's bod nicht ewig wahren; Oft hat Gott unfre gabren Auf einmal abgemifcht! Wenn's bei uns hieß: wie lange Wito mir fo angft und bange? So hat er Leib und Seel erfeifcht.

- 4. Gott pflegtes so zu machen; Rach Weinen schafft er Lachen, Rach Regen Sonnenschein; Rach rauben Wintertagen Mus uns ber Leng behagen; Er führt aus Holl in himmel ein.
- 5. Indes ift abgemessen Die Last, die und soll pressen, Damit wir werben Klein. Was aber nicht zu tragen, Dars sich nicht an uns wagen, Und sollt's auch noch so wenig sein.
- 6. Denn es find Liebesschläge, Wenn ich es recht ermäge, Wormiter uns belegt; Richt Schwerter, sonbern Ruthen Sind's, Seinit Gut zum Guten Die Seinen bier zu Zeiten foldagt.
- 7. Er will uns baburch lehren, Wie wir ihn sollen ehren Mit Glauben und Gebuld; Und sollt er auch in Röthen Uns lassen gar ertöben, Soll uns boch trösten seine Hulb.
- 8. Denn mas will uns auch schein Bon Gott und feinen Freuben, Dazu er uns erfehn? Man lebe ober fterbe, So bleibet uns das Erbe Des himmes bennoch ewig ftehn!
- 9. Ist Chriftus unfer Leben, So muß uns, seinen Reben, Der Tob sein ein Gewinn! Er mag

bie Leibeshöhle Zerbrechen, boch bie Seele Fliegt auf zum Bau bes Himmels bin.

10. Orum gib bich gang zur frieben, Mein Herz, und bleib geschieben Bon Sorge, Furcht und Gram! Bielleicht wird Gott balb senben, Die bich auf ihren Sänben hintragen zu bem Brautigam.

2. Petr. 2, 9. Der herr weiß bie Gottieligen aus ber Berfuchung ju erlofen. De L. Es ift nicht ichwer, ein Chrift 2c.

- 442. Er wirb es thun, ber fromme, treue Gott! Er fann ja nicht ohn' alles Waaß vere luchen; Er bleibet noch ein Bater in ber Pooth, Sein Segensmund wird seinem Kind nicht fluchen. Ei hörenur, wie er so freundlich spricht: "Berzage nicht!"
- 2. Bebenke wohl, daß du beruten bist, In Gottes Neich dunch Trühssal einzugehen! Du glaubest ja, du seist ein wahrer Christ, So muß man auch von dir die Probe sehen. So lang es geht nach beinem Fleisch und Blut, Steht's noch nicht gut.
  - 3. Du haft genug von Chriften=

freuz gehört, So hast du auch genug davon gesprochen; Doch hastet mehr, was die Erchafbung lehrt, Orum somm getrost zum Kreuz herangekrochen ! Wer diesekfatt, dem wird zuseht zu Theil Kraft, Trost und Seil.

- 4. Dein Jelus selbst geht bir jum Beispiel vor. Er mußte ja auf Erben vieles leiben; Dann hob er sich zur herrlickteit empor, Und wohnet nun in ewgen Himmelssteuben. Wer treulich tämpst, bringt auch ben guten 20hn Wit ibm bavon.
- 5. Drum hoffe nur auf ben, ber Bater heißt! Er ift bir treu, auch mitten in bem Jammer. Dein Seefenfreund ist nah mit seinem Geist, Und tritt mitleibig ein in beine Kammer; Da sieht er wohl, was beinem Herzen fehlt, Und was bich qualt.
- 7. Dir fei gebantt, bu außers mablter Freund, Dag bu bein

Muge richteft auf die Deinen! Denn wenn und jeht ber arge Friedensfeind So hat gefaßt, daß wir verloren scheinen, So stürgeft du ihn nieder in den Grund Zur rechten Stund.

8. Gib, baß auch wir, die du so innig liebst, Dich mögen liets in Lieb und hoffnung ehren, Weil du ja nicht von Herzenuns betrühlt, Und unser Leib in Freude willst verlehren. So eit die den 206, Ruhm und Dant geweiht In Ewigkeit!

But. 7, 18. Der herr fprach gu ihr: Beine nicht!

De I. Dies ift ber Tag, ben Gott ac.

443. D jühes Wort, bas Jesus spricht Zur armen Wittwe: "weine nicht!" Es komme nie aus meinem Sinn, Zumal wenn ich betrübet bin.

2. Es wird gerebet nicht in's Ohr Leij', sondern unter freiem Thor, Laut, daß es höret jedermann Und sich darüber frenen kann.

8. Er rebet's aber zu ber Zeit, Da Tob unbLeben war imStreit; Drum foll es auch erquiden mich In Tob und Leben kraftiglich.

- 4. Wenn Noth und Armuth mich anficht, Spricht boch mein Jesus: weine nicht! Gott ist bein Bater, trau nur ihm, Erhört er boch ber Raben Stimm!
- 5. Bin ich sehr kraftlos, krant und schwach, Und ist nichts da benn Weh und Ach, So trostet Jesus mich und spricht: Ich bin bein Arzt, drum weine nicht!
- 6. Raubt mir ber Feind mein Gut und Hab, Daß ich muß fort mit meinem Stab, Sagt Zesus wieder: weine nicht! Bent, was dem Hiob dort gesickit!
- 7. Bertreibt mich bes Berfolgers Hand, Gönnt er mir keinen Sit im Land, Ruft Jesus in mein herz und spricht: Dein ist ber himmel, weine nicht!
- 8. Wenn um mich Band und Ketten icon, Wenn Feind und faliche Freunde brohn, Spricht Jesus: weine nicht! Und glaub, Dir kann nicht schaed Uch und Staub.
- 9. Reißt mir ber Tob bas Liebste hin, Sagt Jesus: weine nicht! ich bin, Der's wieber gibt; gebenke bran, Was ich zu Naim hab gethan!

10. Muß ich felbst ringen mit bem Tob, Ist Jesus ba, ruft in ber Noth: Ich bin bas Leben, weine nicht! Wer an mich glaubt, wird nicht gericht't.

11. O süßes Wort, das Zesus spricht In allen Nöthen: "weine nicht!" Ach, Ninge stets in melnem Sinn, So sähret alles Trauern hin!

Bf. 62. 2. Meine Geele ift ftille gu Gott, ber mir bilft.

Mel. Großer Gott, wir loben bich.

444. Meine Seele sensetet fich hin in Gottes herz und hande, Und erwartet ruhiglich Seiner Wege Biel und Ende, lieget still und willenlos. Best liebsten Baters Schook.

- 2. Meine Seele murret nicht, Ift mit allem wohl zufrieden; Was der eigne Wille spricht, Ift zum Tode schon beschieden; Was die Ungeduld erregt, Ift in Christi Grab gelegt.
- 3. Meine Seele forget nicht, Bill vielmehr an nichts gebenken, Was gleich spitzen Dornen sticht Und den Frieden nur kann franken. Sorgen kommt dem Schöpfer zu; Weine Seele sucht nur Ruh.

- 4. Meine Seele grämt sich nicht, Liebt hingegen Gott im Leiben ; Kummer, der das Herze bricht, Trifft und ängstet nur dieheiben. Wer Gott in dem Schoofe liegt, Bleibt in aller Noth vergnügt.
- 5. Meine Seele klaget nicht, Denn sie weiß von keinen Röthen, Sangt an Gottes Angesicht Auch alsbann, wenn er will töbten. Bo sich Reifch und Blut beklagt, Wirb ber Freubengeift verjagt.
- 6. Meine Seel ift ftill zu Gott, Und bie Junge bleibt gebunben! Alfo hab ich allen Spott, Alle Schmerzen überwunden, Bin, gleich wie ein stilles Meer, Boll von Gottes Preis und Efr.

Dffen 5. 8, 19. Belde ich lieb habe, bie firafe und guchtige ich.

De L. D bağ ich taufenb Bungen batte,

445. Ze größer Kreuz, je näher Himmel! Wer ohne Kreuz, ist ohne Gott; Bei bem verlarvten Weltgetümmel Vergißt man Hölle, Fluch und Tod. D selfg ist der Wensch geschätzt, Den Gott in Kreuz und Trübsach in Kreuz und Trübsach ein gegt!

- 2. Je größer Kreuz, je beifre Ehriften; Gott prüft uns mit bem Probestein. Wie mancher Garten muß gleich Wisten Ohn' einen Thränenregen sein! Das Gold wird auf dem Feuerheerd, Ein Chrift in mancher Noth bewährt.
- 3. Je größer Kreuz, je startrer Glaube; Die Palme machfet bei ber Last; Die Sußigkeit skeußt aus der Traube, Wenn du sie wohl gekeltert hast; Im Kreuze machfet uns der Muth, Wie Berlen in gesalaner Kluth.
- 4. Je größer Kreuz, je mehr Gebete; Geriebne Kräuter buften wohl; Wenn um bas Schiff fein Sturmwind weste, So fragte man nicht nach bem Bol; Wo famen Davids Phalemen her, Wenn er nicht auch verfucket war?
- 5. Je größer Kreuz, je mehr Berlangen; Im Thale steiget man bergan; Wer burch bie Wüsten oft gegangen, Der sehnel sich nach Kunaan; Das Läublein sinbet hier nicht Ruh, So steucht es nach ber Arche au.
- 6. Je größer Rreuz, je lieber Sterben; Man freut fich bann auf feinen Tob, Denn man ent-

gehet bem Berberben, Es stirbt auf einmal alle Noth. Das Kreuze, bas bie Graber ziert, Bezeugt, man habe triumphirt.

7. Gefreuzigter! saß mir bein Kreuze Je langer und je lieber sein; Daß mich die Ungebuld nicht reize, So pflanz ein solsche Herz mir ein, Das Glaube, Lieb und Hoffmung begt, Bis bort mein Kreuz die Krone trägt.

Lut. 6, 21. Gelig feib ihr, bie ihr bier weinet; benn ihr werbet lachen.

Mel. Berbe munter, mein Gemutbe.

446. Meine Sorgen, Angst und Plagen Laufen mit ber Zeit zu End; Alles Scufzen, alles Klagen, Das der Herralleine kennt, Wird, Gott Lob! nicht end fein; Nach dem Regen mird ein Schein Bon viel tausend Sonnenbliden Meinen matten Geift erauiden.

2. Meine Saat, die ich gefäct. Wird zur Freude wachsen aus; Wenn die Dornen abgemäßet, Träget man die Frucht zu Hans. Wenn ein Wetter ist vorbet, Wird der Himmel wieder frei; Nach dem Kämpfen, nach dem Streiten, Kommen die Erquickungszeiten.

- 3. Wenn man Kosen will abbrechen, Muß man leiben in ber Still, Daß uns auch die Oornen stechen; Sig geht alles, wie Gott will. Er hat uns ein Ziel gezeigt, Das man nur im Kampf erreicht; Will man hier bas Kleinob sinden, So muß man erst überwinden.
- 4. Unser Weg gest nach ben Sternen, Der mit Kreuzen, ift besetzt; hier muß man sich nicht entstennen, Ob er gleich mit Blut beneckt. Zu bem Schloß ber Ewigteit Kommt kein Wensch hin ohne Streit; Die in Salems Mauern wohnen, Zeigen ihre Dornenkronen.
- 5. Es sind wahrlich alle Frommen, Die des Himmels Alarheit sehn, Aus viel Trühfal heit sehn, Aus viel Trühfal hergekommen; Darum siehet man sie siehn Bor des Lammes Schift und Thron, Prangend in der Ehrentron, Und mit Palmen ausgezieret, Weil sie glücklich triumwbiret.
- 6. Gottes Ordnung stehet feste, Und bleibt ewig unverrudt: Seine Freund und hochzeitsgafte Werben nach bem Streit erquidt. Frael erhält ben Sieg Rach ges führtem Ramps und Krieg; Ra-

naan wirb nicht gefunden, Wenn man nichts hat übermunden.

7. Darum trage beine Leiben, Meine Seel, und bulbe bicht Gott bleibt bennoch bir gur Seiten, Das Gewitter leget sich; Rach bem Blig und Donnersichlag Folgt ein angenehmer Tag: Auf ben Menb folgt ber Worgen, Und bie Freube nach ben Sorgen.

Pf. 42, 12. Bas betrübft bu bich, meine Seele, und bift fo unruhig in mir? harre auf Gott; benn ich werbe ihm noch banten, daß er meines Angefichtes Bulfe und mein Gott ift.

Eigene Melobic.

447. Soming bic auf au beinem Gott, Du betrübte Seele! Barum liegft bu, Gott aum Spott, In ber Schwermuthshöhle? Merkft bu nicht bes Feinbes Lift? Er will burch fein Kämpsen Deinen Trost ben Zelus Christ Dir erworben, bampfen.

2. Schuttle beinen Kopf unb fprich: Fleuch, bu alte Schlange, Was erneust bu beinen Stich, Wachst mir angst und bange? Ist bir boch ber Kopf zerknickt, Und ich bin burch's Leiben Meines Heilands hingerückt In ben Saal ber Kreuben!

3. Wirfft bu mir die Sünden für ? Wo hat Gott besohlen, Daß mein Urtheil ich bei dir Ueber mich soll holen ? Wer hat dir die Macht geschenkt, Andre zu verdammen, Der du selbst boch liegit versenkt In den Höllenstammen?

4. Sab ich was nicht recht gethan, Ift mir's leib von Herzen, Dafür nehm ich gläubig an Ehrifti Blut und Schnerzen; Denn bas ist bas Lösegelb Meiner Missethaten, Daburch ist ber gangen Welt Und auch mir gerathen.

5. Stürme, Teufel und du Tob! Was fönnt ihr mir schoel! Was fönnt ihr mir schoel ? Deett mich doch in meiner Noth Gott mit seinen Gnaden, Der Gott, der mir seinen Sohn Seibst geschenkt aus Liebe, Daß nicht ewig Spott und Hohn Dort mich einst bestrüße

6. Was ift unter'm Himmelszgelt, Was im tiefsten Weere, Was ift Sutes in ber Welt, Das nicht mir gut wäre? Wenn erglänzt bas Sonnenlicht? Wozu ist gegeben Luft und Wasser? bient es nicht Wir und meinem Leben?

- 7. Meine Seele lebt in mir Durch die süßen Lehren, So die Spissten mit Begier Mie Lage hören. Gott erdssinet früh und spat Meinen Geist und Sinne, Daß sie seines Geistes Gnad Kreubig werben inne.
- 8. Ich bin Gottes, Gott ift meinl Wer ift, ber uns scheibe? Dringt bas liebe Kreuz herein Mit dem bittern Leibe, — Laf es bringen: kommt es boch Bon geliebten Hänben; Schnell zerbricht bes Kreuzes Joch, Wenn es Gott will wenden.
- 9. Kinber, die der Bater soll Ziehn zu allem Guten, Die grathen selten wohl Ohne Zucht und Ruthen. Bin ich benn nun Gottes Kind, Warum will ich sliehen, Wenn er mich von meiner Sünd Will auf's Gute zieben?
- 10. Es ist herzlich gut gemeint Mit ber Christen Plagen: Wer hier zeitlich wohl geweint, Darf nicht ewig Kagen; Wem bas Kreug hier recht bewußt, hat in Gottes Garten Ewiglich vollkommne Luft Enblich zu gewarten.

- 11. Gottes Kinber saen zwar Traurig und mit Thränen, Aber enblich bringt bas Jahr, Wonach sie sich seinen. Ja, es tommt bie Erntezeit, Da sie Garben machen; Da wirb all ihr Gram und Leib Lauter Freub und Lachen!
- 12. Ei so saß, o Christenherz, Alle beine Schnerzen, Wirf sie röhlich hinterwäris! Las bes Trostes Kerzen Dich erleuchten mehr und mehr! Gib dem grosen Namen Deines Gottes Preis und Ehr: Er wird helfen! Amen.

Rom 8, 17. Sind wir Rinder, jo find wir and Erben, namlich Gottes Erben und Mits erben Chrifti; fo wir anbere mit leiben, auf bag wir auch mit gur herrlichfeit erhoben werben.

Del. D wie felig find bie Seelen.

- 448. Enblich bricht ber beiße Lieget, Und ber Glaub empfähr lein Sieget, Gleich bem Golb im Feu'r bewährt; Zu bes himmels höchten Freuben nur durch tiefe Leiben Gottes Lieblinge verflart.
- 2. Unter Leiben pragt ber Meisfter In bie Seilen, in bie Geifter Sein allgeltenb Bilbniß ein.

Bie er biefes Leibes Topfer, Bill er auch bes funftgen Schöpfer Auf bem Beg ber Leiben fein.

- 3. Leiben bringt empörte Glieber Enblich zum Gehorfam wieber, Macht sie Chrifto unterthan, Daß er die gebrochnen Kräfte Zu bem heiligungsgechafte Sanft und ftill erneuern kann.
- 4. Leiben sammelt unfre Sinne, Daß die Seele nicht gerrinne In ben Bilbern biefer Welt, — Ift gleich einer Engelwache, Die im innersten Gemache Des Gemütbes Orbnung balt.
- 5. Leiben stimmt bes herzens Saiten Far ben Plalm ber Ewigkeiten, Lebrt mit Sehnlucht borthin febn, Wo bie seigen Palmenträger Mit bem Chor ber harfenschäder Preisenb vor ben Throne stehn.
- 6. Leiben forbert unfer Schritte, Leiben weißt bie Leifeschitte Zu bem Schlaf in fühler Gruft; Es gleicht einem frohen Boten Jenes Frühlings, ber bie Tobten Zum Empfang bes Lebens ruft.
- 7. Leiben macht im Glauben grundlich, Macht gebeugt, barms herzig, kindlich; Leiben, wer ift

beiner werth? Hier heißt man bich eine Burbe, Droben bist bu eine Würbe, Die nicht jebem widerfährt!

- 8. Brüber, solche Leibensgnabe Birb in mannigfadem Grabe Jesu Jungern tund gemacht, Benn sie mancher Schmerz burchwühlet, Benn sie manchen Zob gefühlet, Rächte seufzend burchaewacht!
- 9. Wenn auch bie gesunden Kräste Zu bes guten Hern Seschäfte Wurden willig sonst geweiht: O so ist's für sie kein Schade, daß sie ihred Führers Gnade Läutert in der Prüfungszeit.
- 10. Im Gesubl ber tiefsten Schmergen Oring bas herz gu feinem herzen Immer liebenber hinan, Und um Eins nur fleht es seinlich: Mache beinem Tob mich abnlich, Daß ich mit bir leben kann!
- 11. Enblich mit ber Seufzer Falle Bricht ber Geift burch jebe halle, Und ber Bothang reißt entzwei, Wer ermisset bann hienieben, Belch ein Meer voll Gottesfrieben Droben ibm bereitet seit

ren, Die ju Befu heimgefahren, Die fein emges Licht umfließt. Alle, die und broben tennen, Die und Brüber, Schweftern nennen, Sei'n burch ihn von uns geaufigt!

13. Jesu, laß zu jenen Höhen Heller stets hinauf uns sehen, Bis die letzte Stunde schlägt, Da auch uns nach treuem Kingen Heim zu dir auf lichten Schmingen Eine Schaar der Engel trägt!

Rom. 8, 85. Wer will und ichelben von ber Liebe Gottes? Trubfal ober Angli ober Berfolgung ober hunger ober Bloge ober gabre licheit ober Schwert?

De e L. Berglich thut mich verlangen.

449. Ig bin bei Gott in Inaben Durch Christi Blut und Tod. Was kann mir babei schen? Was acht ich alle Noth? If er auf meiner Seiten, Gleichwie er's wahrlich ift: Laß immer mich bestreiten Der Welt und Hölle Lift!

2. Was wirb mich tönnen scheiben Bon Gottes Lieb und Trut? Berfolgung, Armuth, Leiben, Und Trühsal mancherlei? Laß Schwert und Blöße walten! Wan mag durch tausend Pein Wich für ein

Schlachtschaf halten: Der Sieg bleibt bennoch mein.

3. 3ch tann um bessen willen, Der mich geliebet hat, G'nug meinenlumuntsstillen, Und sassen Trost und Nath. Denn er ist mein Bertrauen: 3ch bin ber Hossung voll, Die weber Kamps noch Grauen Mir ewig rauben soll.

4. Daß weber Tod noch Leben, Noch eines Engels Wacht, Wie hoch sie möchte schweben, Kein Fürstenthum, kein Vracht, Lichts bessen, was zugegen, Richts, was die Zutunft trägt, Richts, was die Jefegen, Richts, was die Tiefe hegt,—

5. Noch sonst, was je geschaffen, Bon Gottes Liebe mich, Soll scheiden ober raffen; Denn biefe gründet sich Auf Jesu Tob und Sterben. — Ihn sieh ich glänbig an, Der mich, sein Kind und Erben, Richt lassen will noch kann.

Bf. 30, 6. Sein Born mahret einen Augenblid, und er hat Luft gum Leben; ben Abend lang wahret bas Beinen, aber bes-Morgens bie Freude.

De L. Allein Gott in ber bob fel Chr.

450. Ach, treuer Gott, barmberzigs Berg, Deß Gute

fich nicht wenbet! Ich weiß, dies Kreuz und biefen Schwerz Saft du mir zugefenbet; Ich weiß, Herr, baß du mir bie Laft, Mus Liebezugetheilet haft; Wie konnteft du mich Saffen?

- 2. Denn bas ift allzeit bein Gebrauch: Wer Kind ift, muß was leiben, Und wen du liebst, ben stäupst du auch, Schieft Trauern vor den Freuben, Fährft uns in Tiefen, thust uns weh, Und führst uns wieder in die Hohi; Und geht eins um's andre.
- 3. Doch, liebster Bater, wie so schwer Zit's der Bernunft, au benken, Daß du, wenn du auch schlägest sehr, Dur wollest Gnade schwert. Wie macht doch Kreuz so lange Zeit! Wie ungern will sich Lieb und Leib Jusammen lassen riemen!
- 4. Was ich nicht tann, bas gib du mir, D höchftes Gut ber Frommen! Gib, baß mir nicht bes Glaubens Zier Durch Trübfal werb entnommen. Sthatte mich, o farter Hort! Befelige mich in beinem Wort, Behüte mich vor Wurren.
- 5. Bin ich ja fcmach, laß beine Treu Mir an bie Seite treten;

Hilf, baß ich unverbroffen fei Im Rufen, Seufzen, Beten. So lang ein Herz noch höfft und gläubt Und im Gebet beftändig bleibt, So lang ist's unbezwungen.

- 6. Greif mich auch nicht zu heftig an, Damit ich nicht von gehe! Du weist wohl, was tragen kann, Und wie es um mich stehe. Ich bin ja weber Stahl noch Stein, Und weht ein Listein nar herein, So fall ich bin und fterbe.
- 7. Ad, Jefu! ber bu worben bift Mein Heif mit beinem Blute: Du weißest wohl, was Trühsal ist, Und wie bem sei zu Muthe, Den Kreuz und großes Unglüd plagt; Orum wirst du, was mein Herz die Kagt, Ear gern au Herzen fassen,
- 8. Sprich meiner Seele herzlichzu Und tröfte sie auf's beste, Denn du bist ja der Müden Ruth, Der Schwachen Thurm und Feste, Ein Schatten vor der Sonnengluth, Die Hüte, da man sicher ruht Im Sturm und Ungewitter.
- 9. Ach, laß mich schauen, wie so schön Und lieblich sei bas Leben, Das benen, bie burch

Erübsal gehn, Du bermaleins wirst geben; Ein Leben, gegen welches hier Die ganze Welt mit ihrer Zier Durchaus nicht zu vergleichen!

10. Daselbst wirt bu in emger Lust Gar liebreich mit mit hanbeln, Beein Kreuz, bas mir und dir bewußt, In Freud und Ehr verwandeln; Da wird mein Krauern Sonnenschein, Mein Aechzen lauter Jauchzen sein; Das glaub ich, hilf mir! Amen.

Jef. 25, 9. Siebe, bas ift unfer Bott, auf ben wir harren und er wirb nns helfen.

De L. herr Seju Chrift, bid an ac.

451. Bon bir, o Bater, uimmt mein Herz Glüd, Unglüd, Freuden oder Schmerz, Bon bir, ber nichts als lieben kann, Boll Dank und voll Bertrauen an.

- 2. Rur bu, ber bu allweise bist, Rur bu weißt, was mir heilsam ist; Rur bu siehst, was mir jedes Leid Für Heil bringt in ber Ewigkeit.
- 3. Ift alles buntel um mich her, Die Seele mub und freubenleer : Bift bu boch meine Zu-

versicht, Bift in ber Nacht, o Gott, mein Licht!

- 4. Bergag, o Gerg, vergage nie ! Gott legt bie Laft auf, Gott tennt sie. Er weiß ben Rummer ber bich qualt, Und geben tann er, was bir fehlt.
- 5. Wie oft, herr weint' ich, Und wie oft half beine hand mir unverhofft! Am Abend weint' ich, und barauf Ging mir ein frober Worgen auf.
- 6. Oft fab ich keinen Ausgang mehr; Dann weint' ich Laut und klagte fehr: Wo bift bu, Gott? wie schauest bu Denn meinem Elend schweigend ju?
- 7. Dann hörtest bu, o Herr, mein Flehn, Und eiltest balb, mir beigustehn! On öffnetest bie Augen mir: Ich sah mein Glud und bantte bir.
- 8. Sagt's, alle, die Gottt je geprüft, Die ihr zu ihm um Hülfe rieft: Sagt's, Fromme, ob er bas Gebet Gebulbig Leibenber verschmäht?
- 9. Die Stunde kommt früh ober spät, Wo Dank und Freud aus Leid entsteht, Wo Pein, die Stunben nur gewährt, In Freudenjahre sich verkehrt.

- 10. Du erntest beiner Leiben Lohn Bielleicht in biesem Leben schon. Bielleicht, baß, eh bu ausgeweint, Dir Gott mit seis ner Hulf erscheint.
- 11. Wenn niemand bich erquiden tann, So schaue beinen Heiland an; Schutt aus bein herz in seinen Schoos, Denn feine Hulb und Macht ift groß.
- 12. Einst hat auch er, ber Mensschenfreund, Im Thränenthale hier geweint; Auf beine Thränen gibt er Acht, Und bir zu helfen hat er Wacht.
- 13. Und helfen will er, zweisse nicht! Hor, was sein treuer Mund verspricht: "Nicht lassen will ich, Seele, dich; Sei gutes Wuths, und glaub an mich!"

Rom. 8, 87. In bem ollen überwinten wir weit, um bes willen, ber uns geliebet hat.
De el. Jeju, bilf fiegen, bu Fürfte 2c.

452. Chriften erwarten in allerlei Hällen Jesum mit seiner allmächtigen Hand; Mitten in Stürmen und tobenben Wellen Sind sie gebauet auf selsges Land. Wenn sie die Nächte der Erübsal bebeden, Kann doch ihr Grauen sie wenig erschrecken.

- 4. Jauchzen bie Feinbe gur Rechten und Linken, Droget und bauet ihr blinkenbes Schwert, Laffen bod Chriften bie Haupter nicht sinken, Denen sich Jesus im Sergen verklaru. Buthen bie Feinbe mit Schauen sie ben und Toben, Schauen sie bennoch voll Troftes nach oben.
- bennoch voll Troftes nach oben.

  3. Geben bie Felber ben Samen nicht wieber, Bringen bie Gaten und Fluren nichts ein; Schlagen bie Schlofen bie Früchte barnieber, Brennen bie Berge vom hitigen Schein: Kann boch ihr Herze ben Schöpfer in allem läht walten.
- 4. Biele verzehren in ängftliden Sorgen Kräfte, Gesundheit, bie Kürze ber Zeit, Da boch im Rathe bes Höcksten verborz gen, Wann und wo jedem sein Ende bereit. Sind es nicht alles verzebliche Schmerzen, Die ihr euch machet, ihr thörichten Hernen
- 5. Zweifel und Sorgen verberben bie Frommen; Glauben und Hoffen bringt Ehre bei Gott. Seele, verlangft du zur Ruhe Anfommen: Hoffe, dem höllischen Feinde zum Spott! Ob auch die

göttliche Sulfe verborgen: Traue bem Höchften und meibe bie Sorgen!

- 6. Gutes und alle erbetenen Gaben Folgen bir, dis man dich leget in's Grab; Ja, du wirft seiber ben himmel noch haben; Si, warum sagit du ben Sorgen nicht ab? Werbe boch in bir recht ruhig und stille! Das if bes Baters, bes Ewican Wille.
- 7. Freue dich, wenn du, statt freundlichen Bilden, Mancherlei Zammer erdulbest und Noch? Bisse, was Gott will erhöhn und erquiden, Muß erst mit Zesu durch Trübsal und Tod. Willst du mitieben, so mußt du mitieben, so mußt du mitieben, so mußt du mitieben, so mußt du mitieben im Anders kann keiner den Himmel ererben.
- 8. Balige Wonne, vertlärete Freube, himmlische Guter, unbentliches heil Werben bir bort auf ber ewigen Weibe Unter ben Engeln und Menschen zu Theil, Wenn Christins prächtig am Ende wird fommen, Um sich zu sammeln die Heerbe ber Frommen.
- 9. Seine allmächtige Stärke beweifet In ben Ohnmächtigen mächtige Kraft; Dann wird alleine sein Name gepreiset, Wenn er ben Zagenben Freubigkeit

schafft. Darum, o Jesu, gib, baß ich bir traue, Wenn ich bie Hulfe nicht sichtbarlich schaue!

### (2falm 126.)

Bf. 126, 1. Benn ber herr bie Befangenen Bions erlofen wirb, fo werben wir fein wie bie Traumenben.

De f. Berbe munter, mein Gemuthe.

453. Wenn ber herr einst die Gesangnen Ihrer Banbe lebig macht, D bann schwinden bie vergangnen Leiben, wie ein Traum ber Racht! Dann wird unser Herz, sich steun, Unser Mund voll Lachens sein; Jauchzend werben wir erheben Ihn, der Freiheit uns gegeben.

- 2. herr ! erhebe beine Rechte, Richt auf uns ben Baterblich; Bufe bie gerstreuten Knechte In das Baterhaus gurud! Ach, ber Pfab ift fteil und weit; Kurze unfre Bligerzeit, Jahr uns, wenn wir tru geftritten, In bes Kriebens fille Hute.
- 3. Ernten werben wir mit Freuben, Was wir weinend ausgefat; Senseits reift die Frucht bekeiben, Und bes Sieges Palme west. Unser Sott auf seinem Thron, Er, er felbst ist unser

Lohn; Die ihm lebten, die ihm ftarben, Bringen jauchzend ihre Garben.

Offenb. 7, 17. Das Lamm mitten im Stuhl wirb fie weiben und feiten gu ben lebenbigen Bafferbrunnen; und Gott wird abswischen alle Thranen von ihren Augen.

Det. Bie groß ift bes Mimachtgen ac.

454. Gefreuzigter! zu beinen Füßen hebt auß bem Staube sich empor Mein herz, wenn es von Gram zerrissen; Es such bein derz, bein Aug und Ohr: Dein herz, bei Nubestatt ber Armen, Die niemand sonst erquicken kann, Dein herz, bas zärtlich, voll Erbarmen Den Leibenben ist augethan.

- 2. Du, unser heilger Blutsverwandter, Der einst so hi, mit jeber für uns geweinet; 30 du, mit jeber Roth bekannter, Ersahrner Arzt und Seelenfreund: Erdssine bu bein Jerz bem Matten Als eine sittle Felsenkult, Wo Kuhlungen ihn sanft umsahten, Wenn oft ein Schwerz ben anbern ruft!
- 3. Wie sich aus beinen Tobes= wunden Dein Blut zu meinem Beil ergießt: Das fei's in mei-

nen bängsten Stunden, Was mir den Leidensklech versüßt; Das gib als Balsam deinem Kranken, Den Frieden Gottes sidh ihm ein; Und wenn des Glaubens Grund will wanken, So müsst ihm das zur Stüße fein.

- 4. Dein Aug mit jenem Blid voll Gnabe, Das bu bem Betrus zugewandt, Daß er, verirrt auf bunklem Pfabe, Dich, guter hirte, wieberfand, Dein Aug begegne meinem Sehnen, Das aufwäris seine Seufger schieft! Denn milber siehn eine Thranen, Wenn du mich, Issu, angeblickt.
- 5. D bu, mein freundlichster Regierer, Seitbem ich wall im Ricgerstand, Sei ferner noch mein treuer Führer Bis zu bem schoenen heimathfand! Halt mir bein Ohr für alles offen, Was ich bir flag im Kämmertein, Und las mich stets voll Demuth hoffen, Daß es soll Ja und Amen fein.
- 6. Du sahest segnend auf die Deinen, Herr, einst vom blutgen Kreuz herad; So sieh auch mich an und die Weinen In seder Stunde bis zum Grad! Wie wird uns sein, befreit vom Staube, Der oft den Seist mit Angli

beschwert, Wann endlich Soffnung, Lieb und Glaube Die Tubnften Bitten fieht erhort!

Bf. 39, 8 Run, Berr, wes foll ich mich troften? 36 hoffe auf bid.

Del. D wie felig find bie Seelen.

- Yortgetampft fortgerungen, Bis jum Biele burchgebrungen Duß es, bange Geele, fein! Durch bie tiefften Duntelheiten Rann bich Refus hinbegleiten; Duth fpricht er ben Schwachen ein.
- 2. Bei ber Sand will er bich faffen, Scheinft bu gleich von ihm verlaffen, Glaube nur unb zweifle nicht! Bete, tampfe fonber Wanten; Balb mirft bu voll Freube banten, Balb umgibt bich Troft und Licht.
- 3. Balb wird bir fein Antlit icheinen; Soffe, harre bei bem Weinen, Die gereut ihn feine Wahl, Er will bich im Glauben uben; Gott, bie Liebe, tann nur lieben; Wonne wirb balb beine Dugl
- 4. Wenb von aller Welt bie Blide; Schau nicht feitwarts, nicht gurude, Dur auf Gott und Emigfeit. Rur gu beinem

Jefus wende Mug und Berg und Sinn und Sanbe, Bis er himmlifch bich erfreut.

- 5. Aus bes Jammers milben Bogen Sat bich oft herausge= gogen Seiner Allmacht treue Sand. Die ju furg ift feine Rechte; Wo ift einer feiner Rnechte, Der bei ihm nicht Rettung fanb ?
- 6. Schließ bich ein in beine Rammer, Geh und icutte beinen Rammer Hus in Gottes Baterberg. Rannft bu gleich ihn nicht empfinben, Worte nicht, nicht Rlage finben : Rlag ibm ichmeigenb beinen Schmerg.
- 7. Rraftig ift bein tiefes Schweigen, Gott wird fich als Bater zeigen, Glaube nur, baß er bich bort ; Glaub, bag Jefus bich vertreten, Glaube, bak. mas er gebeten, Gott, fein Ba= ter, ihm gemabrt.
- 8. Drum fo will ich nicht vergagen, Dich vor Gottes Antlig magen, Meben, ringen fort unb fort. Ja, ich werb ihn überwinben, Bas ich bitte, werb ich finben; Er gelobt's in feinem Wort!

Rlagel. Jer. 3, 31. Der herr verftögt micht emiglic.

Re L. Berbe munter, mein Bemuthe.

456. Weg, mein Herz, mit bem Gebanten, Als ob du verstoßen wärst! Bleib in Gottes Wort und Schranten, Wo du anders reden hörst. Bist du höf? und voller Sguld: Hist du korn und groß von Huld; Haft und und groß von Huld; Haft und reicht! Gott ist versienet:

- 2. Denn er spricht: So mahr ...ich sete, Will ich feines Menichen Tod, Sonbern baß er sich ergebe Mir aus seiner Sünbennoth. Christi Freud ist's, wenn auf Erd Ein Berirrter wiebertehrt; Er will nicht, daß seiner heerbe Rur ein Glieb entgogen werbe.
  - 3. Kein hirt kann so fleißig gehen Nach bem Schaf, bas sich verläust. Sollt'st bu Gottes Herze sehen, Wie sich ba bas Witleib häuft, Wie es bürstet, wie es brennt Nach bem, ber sich abgetrennt Won ihm und von all ben Seinen, Mäßtest bu vor Liebe weinen.
  - 4. Aller Engel heer hoch brober, Dem ber himmel schweigen muß, Wenn sie ihren Schöpfer

loben, Jauchzet über unfre Buß; Aber was gesünbigt ist, Gott bebect es und vergißt, Wie wir ihn beleibigt haben: Alles, alles ist vergraben.

- 5. Kein See kann sich so ergießen, Rein Grund mag so grundlos sein, Kein Strom so gewaltig fließen: Gegen Gott ift alles kein, Gegen Gott und seine Halb. Die er über unfre Schuld Alle Tage lässet sprechen Durch bas gang Sindenleben.
- 6. Nun so ruh und sei zufrieben, Seele, die du traurig bist.t Barum willst du bich ermüben, Da der Trost vorhanden ist? Teiner Sünd ist viel, doch nicht So viel, daß das volle Licht Seiner Gnaben hier aus Erben Dadurch könnt erlösset werben.
- 7. Mein Gott, öffne mir die Pforten Solder Gnad und Freundlichteit! Laß mich schmer den aller Orten Deiner Liebe Süßigkeit! Liebe mich und treib mich an, Daß ich auch, so gut ich tann, Wieber dich umfang und liebe, Und dich niemals mehr betrübe.

Bf 85, 8. Sprich ju meiner Scele: 3ch bin beine Sulfe.

De I. Jefu, meine Freube.

- 457. Seete, sei zustrieben! Was bir Gott beschieben, Das ift alles gut. Treib aus beinem Herzen Ungebuld und Schwerzen, Kasse frischen Wuthl 3st bie Noth Dein täglich Vot. Muth du weinen mehr als lachen: Gott wird's boch wohl machen.
- 2. Scheint ber himmel trübe, Stirbt ber Menichen Liebe Dit auch gang bahin; Kommt bas Wifgeschiete Fast all Augenblide Und qualt beinen Sinn: Rur Gebulb! Des himmels hulb Sieht auf alle beine Sachen; Gott wirb's boch wohl machen.
- 3. Ungebuld und Grämen Kann' nichts von uns nehmen, Wacht unr größern Schmerz; Wer fich wiberfebet, Wird nut mehr verslehet; Orum Gebuld, mein Herz! Wirf, mein Sinn, Die Sorgen hin! Drücket gleich die Last ben Schwachen: Gott wird's doch wohl machen.
- 4. Wer ein Chrift will heißen, Muß sich auch besteißen, Alles auszustehn. Wag in Ungewit-

- tern Erb und himmel zittern, Ja, zu Grunde gehn: Der steht fest, Den Gott nicht laßt; Drum kaß alle Wetter krachen! Gott wirb's boch wohl machen.
- 5. Auf bie Wasserwogen Folgt ein Regenbogen, Und bie Sonne blidt; So muß auf das Weinen Lauter Freude scheinen, Die das Herz erquickt. Laß es sein, Daß Angst und Bein Mit dir schlafen, mit dir wachen: Gott wird's doch wohl machen:
- 6. Kronen sollen tragen, Die bes Kreuzes Plagen In Gebuld bestigst. Fröhlich ausgehalten Und Gott lassen watten, Das macht recht vergnügt. Drum ninm bir, D Seele, sür, Aller Woth getrost zu sachen! Wort wird's doch wohl machen.

7. Also foll es bleiben: 3ch will mich verschreiben, Gott geterten zu sein. Beibes, Tob und Leben, Bleibet ihm ergeben; 3ch bin sein, er mein. Denn mein Jiel Jit: wie Gott will: Drum sig ich in allen Sachen: Gott wirb's boch vohl machen!

Breb. Gal. 7, 15. Am guten Tage fei guter Dinge, und ben bofen Tag nimm auch far gut; benn biefen ichaffet Gott neben jewem.

Met. Run ruben alle Balber.

- 458. Ich hab in guten Stunden Des Lebens Glud em pfunden Und Freuden ohne Zahl; so will ich benn gelassen Mich auch im Leben saften; Ift wohl ein Leben ohne Qual?
- 2. Ja, Herr, ich bin ein Simber, Und steits strafst bu gelinber, Alle es ber Menich verbient. Sollt ich, beschwert mit Schulben, Kein zeitlich Web erbusben, Das boch zu meinem Besten bient?
- 3. Dir will ich mich ergeben, Richt meine Ruh, mein Leben Wehr lieben als den Herrn; Dir, Gott, will ich vertrauen Und nicht auf Wenschen dauen; Du hilfst und bu errettest gern.
- 4. Laß du mich Enade finden Und alle meine Sünden Erkennen und bereu'n. Zeht hat mein Geift noch Kräfte; Sein Heil laß mein Geschäfte, Dein Wort mir Trost und Leben sein.
- 5. Wenn ich in Chrifto fterbe, Bin ich bes himmels Erbe:

- Was schreckt mich Grab und Tob? Auch auf des Todes Pfabe Bertrau ich beiner Gnabe; Du, Herr, bist bei mir in ber Roth.
- 6. Ich will bem Kummer wehren, Dich durch Sebuld verein, Ire, Im Gauben zu dir siehn. Ich will ben Tob bedenten; Du Herr, wirst alles lenten, Und was mir gut ist, wird geschen.

Matth. 6, 25. Sorget nicht für euer Leben, was ihressen und trinten werdet; auch nicht sur euern Leib, was ihr anglehen werbet. Ift nicht bas Leben mehr, benn bie Speise? Und ber Leib mehr, benn die Aleibung?

Del. Bach auf, mein herz, und finge.

- 459. Ich will nicht alle Worgen Mein Herz mit schweren Sorgen Und kummervollem Zagen Zu Gottes Unehr plagen.
- 2. Es ift ihm größre Ehre, Wenn ich bem Rummer wehre Und ruhig im Gemuthe Dich trofte feiner Gute.
- 3. Es lagt fich nicht erringen, Nichts burch's Gebet erzwingen; Es lagt fich nicht erlaufen, Nicht burch's Gefchent erkaufen.
  - 4. Beim Glauben, Warten,

Hoffen Steht uns ber himmel offen, Die ganze Gottesfülle Genießt man in ber Stille.

- 5. Sieh wie in beinem Garten Die Blumen ruhig warten, Der Sonne stille halten Und so fich froh entfalten:
- 6. So machst man in ber Liebe Durch fanfte Glaubensstriebe, Wirb ftart in Gottes Frieben, Und barf fich nicht ermuben.
- 7. Des Geiftes Gottes Treiben Lehrt uns bei Chrifto bleiben, Gott herzhaft Bater nennen Und immer beffer kennen.
- 8. So geht man hin im Frieben, Nimmt an, was Gott beschieben, Und geht auf Pilgerwegen Dem froben Ziel entgegen.
- 9. Ach, maren wir bort oben, Daß wir ihn konnten loben Mit ben verklarten Zungen, Mehr als wie bier gesungen!
- 10. Doch wollen wir uns ruften Im Geift mit frommen Chriften Dag uns fein Lob auf Erben Das füßfte moge werben.

Bf. 116, 7. Sei nun wieber gufrieben, meine Seefe; ber herr thut bir Gutes. Eigene Delobie.

- 460. Gib bich zufrieben und fei stille In dem Gotte beines Lebens! In ihm ruht aller Freuden Fülle, Ohn' ihn muhft du vergebens; Er ist dein Quell und deine Sonne, Scheint ichsich hell zu beiner Wonne; Gib bich zurfeben!
- 2. Er ift voll Lichtes, Troft und Gnaden, Ungefärbten, treuen herzens. Wo er febt, thut bir teinen Schaten Auch die Pein bes größten Schmerzens. Kreuz, Angft und Volth fann er bald werben, Ja, auch ben Tob hat er in händen; Gib bich zufrieben!
- 3. Wenn gar kein Einger mehr auf Erben, Dessen Treue bu barsti trauen, Mödann will er bein Treuster werben, Und zu beinem Besten ichauen. Er weiß bein Leib und heimilich Grämen, Auch weiß er Zeit, bir's zu benehmen; Gib bich zustrieben!
- 4. Er hört die Seufzer beiner Seelen Und bes Herzens stille Klagen, Und was du keinem barfit erzählen, Wagst du Gott aar kübnlich saaen; Er ist nicht

fern, fteht in ber Mitten, Sort balb und gern ber Armen Bitten, Gib bich gufrieben!

5. Was forgst bu für bein armes Leben, Wie bu's hatten wolft und nähren? Der bir bas Leben hat gegeben, Wird auch Unterhalt bescheren. Er hat die Hand voll aller Gaben, Davon sich See und Land muß laben; Gib bich aufrieben!

6. Sprid nicht: ich sehe teine Mittel; Wo ich juch, ist nichts zum Besten; Denn bas ist Gottes Sprentitel: helfen, wenn bie Noth am größten. Wenn ich und bu ibn nicht mehr spüren, Schidter sich an, uns wohl zu führen; Gib bic zufrieben!

7. Bleibt gleich die Hale etwas lange, Wird sie bennoch enblich commen; Macht dir das Harren angst und bange, Glaube mir, es ist bein Frommen. Was langsam schleicht, faßt man gewisser, ist die die die die wisser, sie beih von vorzeucht, ist besto süher; Gib bich zusrieden!

8. Es tann und mag nicht anders werben: Ale Wenschen mussen leiben. Was lebt und webet auf ber Erben, Kann bas Unglud nicht vermeiben. Des Kreuzes Stab schlägt unfre Lenben Bis in bas Grab, ba wirb sich's enben; Gib bich zu= frieben!

9. Es ift ein Ruhetag vorhanden, Da uns unser Gott wirb lösen; Er wird uns reißen aus den Banden Diefes Leibes und vom Bösen. Es wird zu uns der Dad uns fämmtlich bringen; Gib bich zufrieben!

10. Er wird uns bringen gu ben Schauen Der Errochsten und Getreuen, Die hier mit Frieden abgufahren, Sich auch nun in Friede freuen, Da fie ben Grund, ber nicht tann brechen, Den emgen Mund selbst horn sprechen: "Gib bich zu-frieden!"

Jo 5. 2, 4. Meine Stunde ift noch nicht gerommen.

De L. Gott bes himmele und ber Erben.

461. "Meine Stund ift noch nicht tommen!" — Serz, bas soll bie Antwort sein, Wenn bu angstlich und bektommen Fragst nach Kettung aus ber Bein. Halte nur ein wenig an! — Wohl geharrt, ist mohlgethan.

- 2. Menn ber Leiben große Menge Dich nicht ruhn läßt Tag und Nacht, Menn bu recht in bas Gebränge Durch ben Drang ber Roth gebracht: Halte bich an bieses Wort, Und bann leibe ruhig fort.
- 8. Mie Schläuche, alle Krüge Müssen erst geteeret sein, Mie bis auf bie sehten Jüge Kusgeschöpst ber Freubenwein. — Wissen wir erst keinen Rath Hilft ber Herr mit Rath und That.
- 4. Wirb man täglich, stündlich weher, Alles Trostes ganz beraubt, Kommt uns auch ber Troster näher, O viel näher, als man glaubt; Denn es bricht ihm ja sein herz lleber uns und unsern Schmerz.
- 5. hat man's boch mit keinem harten, Unbarmherzgen herrn zu ihun! Kann man in Gebuld nur warten Und im fillen Mauben ruhn, So erkennt, erfährt man bied: Seine Stunde komnt gewiß!
- 6. Fragst bu, herz: wann tommt die Stunde? Dann, wann die's am meisten frommt! Trau bem Wort aus seinem Munde, Bis einst seine Stunde

tommt; Leibe, glaube, hoffe ftill, Bis fich's herrlich enben will.

7. D bu Stunde ber Genejung Und bu Ende aller Noth! O bu' Stunde ber Erlöfung Bon bem letten Feind, bem Tob: Du wirft bann nach allem Leid Zeigen seine herrlichfeit!

Bf. 54, 20. Der Berechte muß biel leiben ; aber ber herr hilft ihm aus bem allen.

Eigene Melobie.

462. O leibe, leibe gern! Es ift ber Will bes Herrn, Daß bu hier leibest viel, Und leibest, wie er will.

- 2. Rur leiben, wie Gott will, Jft unfers hierfeins Ziel. Das führt in Gottes Reich, Unb macht uns Jefu gleich.
- 4. Denn Leiben machen rein; Und jebe heiße Bein Bringt Guts in bich hinein, Macht kinblich bich und klein.
- 4. Und Klein und kindlich sein, Das ift, das ist allein, Was Sott gefällig ist. Wohl dir, wenn du es bist!
- 5. So nahft als Rind bu ihm. Er hort bes Rinbes Stimm,

Läßt ohne Segen nicht Dich aus bem Angesicht.

- 6. Ber leibet, ift vom Herrn Und seiner Gnab nicht fern. Sie stromt mit Fried und Ruh Durch's Leiben selbst ihm gu.
- 7. So leibe, leibe gern! Es ift ber Will bes Herrn. D leibe, wie er will, Wie Jesus rubig, fiill!

1. Betr. 5, 7. Alle eure Gorgen werfet auf ibn; benn er forget fur euch.

Etgene Delobie.

463. Wirf Sorgen und Schmerz In's liebende Herz Des mächtig bir helfenden Jesus !

- 2. Wenn Rummer bich qualt, Benn alles bir fehlt: Go flehe zu beinem Erbarmer!
- 3. Er leichtert bie Laft, Boll Mitleib, und faßt Und hebt bich mit machtigen Sanben!
- 4. Milb ift er und weich, Gein Segen macht reich. Gein Bort
- gibt bir himmlischen Frieben! 5. Er schützt bich und wacht; Drum lag bich bie Nacht Des
- Leibens und Tobes nicht schreden.
  6. Hab ihn zum Gewinn! Das Leben sließt hin Zum Ziel beiner ewigen Rube.

7. So leibe jett gern! Beim freundlichen herrn Erquiden. bich Strome ber-Wonne.

Pf. 27, 1. Der herr ift mein Licht und mein beil; vor wem follte ich mich furchten?

DR el. Gott ift getreu, Gein Berg sc.

464. Gott ist mein Licht! Bergage nicht, mein Her, In banger, buntler Zeit! Die Sonne sintt, Die Nacht bringt Kurcht und Schmerz. Mein Licht strahlt allezeit! Es schimmert an dem Tag der Freuben; Es leuchtet durch die Racht der Leiben: Gott ist mein Licht!

2. Gott ift mein heil! De Geele, fürchte nichts! Dein hele fer ist getreu. Er lägt bich nicht, Sein Baterwort verspricht's. Er steht bir mäcktig bei. Er will mich bis in's Allter tragen, Kein wahres Gut mir je versagen: Gott ift mein heil! 3. Sein ist bie Kraft! Er spricht und es geschieht, Gebeut unde stiebt da. Und wenn mein Blid Noch teine hossen geschieht, gebeut und sie flest ba. Und wenn mein Blid Noch teine hossen und ficht hon der Menschen nichts vermagen. Da sommt uns flärkend

Gott entgegen. Sein ift bie Rraft!

4. Sein ift bas Reich! Er herrifch im Weltgebiet Wit Weisheit, Hulb und Macht. Die
Sterne ziehn; Der Strom ber
Zeiten sieht, Bon seinem Arm
bewacht. Und alles lenket er im
Stillen Jum Ziel nach seinem Willen Willen. Sein ist das
Reich!

5. Gott ist mein Schilb! Mein Schirm in ber Gefabr, Die er nur wenden fann. Er bectt mein haupt Und opn' ibn fallt fein haar. Er nimmt sich aller an. Ob Laufenbe, die mit mit walen, Jur Rechten ober Linken fallen — Er ist mein Schilb!

6. Gott ist mein Lohn! Drum geh ich unverzagt Die Bahn, bie er mir zeigt. Der Gang sei schwer — Er wird mit Gott gewagt, Der bort die Palme reicht. Froh wird gekampst, um Sieg gerungen, Boll Muth ber Widerstand bezwungen. Gott ist mein Lohn!

1. Theff. 5, 16. Geib allegelt frobilic.

465. In will francis

fein in Gott, Fröhlich, fröhlich, immer fröhlich; Denn ich weiß in aller Noth, Daß ich schon in Gott bin seig. Weil ber Freubenquell ist mein, So kann ich wohl febhlich sein.

2. Aber, ach, ich Menschenherz, Kann ich auch von Freude sagen, Da boch die unzählig sind, Die balb sier, balb bort mich plagen? Doch, weil Gott ber helsen Wohl mir, ich tann freblitch sein!

3. Will die Sunde qualen mich, Jesus hat sie schon gebüget; Findet Kreuz und Trubsal sich, Jesus hat auch das versußet; Ift der Sindentisger mein, Wohl mir, ich kann fröhlich sein!

4. Stürmet Satan auf mich 108, Will die Holle mich verschiftlingen; So bin ich in ChriftliSchood; Taraus wirb mich niemand bringen. Ift der Schlangentreter mein, Sollt ich da nicht fröhlich sein?

5. Hatt ich gleich gar keinen Freund, Ei, mas könnte mir bas ichaben? Wär bie ganze Welt mir feind, Jesus kann mich wohl berathen; Diefer Menschenfreund ist mein! Mit ihm will ich fröhlich sein!

- 6. Bin ich elenb und nicht reich, Mangeln mir die hohen Gaben, Bin ich bem Geringten gleich, Und hab nicht, was andre haben, So ist Gott, der Neichste, mein, Drum kann ich auch fröhlich sein!
- 7. Daß mein Feind mich sonst beschwert, Und mich will zum Spotte machen, It bes Trauserns gar nicht werth; Ich muß seiner Thorsheit lachen; Denn weil Gott, die Shre, mein, Kann ich bennoch fröhlich sein.
  - 8. Will ber Tob mich raffen hin, Gott, ber ftillet bald fein Büthen; Ift benn sterben mein Gewinn, Ei, so bin ich wohl zufrieben, Gott, bes Tobes Gist, ist mein; In ihm kann ich fröhlich sein.
  - 9. Herz und Muth sind frohlich nun, Frohlich, Jesu, ist bie Seele! Gib, daß frohlich alles Thun Dich zum Zweck und Ziel erwähle! Laß mich, o mein Sonnenschein, Ohne dich nicht fröhlich sein!
  - 10. Laß mich üben Traurigkeit, Wo zu trauern sich gehöret, Sonsten aber Fridhlickeit, Die sonst nichts, als bich, begebret, Du bist meineFreub allein, Durch bich tann ich fribblich sein!

11. Laß mich fröhlichleben hier, Fröhlich fein in allen Leiben, Jilf mir fröhlich flerben bir, Gib mir balb bie himmelsfreuben; So bleibst bu bie Freube mein, Da, ba will ich fröhlich fein!

2. Cor. 5, 6. Bir find getroft allegeit. Del. Jefu, meine Freube.

466. Wie getroft und heiter, Du Gebenebeiter, Machfi bu meinen Geist! Aue, die dir trauen, Führst du zu ben Auen, Wo du sie erfreust! Niemals wird Bei bir, o hirt, Freund und Arbster meiner Seelen, Mir Frausdung feben!

2. Deinem Rath ergeben, Freu ich mich zu leben. Was du wilft, ist wur. Richts vermag ich Schwacher, Du, wein Seligmacher, Rüstelst mich mit Muth. Wenn die Reitschund sie Welter und fällt, Wenn Gericht und Hölle schwere.

3. Ich tann ohne Grauen Graber vor mir schauen: Mein Eribser lebt! Ich weiß, wem ich glaube, Weiß, baß aus bem Staube Dich sein Arm erhebt. Tobestag, Dein Schreden mag Eines Frevlers Herz erschüttern: Was brauch ich zu zittern?

- 4. Auch in mir ist Sunde, Doch ich überwinds Sie, mein hort, durch bich. Sint ich oft noch nieder: Du erhebst mich wieder, Du begnabigst mich. Deine hulb tilgt meine Schulb. Rie entziehst bu beinem Knechte Der Ertösten Rechte.
- 5 Daß ich Gott erkenne Und isn Bater nenne, Und michemigein, Daß ich hier am Grabe Troft und Hoffmung habe, Dank ich dir allein. Daß dein Geift Mich unterweist, Und mich sährt auf beinem Psabe, Daß ist beine Enabe.
- 6. Der bu Blut und Leben hur mich hingegeben, Daß in meiner Noth Ich nicht hulftos bliebe: Groß ist beine Liebe, Stärter als ber Tod! herr, und ich, Ich joulte mich Deiner hulb nicht bankbar freuen? Dir mein herz nicht weißen?
  7. Wärbig dir zu leben, Dies ein mein Bestreben, Meine kuft und Kflicht. Was die Welt versuch ich der den bestehen Dies kiefteben, Meine kuft

genüget, O mein Heil, bas gnüget Meiner Seele nicht. Hab ich bich, Wie gern will ich Das, wonach bie Heiben trachten, Reich in bir, verachten!

- 8. Macht ein Gut ber Erbe, Daß ich gludlich werbe Durch Zufriedenheit? Sind nicht auch die Ehren, Die die Welt beihören, Tranm und Sitelseit? Du erfreuft Des Menschen Seist. Herr, die wills die bich verehren, Enig wieder ehren?
- 9. Deinen hohen Frieben Schmed ich schon hienieben, Und was hoss ich sich dort? Unbegränzte Zeiten, Boller Seligkeiten, hoss ich auf bein Wort. Die sind mein Durch bich allein; Beleb ich dir getreu im Glauben, Wer kann sie mir rauben?
- 10. Voll von beiner Gute, Jauchzet mein Gemuthe, Gott, mein Helden, bir. Dieser Seisten Freuden State mich im Leiben, Weiche nie von mir? Laß mich so Beherzt und froh Einst burch's That bes Tobes bringen, Dort bein Lob zu zingen!

# XXII. Dom anferen Seben des Chriften.

1. Bom driftlichen Sausftanbe.

Lut. 19, 5. 6. Zejus fprach: Zachaus, fieig eilend hernieder; benn ich muß heute in beinem hanfe einkehren. Und er ftieg eilenb bernieber und nahm ihn auf mit Frenden.

Eigene Relobic.

- 467. D selig haus, wo man bich aufgenommen, Du wahrer Seeleufreund, herr Jesu Chrift! Wo unter allen Gästen, die do kommen, Du der geseiertste und liebste bist; Wo aller Herschaft und liebste breit; Wo aller Hugen freudig auf dich sehot erfragen, Und alle Swinks gewärtig febn.
- 2. D setig Haus, wo Mann und Weib in ein er, In de iner Liebe Eines Geiftes sind, Als beibe Eines Hill gemürbigt, keiner Im Claubensgrunde anders ift gesinnt; Wo betbe unsertnennbar an dir hangen In Lieb und Leic, Gemach und Ungemach, Und nur bei dir zu bleiben stets verlangen An jedem guten, wie am bösen Kag!

- 3. O selig Haus, wo man die lieben Kleinen Mit Handen bes Gebets an's Herz die Legt, Du Freund ber Kinder, der sie die Seinen Mit mehr als Mutetrliebe hegt und psiegt; Wo sie zu deinen Juhen gern sich sammeln, Und horchen beiner süßen Rebe zu, Und lernen früh dein kob mit Freuden stammeln, Sich deiner freun, du lieber Heiland bul
- 4. O seig Haus, wo Knecht und Wagd bich kennen, Und wissen, wessen und sie sehn. Bei allem Wert in Einem Eiser brennen: Daß es nach beinem Wilten mag geschehn; Als beine Bitten mag geschehn; Als beine Diener, beine Hausgenossen, In Demuth willig, und in Liebe frei, Das Jöre schassen, froh und unverdrossen, In Neinen Dingen zeigen große Treu.
- 5. O selig Haus, wo bu bie Freude theilest, Wo man bei keiner Freude bein vergist! O selig Haus, wo du die Wunden heilest. Und aller Arzt und aller

Tröfter bift, Bis jeber einft fein Tagervert vollenbet, Und bis sie enblich alle zieben aus Dahin, woher ber Bater bich gesenbet, In's große, freie, scho Baterhaus!

3 o f. 24, 15. 3ch und mein Saus wollen bem Berrn bienen.

De eL Bie fon leucht't uns zc.

- 468. Ich und mein haus, wir find bereit, Dir, herr, die gange Lebenszeit Wit Seel und Leib zu dienen. Du solft ber herr im haufe sein Wit beinen Segen nur darein, Daß wir dir willig dienenl Eine Kleine, Fromme, reine Hausgemeine Wach und allen! Dir nur solf se wohlsgesten.
- 2. Es wirke burch bein kraftig Bort Dein guter Geiff ftets sort und fort An unser aller Seelen; Es leucht uns wie das Sonnenlicht, Damit's am rechten Licht nicht Im Haufe möge fehlen. Reiche Gleiche Seelenspeile Auch zur Reise Durch dies Leben Uns, die wir uns die ergeben!
- 3. Gieß beinen Frieben auf bas Haus, Und alle, die brin mohnen, aus, Im Glauben uns

verbinde; Laß uns in Liebe allezeit Jum Dulben, Tragen fein bereit, Woll Demuth, sanft und linde. Liebe Uebe Jede Seele, Keinem sehse, Dran man kennet Den, der sich den Deinen nennet.

- 4. Laß unser Haus gegründet sein Auf beine Gnabe ganz allein Und beine große Güte. Auch laß uns in ber Nächte Fraun Auf beine treue Hüste schaun Mit findlichem Gemüthe; Selig, Frößlich, Selbs mit Schnerzen, In bem Herzen Dir uns lassen, Und bann in Gebuld uns sassen, Und bann in Gebuld uns sassen.
- 5. Gibft bu uns ird'iches GAd in's haus, So schiles ben Stolz, bie Weltfuft aus, Des Reichthum's bhe Gafte; Denn wenn bas Herz an Demuth leer, Und voll von eitler Weltlust war, So festle uns bas Beste: Zene Schon, Tiefe, stille Inabenfule, Die mit Schähen Einer Welt nicht zu erfehen.
- 6. Und endlich flehn wir allermeist, Daß in dem Haus tein andrer Geist, Alls nur dein Geist regiere. Der ist's, der alles mohl bestellt, Der gute Jucht und Ordnung hält, Der alles lieblich ziere. Sende, Spende Ihn uns allen, Bis wir walten heim,

und broben Dich in beinem Saufe loben !

1. Do f. 18, 19. Er wirb befehlen feinen Rindern und feinem Saufe nach ibm, bag fie bes hetrn Wege halten, und thun, mas recht und gut ift.

Rel. herr Jefu Chrift, bic ju uns zc.

469. 28 oft einem Haus, wo Zefus Chrift Allein bas All in allem ift! Za, wenn er nicht barinnen war, Wie finster war's, wie arm und leer!

2. Wohl, wenn ber Mann, bas Weib, bas Rinb Im rechten Glauben einig find, Zu bienen ihrem herrn und Gott Nach seinem Willen und Gebot!

8. Wohl, wenn ein solches Haus ber Welt Ein Borbild vor bie Augen stellt, Daß ohne Sottesbienst im Geist Das äußre Wert nichts ist und heißt.

4. Bohl, wenn bas Rauchwert im Gebet Beständig in die Höhe geht, Und man nichts treibet fort und fort, Als Gottes Werk und Gottes Bort!

5. Bohl, wenn im außerlichen Stand Mit fleißiger, getreuer Sand Gin jegliches nach seiner

Art Den Geift ber Gintracht offenbart!

6. Wohl, wenn bie Eltern glänbig find, Und wenn fie Rinb und Kinbestind Berfanmen nicht am ewgen Glud! Dann bleibet ihrer teins jurud.

7. Wohl foldem Saus! benn es gebeiht: Die Eltern werben hocherfreut, Und ihren Kindern sieht man's an, Wie Gott bie Seinen segnen kann.

8. So mach ich benn zu biefer Stund Sammt meinem Haufe biesen Bund: Bich alles Bolt auch von ihm fern, 3ch und mein haus siehn bei bem herrn!

# (Pfalm 128.)

Bi. 128, 1. Wohl bem, ber ben herrn furchet und auf feinen Weaen gebet.

De L. Chriftus, ber ift mein Leben.

470. Wohl bem, ber Sott verebret, Oft betenb vor ihm ftebt, Auf seine Stimme boret, In seinen Wegen geht!

2. Er nahret fich vom Segen, Der auf ber Arbeit ruht; Gott ift auf feinen Wegen: Wohl bir, bu haft es aut!

- 3. Die Gattin, beine Freube, Wird wie ein Beinftod fein, Mit Frucht und Zierrath beibe, Dich und bein haus, erfreun.
- 4. Gleich jungen Delbaums Sproffen, haft bu auch jung und frisch Zu beinen Festgenofsen Die Kinder um ben Tisch.
- 5. Seht, wie hier in ber Stille, Der Mann, ber Gott verehrt, Genieht bes Segens Fulle! Gott gibt, was er begehrt.

- 6. Aus Zion fließt ihm Leben, Aus Salem Friede gu, Und Erb und himmel geben Sein Lebenlang ihm Ruh.
- 7. Wer ganz auf Gott vertrauet, Ihm bleibet treu gesinnt, Der sieht sein haus gebauet Bon Kind zu Kindestind.
- 8. Gott segnet ohn' Ermüben Den, ber sich zu ihm kehrt. Das Bolt hat ewgen Frieben, Das unsern Gott verehrt!

# 2. Bom driftliden Cheftanbe.

#### A. Brantstanb.

Je f. 62, 5. Wie fich ein Brantigam freuet über ber Braut, fo wirb fich bein Gott über bir freuen.

Def. Großer Gott, wir leben bich.

- 471. Freund der Seelen, Brautigam, Der mich je und je geliebet, Und in reiner Liebeststamm Wir fein Gerg zu eigen gibet; Ach, wie follt ich nicht allein, Sesu, Dir verbunden fein!
- 2. Rimm mein herz und alles hin, 3ch bin beine, bu biftmeine, Schreibe bich in meinen Sinn, Du, mein Zefus, nur alleine; 3ch im Glauben beine Braut, Dir, mein Brautigam, vertraut.
- 3. Doch weil bu mir auch noch hier Einen Brautigam erfeben, Rehm ich ihn allein von dir; Denn vom Herren ili's geichen, Der bie herzen also leutt, Und ein herz bem aubern ichent.
- 4. Laß mein erstes Opfer sein Das Gebet vor beinem Throne, Daß bein heller Gnabenichein Unter uns im Segen wohne Benn ber Gh'fland muß allein Durch's Gebet geheiligt fein.
- 5. Der du felbst bie Liebe bift, Laß mich ihn auch also lieben, Daß sein Bild an aller Frist In mein Herze sei geschrieben,

Und auch nicht ein Wint geichieht, Der nicht ftets auf Liebe fieht.

6. Neige bu sein Serz zu mir, Wie bu liebest bie Gemeine, Daß auch bied Geseinniß bier In uns beiben recht erscheine. Laß ihn mein, ich seine sein, Schlage Jahr und Perzen ein.

Lag ihn mein, ich seine sein, Schlage Hand und Herzen ein. 7. Hast du diesen Stand gestift't, Ei, so laß ihn also führen, Daß man nichts an uns antrifft, Was kann beine Hulb verlieren; Bringt die Eh auch Weh mit sich: Wunberlich, nur seliglich!

8. Nun so tret ich jum Altar, Es geschieht in Jesu Namen! Stelle bich jum Segen bar, Sprich ju unserm Za bein Almen. Unser Ehitanb grune hier, Bis er borten blüb por bir!

#### B. Cheftanb.

Mart. 10, 6. 7. Bon Anfang ber Greatur hat fie Gott gefchaffen ein Mannfein und Fraulein; barum wirb ber Menich feinen Bas ter und Multer saffen und feinem Beibe ans hangen.

De el. Bie foon leucht't uns sc.

472. Wie schon ift's boch, herr zesu Chrift, Im Stanbe, ba bein Segen ist, Im Stanbe heitger Gel Wie steigt und neigt sich beine Gad Ind alles Gut io mitd herad Mus beiner heilgen hohe, Wenn sich In vick Junge halten Steich ben Atten, Die im Orben Eines Lebens einig morben.

2. Wenn Mann und Weib sich wohl verstehn Und unverrückt zusammengehn Im Bunde reiner Treue, Da blüht das Glück von Jahr zu Jahr, Da fieht man, wie ber Engel Schaar Im himmel selbit fich freue. Rein Sturm Rein Burm Kann zerschlurm, Kann zernagen, Was Gott gibet Dem Baar, bas in ibm fich liebet.

3. Der Mann wird einem Baume gleich, An Acften schön, an Zweigen reich; Das Weits gleich einem Keben, Der seine Erchubein trägt und nährt Und sich jemehr und mehr vermehrt Mit Früchten, die da leben. Wohl dir, O Sier, Manneswonne, Hausestonne, Eprentrone! Gott benkt bein auf feinem Throne.

4. Sei guten Muths! nicht Menschenhand hat ausgerichtet solchen Stand: Es ist Gott, unser Bater: Der hat uns je und je geliebi Und bleibt, wenn Sorge und betrübt, Der beste Freund und Nather. Ansang, Ausgang Aller Sachen, Die zu machen, Wir gebenken, Wird er wohl und weistlich leuten.

5. Imar bleibt's nicht aus, es tommt ja wohl ein Stinblein, ba man liebevoll Die Thränen lässet nicht eine Brünklein und in Gebuld Ergibt, des Leib wird Gottes Huld In großen Freuben schließen. Wage, Trage Nur ein wenigt Unser König Wich behende Machen, daß die Angli sich werden.

6. Wohl benn, mein König, nah herzu! Gib Kath in Kreuz, in Nöthen Kuh, In Aenglien Troft und Freude! Deß sollt du haben Kuhm und Preids; Wir wollen singen bester Weis' Und banten alle beibe, Bis wir Bei dir, Deinen Willen Zu erfüllen, Deinen Kamen Ewig loben merben. Amen!

burch reine Triebe Den Sh'stand eingeweißt; Beim ersten Hochzeitsfeste Haft bu bie Braut geführt, Und auf bas Allerbeste Wit beinem Bilb geziert.

2. Du wollft auch biefen Zweien. Die beine Sanb vereint, Den Ch'fiand benebeien, Solbicl'ger Menfchenfreund! herr, mohn auch ihrem Fefte Wie bort in Cana bei, Dag fie und ihre Bafte Dein Segensmort erfreu. 3. 3br Berg wollft bu erfullen Mit beinem Gnabenichein, Daß fie nach beinem Willen Fruchtbare Pflangen fei'n. Lag fie bie Rinber gieben In beiner Furcht und Lehr, Damit fie ewig bluben Bu beines Damens Gbr. 4. Auf allen ihren Wegen Gib ihnen, herr, Bebeihn, Unb fehr mit beinem Gegen In ihrem Saufe ein. Die iconfte Sochzeitsgabe Gei bu, bein Fried und Bort, Daß fie, Gins bis gum Grabe, Sich freuen hier und bort.

<sup>3 0</sup> b. 2, 2. Jefus und feine Janger muts ben auch auf bie hochzeit gefaben.

De L. Bor Jefu Mugen fomeben.

<sup>473.</sup> D mefentliche Liebe, Du Quell ber Beiligteit! Du haft

<sup>1.</sup> Do f. 2, 18. Gott fprach: Es ift uicht gut, bag ber Menich allein fei, ich will ihm eine Gehulfin machen, die um ihn fei.

Det. Bie foll ich bich empfangen.

<sup>474.</sup> Berr, binbe bu zus

sammen Dies neuverlobte Paar, Und gib ihm heilge Flammen Bom himmlischen Altar, Daß fie sich treu vereinen, Wie bort beim Abendmahl Dein treuer Mund bie deinen Dem Bater anbefahl!

- 2. Zween Baume fein's, die streben Bereint gum himmet sin; 3mo trautverschlungen Reben Mm Beinflod, ewig grün; Zween ber lebendgen Steine, Draus Chriftus auferbaut Die heilige Gemeine, Sei'n Brautigam und Prout!
- 8. Bom Bund, den sie geschlofjen, Komm, o Herr Zeju Chrit, Gin Leben hergestossen, Das unverwelklich ist, Das eble Frucht bir trage Im Sturm und Sonnenschein, Damit am jüngsten Tage Sie dir zur Nechten sein!

wird, ift und war, Blick an voll Gnaden vieses Paar, Das sich auf dich verbindet! Kein heil verbiüht in die in die

2. Fromm ist die Weisheit, teusch bein Geist, Der Seelen rührt und unterweist, Die Kindhaft werden biese Seelen teusch, Dantt sie, sern vom Weitgerausch, Dant sie, sein die, Sründlich, Boll Bertrausch, Daß sie dauen Ihre Jütte, Dich als Peilsgott in der Witte!

3. Ad, granbe, Bater, selbst ihr hans, Und führ sie gnabig ein und ans An beiner hand wie Kinder! Laf alle, die bartinen sind, Den Mann, die Mutter und bas Kind, Gebeihn als Ueberwinder, Die sich Treuslich Um bich reihen, Und gebeihen Ju bem Sohne, Dir jum Lob vor seinen Su bem Sohne Dir jum Lob vor seinem Thome!

Eph. 5, 22, 25. Die Beiber feien unterihan ihren Mannern, als bem herrn. 3hr Manner, liebet enre Beiber, gleichwie Chriftus auch geliebet hat die Gemeine, und hat fich felbil für fie gegeben.

De f. 28ie icon leucht't une se,

475. Herr, ber ba fein

#### 3. Bon ber Rinbergucht.

Matth. 19, 13. 14. Da wurden Kindlein au ihm gebracht, tag er bie Sanbe auf sie les gete und betete, die Jänger aber subren sie an, Nber Zejus sprach: Laffet die Kindlein und webreit ihnen nicht, zu mirzu temmen; benn solder ist bas himmetreich.

De E. Berr Jefn Chrift, bich ju une sc.

- 476. Her Citern, hort, was Chriftus fpricht: "Den Kindlein sollt ihr wehren nicht, Daß fie fich meinen Armen nahn, Denn ich will segnend fie empfahn."
- 2. And ihrer ist das himmelreich, Und was ist dem auf Erden gleich? Mit aller Weltluss, Pracht und Shr' hat's bald ein End und ist nicht mehr.
- 8. Das himmelreich sich nie verliert, Darein uns Jesus Christus führt Durch seine Lehr, dies emge Wort, Das uns macht selig sier und bort.
- 4. Habt ihr fie lieb mit treuem Sinn, So führet fie zu Zesu hin; Wer bies nicht thut, ift ihnen feind, Wie groß auch seine Liebe fceint.
- 5. Was hilft ben Kinbern grofies Gelb, Wenn nicht ihr Herz ift gut bestellt? Wer fie zu Gott

recht führen läßt, Der thut für fie bas Allerbeft'.

Ebr. 2, 18. Siege ba, ich und bie Rinber, welche mir Gott gegeben hat.

Del. Berbe munier, mein Gemuthe.

- 477. Sorge, herr, für unfre Kinder, Sorge für ihr mahres heil! Sind sie gleich vor bir nur Sünder, haben sie an dir doch Leit. Denn durch beines Sohnes Blut Sind sie deine Gnade Sie auf ihrem Lette deine Gnade Sie auf ihrem Lebenspfade.
- 2. Der bn sie bisher erhalten Bei so mandem Unglüdefall, Bolleft über sie nun walten Immerbar und überall. Bricht Gefahr für sie herein, Wolff bu ihr Beldüger sein; Wenn in Roth sie 3n bir fleben, Lag sie beine Sulfe feben.
- 3. Dringt auf sie von allen Seiten Der Berführer Schan bean: Laß bod ihren Fuß nicht gleiten, Halte sie auf rechter Bahn. Regt in ihrer eignen Brust Sich mit Macht bie böse Buft! Gib bann, daß sie muthig

fampfen, Unb ben Reig ber Sunbe bampfen.

- 4. Herr, erhalte beinem Reiche Unfre Kinber fletst getreu! D baß keines von bir weiche Und bereinst versoren sei! Immer geh ihr frommer Sinn Und ihr Streben barauf hin, Christo gang sich qu ergeben, Und gur Ehre bir zu seben.
- 5. Gonne mir bie himmelsfreube, Daß ich einst am jungten Tag, Rach so manchem Kamps und Leibe, Mit Frobloden sprechen mag: Liebster Bater, sieße bier Meine Kinder all mit mir! Ihrer feines ist verloren! Alle sind aus dir geboren!

Ep 5. 6, 4. 3hr Baler, reiget eure Rinber nicht gum Born, sonbern giebet fie auf in ber Bucht und Bermahnung gum herrn.

MR e L. Dies ift ber Lag, ben Gott ac.

- 478. Hit, Gott, bağ unfere Kindergucht Geschebe flets mit Ruh und Frucht, Und and bem Wand ber Kinder dir Ein Lob ertone für und für!
- 2. Laß Christenkinber insges mein Den Eltern steis gehorsam sein, Und meiben allen Lugens

hang, Den Gigenfinn unb Du-Biggang.

- 3. Lag unfern Kinbern mangeln nicht Heilfame Lehr und Unterricht, Damit burch's Wort aus beinem Munb 3hr Glaub erhalte festen Grunb.
- 4. Bebute fie vor Aergerniß, Mach fie bes rechten Wegs gewiß, Benn ihnen ein Berführer naht Mit giftgem Reiz zur Miffetbat,
- 5. Nimm ihre Seelen, Herr, in Acht; Beschirme sie mit beiner Macht, Damit sie bich verlassen nie; Dein Engel lagre sich um sie.
- 6. D Geist ber Gnab unb bes Gebets, Gieß bich in ihre herz zen stells; Furcht Gottes gib in ihren Sinn, Die aller Weisheit Anbeginn!
- 7. Erleuchte sie mit beinem Schein; Laß sie zum Lernen willig sein, An Gnab und Weisheit immerbar Zunehmen lieblich, Jahr fur Jahr.
- 8. Regiere sie ohn' Unterlaß, Damit fie zum volltommnen Maß Des Lebens Christi wachsen fort, Und Früchte bringen burch sein Wort.
  - 9. Bollenbe fie in biefer Beit

Bum Erbtheil in ber Emigfeit, D herr, ber fo erbarmenb bu Den Rinbern fprichft ben himmel au!

10. Und schließt sich einst ihr Erbenlauf, So nimm fie selig zu bir auf, Damit sammt ihnen wir zugleich Dich preisen bort in beinem Reich.

11. Gott, Bater, Sofin und heilger Geift, Bon bem ein Meer ber Enabe fleußt: Du Gott ber Kinber, nimm uns ein, Dein felig Kinbervolf au fein !

#### 4. Rinberlieber.

Je f. 40, 11. Er wird feine herrbe wels ben, wie ein hirte; er wird die Lammer in feine Arme fammeln und in feinem Bufen tragen.

Gigene Relobie.

479. Weil ich Zesu Schäftlein bin, Freu ich mich nur immerhin Ueber meinen guten hirten, Der mich wohl weiß zu bewirthen, Der mich liebet, ber mich kennt und bei meinem Ramen nennt.

- 2. Unter seinem sausten Stab Geh ich aus und ein, und hab unaussprechlich süge Weibe, Daß ich seinen Wangel leibe; Und so oft ich burstig bin, Jührt er mich zum Brunnquess hin.
- 3. Sollt ich benn nicht frohlich fein, Ich begludtes Schäfelein? Denn nach biefen fconen Tagen Werb ich enblich heim-

getragen In bes hirten Arm und Schoos; Amen, ja mein Glud ift groß!

Bf. 71, 5. Du bift meine Zuverficht, herr, herr, meine hoffnung bon meiner Jugend an. Del. Jefu, meine Freude.

480. Schöpfer meines Lebens 1 Laß mich nicht vergebens Auf ber Erbe sein! Gieße beine Liebe, Deines Geistes Triebe In mein Herz hinein, Daß bein Herz hinein, Daß bein Bith, So rein unb mith, Schöner stets bei beiner Pflege An mir leuchten nichge!

2. Einmal nur erblühet, Mc, und balb entfliehet Meine Frühlingsgeit. Sorglos fie vertraumen Und bein Heit verfaumen, Bringt viel bittres Leib; Wirft bu nicht Mein Lebenslicht, Werb ich bir nicht neu geboren, Ift fie mir perloren.

3. Dir allein zu leben, Und mit bir zu streben Rach ber Seiligung, — Thorheit zu verkassen, Sünbenlust zu hassen, Bin ich nie zu jung. Mache bies Wir recht gewiß, Eh ich um verlorne Tage Einst vergeblich klage!

4. Dort in beinen Soben Werben viele siehen, Schon, wie Simmelsglang, Die hier Kinber waren, Und in frühen Jagren Dir sich weithen gang-Drum sind sie Run auch so früh Zu ber Schaar ber selgen Krom-

men Und zu dir gekommen.

5. Jesu, Freund der Sünder, Der auch für die Kinder Einste uns Erben kan, — O wie sanst und stille War dein herz und Wille, Allem Bosen gram! Herr, auch wir, Wir sollen dir Kach Gedanken und Geberden Gleich

gestattet werben.
6. Selig, werbich liebet ! Selig, wer bich fübet, Gottes Kind gut sein! Diese heilgen Triebe Gieß burch beine Liebe Unsern Herzen ein, Daß bein Bild, So ren wind mild, Dort im schollen him melssaale Ewig an uns sittafle!

1. 3 0 h. 2, 1. Meine Rinblein, folches foreibe ich euch, auf bag ihr nicht funbl get. Und ob jemant fünbiget, fo baben wir einen Buter, Jefum Chriftum, ber accedi ift.

Del. Lobe ben herren, ben machtigen ac.

481. Bichenbe Jugend, bu Hoffnung ber fünftgen Zeiten! Hoe boch einmal, und sas bich in Liebe bebeuten! Fliebe ben Taub, Folge ber wintenben Hand, Die bich zu Zesu will eiten!

- 2. Opfre die frische, die schöne, lebendige Müthe, Opfre die Krafste ber Jugend mit frohem Gemüthe Seju dem Freund, Der est am treulichsten meint, Ihm, deinem Könia voll Gätel
- 3.. Liebevoll suchet ber Sirte sich Lammer auf Erben; Jugend, bu follst ihm zur Luft und zum Shrenschund werben! Komm boch heran, Segen von ihm zu empfahn; Werbe bie Zier seiner Herberben!
- 4. Jefum genießen, nur bas ift für Freube zu achten; Kinblich und selig bie ewige Liebe betracheten, Das ist genug; Aber ber Kuste Betrug Lässet bie Seese verschmachten.
- 5. Gott und bem Seilanb als

Wertzeug zur Ehre gereichen, Das ist mit irbischer Herrlicheit nicht zu vergleichen. Zugenb, ach, du Bist ihm bie nächste bazu; Laß beine Zeit nicht verstreichen!

- 6. Inabe bei Menschen kann niemand gesegneter sinden, Als wer von Jugend auf alse Begierde der Sünden Flieht und verstucht, Und bei dem heiland sich siedt Freuden, die nimmer verschwinden.
- 7. Dent, was für Reichthum und Chre wird bem widersahren, Der sich von Kind an und bis zu ben spätesten Zahren Zesu vertraut, Den man im Alter noch sicht, heilig mit silbernen haar ren!
- 8. Blübenbe Jugend, o bent an bie bitteren Leiben Deines Erbarmers, bie Sünd und bie Weltiuft zu meiben! Dann geht bein Lauf Freubig zum himmel hinauf Zu ben unsterblichen Kreuben!

lein, arm und klein, Und meine Kraft ift schwach; 3ch möchte gerne selig sein, Und weiß nicht, wie ich's mach'.

- 2. Mein Heiland! bu warst mir zu Gut Sin armes, kleines Kind, Und hast mich burch bein theures Blut Erlöst von Tob und Sund.
- 3. Mein liebster Heiland, rath mir nun, Was ich gur Dankbarteit Dir soll für beine Liebe thun, Und was bein Herz erfreut!
- 4. Ach, nimm mein ganges Herz bir hin, Nimm's, liebster Jesus, an! Ich weiß ja, baß ich beine bin, Ou guter, lieber Mann!
- 5. Bewahre mir mein Herzelein Bor allem, was besteckt; Du hast's gewaschen; halt es rein, Berhüllt und zugebeckt!
- 6. Holft bu mich balb aus bieser Zeit, Was ist es bann nunmehr? Dann komm ich in bie Ewigkeit, Dort wird mir's nimmer schwer.
- 7. Und foll ich langer unten fein, Rehm ich an Jahren gu, Go geuch mich in bein Berg binein, Daß ich viel Gues thu!
- 8. Und folieg ich endlich mei-

Lu f. 2, 49. Biffet ibr nicht, bog ich fein muß in bem, bas meines Baters ift ?

DR e f. Dein Bater, fieb, ich bringe bir.

**<sup>482.</sup>** 36 bin ein Kind-

nen Lauf Im Glauben feliglich, So bebe mich zu bir hinauf, Unb nimm und fuffe mich!

Eph. 6, 2. 3. Spre Bater und Mutter, bas ift bas erfte Gebot, bas Berbeigung hat, auf bag bir's wohl gebe und bu lange lebeft auf Erben.

DR el. Frühmorgens, ba bie Conn x.

- 483. Ihr Rinber, lernt von Ansang gern Der Weisheit Grund, die Furcht bes herrn! Was ihr beigeiten lernt und rhut, Rommt jeht und ewig ench au gut.
- 2. Hört die Berheißung, welche Gott als Bater legt auf sein Gebot, Wenn er ben himmelsweg euch weist, Und euch gehorsam werben heißt:
- 3. "Shr beine Eltern fpat und fruh; Dant ihnen ihre Lieb und Mih, Dann wird's bir wohl auf Erben gehn, Dann wirft bu Gottes himmel febn."
- 4. So war auf feiner Erbens bahn Ten Eliern Jesus unters than. Er, beffen Stuhl bie hims mel sind, War einst gehorsam als ein Kind.
- 5. Des Baters Segen baut ein Saus, 280 Rinber froh gehn ein

- und aus ; Der Fluch ber Mutter reißt es ein, Denn Gott will felbft ber Racher fein.
- 6. Ein Rind, bas feinen Bater schmäßt, Und trotig von ber Mutter geht, Wird gleich bem Baume fruß entlaubt, Und ruft sich Noth und Tod auf's Haupt.
- 7. Doch o wie fuß, wenn Batermund Und Mutterfrende geben tund: "Die liebste Blume, bie ich find, It unfer treues, frommes Kind!
- 8. Den Bater lieb von Herzensgrund Und ehre ihn mit That und Mund; Bergiß nicht, wie du lange Frist Der Mutter sauer worben bist!
- 9. Gott, senbe beinen Segensstrahl Eltern und Rinbern allzumal; halt sie verbunben in ber Zeit, Berbunben in ber Emigkeit!

Ent. 2, 51. 52. Und er ging mit ihnen hinab und fam gen Ragareih, und war ihnen unterifan. Und Jejus nahm zu an Weishett, Alter und Gnabe bei Gott und ben Menfchen.

De el. herr Jefu Chrift, bich ju ac.

484. Mun hilf uns, o herr Jefu Chrift, Der bu einft

hier gewesen bist Gin freundliches und frommes Kind, Dhn' alle Schuld, ohn' alle Sund'!

- 2. Wir Kinber bitten Eines nur; Bersag's nicht, herr, ber Ereatur: — hilf uns in beinem Billen ruhn; Lehr uns nach beinem Borbilb thun!
- 3. Gib beinen Geift in unfre Bruft, hilf lernen uns mit Rinbestuft, Damit wir legen rechten Grund, Und ewig ftehn in beinem Bund.
- Spr. 8, 17. 36 liebe, bie mich lieben und bie mich frube fuchen, finben mich.
- De I. Berbe munter, mein Semuibe.
- 485. Rieblich ift bie Worgenstunde, Wenn man sie mit Sott beginnt! Freud im herzen, Dank im Munde Ziemet einem Christentlich, Das nach einer sansten Andt, In des Schöpfers treuer Wacht, Ohne Gram und ohne Sorgen Aufgeraacht zum bellen Worgen.
- 2. Laffet uns gen himmel schauen, Wo bie Sonne glanzenb sieht Und auf Berge, Thal und Auen Licht und Leben nieberfa't: Aber mehr, benn Son-

- nenlicht, Straflet Chrifti Ansgesicht; Beil und Friede, Gnab und Wahrheit Leuchten hier in emger Klarbeit.
- 3. Wie die Frühlingsblumen blühen In der Sonne milbem Glang, Alfo will er uns erzieben Sich zu einem Blumenkrang; Segnend lock und rufet er Alle Kindlein zu sich her; Alle sollen ihn erkennen, heiland ihn und Pruber nennen.
- 4. heut auch will er uns begleiten, Auch gur Schule mit
  uns gebn, Will bas herz gur
  Beisheit leiten, Und uns treu
  gur Seite fiebn, Daß uns biefen gangen Tag Reine Sunbe
  fällen mag, Daß wir unter feinem Segen Abenbs uns gur
  Rube leaen.
- 5. O wiewird burch seine Gnabe Alfes Lernen süß und leicht, Benn er auf bem Zugendpfabe Fremblich und die Habe reicht! O wie selig ist ein Kind, Das mit ihm ben Tag beginnt, Das Serstand, Gemüth und Triebe Heilig burch bes Mittlers Liebe!
- 6. Romm benn, Herr bes emz gen Lebens, Tritt in unfern Kreis hinein; Hilf, und laß und nicht verzebens Deines Wortes

Schüler sein! Nimm bes treuen Lehrers mahr, Segne beiner Kinber Schaar! So wirb alles wohl gebeihen, Und bein Herz sich unser freuen.

3. 3 0 h. 4. 3ch habe teine großere Freude, benn bie, bag ich bore meine Rinder in ber Wahrheit wandein.

De I. Bor Refu Mugen ichweben.

486. Was ist bes Kintbes Leben, Das einen Selus hat! Benn er, in's Herz gegeben, Dort Plath gefunden hat: Wie wohl ist's solden Kinde, Wie ruhet es in ihm! Gebroden ist bie Sünde, Es folgt bes hirten Stinne.

- 2. Was hat ein Kind gesunben, Das seinen Zesus kennt! Wie seitg sind die Stunden, Da er's beim Namen nennt! Es darf in's Auge sehen, Voll Wahrheit und voll Gnad, Es darf vertraulich Nehen, Weil es Bergebung hat.
- 3. Die Arbeit ist so frohlich, Die es mit Jesuthut; Die Liebe macht so felig, Sie gibt so guten Muth. Gibt's Unrecht auch gu tragen, So bulbet es mit ihm; Ihm barf es alles Kagen, Es leert sein Herz nur ihm.

4. Ein Kind ift ohne Sorgen, Es ruht am Baterherz, Am Bend wie am Worgen Blieft es gern himmelwärts. Dem Bater zu gefallen, Jit seine Sorg au gefallen, Bat sein muß wallen, Wödfies daheim nur fein.

5. Das Kind umschweben Geister, Die vor bem Bater stehn, Gesandt vom Herrn und Metier, Stelfs auf bas Kind au sein Jehn. Sie solgen seinem Tritte Rach unsers Heilands Varls; Sie leiten seinen Spritands Varls; Sie leiten seine Schritte Nach Gottes beilder Stadt.

6. Das ift bes Rinbes Leben!

Man lebt's in Jesu nur; Das kann nur Jesusgeben, Man hat's nicht von Natur; Bom Fleisch wirb Fleisch geboren, Der Geist gebieret Geist. D selig, wer, er-

# koren, Sin Kinblein Gottes heißt. ---(Schlummerlieb.)

B f. 91, 11. Er bat feinen Engeln befoh: Ien, bag fie bich bebuten.

Eigene Melobie.

487. Schlafe, Kinblein, hold und füß, Wie im Engelsparadies; Schlaf in stiller, sanfeter Ruh, Schließ die kleinen Acuglein zu.

- 2. Draußen stehn bie Lillen weiß, habenallerschönften Preis; Droben in ber lichten hoh Stehn bie Englein, weiß wie Schnee.
- 3. Kommt, ihr Englein, weiß und fein! Wiegt mir fanft mein Kinbelein; Wiegt sein Herzichen fromm und gut, Wie ber Wind ber Lisie thut.
- 4. Schlafe, Kinblein, schlafe, nun! Sollst in Gottes Frieden ruhn; Denn die lieben Engelein Wollen beine Wächter sein!

## (Schlummerlied.)

Matth. 18, 10. Sebet gu, bag ihr nicht jemand von biefen Rleinen verachtet. Denn ich fage euch: Ihre Engel feben allegeit bas Angeficht meines Baters im himmel.

Mel. Frühmorgens, ba bie Conn zc.

- 488. Schlaf fauft und wohl, schlaf, liebes Rind, Dieweil bie Engel bei bir find; Sie schen Gottes Angesicht, Sie machen hier und sollummern nicht.
- 2. Du ichläfft und liegest weich babei, Dein heiland lag auf Stroh und heu, Im finstern Stall, auf holz und Stein; Du liegst in beinem Wiegelein.
- 3. Dir ftoret niemand Schlaf und Ruh, 36m festen taufenb

- Feinbe zu; Du lebst ohn' Mangel und Berbruß, Da er bas Elend leiben muß.
  - 4. Was Jesus ist und heißt und thut, Das ist und thut er dir zu gut; Dein großes Esend macht allein, Daß er ein Kind wie du, nußt sein.
  - 5. Sei, wie bas traute Jejuskind, Gerecht, getren und fromm gesinnt, Dies Kindlein ging die Tugenbbahn Und war den Eltern unterthan.
  - 6. Dein Gott verkläre für und für Sein liebes Zesuskind in dir, Daß beine Seel erkennt und saßt, Was du am Kindlein Zesus hast.
  - 7. Wer es mit biesem Kinbe halt, Dem ist bas himmelreich bestellt, Der nimmt, er sei klein ober groß, Mit ihm bort gleiches Erb und Loos.
  - 8. Balb wedt uns ber Pofaunen Ton, Balb steiget Christus auf ben Thron, Unb wer mit ihm hier in Sefahr, Berachtet, arm unb elenb war.
- 9. Schlaf, liebes Rinb, fclaf unbetrübt; Wenn Gott Verstand und Jahre gibt, So wachf' im Geiste Tag und Nacht, Bis bich. Gott ewig felig macht.

#### 5. Für Wittmen.

1. Tim, 5, 8. Das ift eine rechte Bittme, bie einsam ift, bie ihre hoffnung auf Gott ftellet, und bleibet am Gebet und Fleben Tag und Racht.

De f. Run ruben alle Balber.

- 489. Auf Gott nur will ich sehen, Er hört ber Wittmen flehen, Sieht ihre Thianen an; In jedem Schwerz und Leibe Ist Gott mir Trost und Freude, Wein Fels, den ich umfassen kann.
- 2. Wie viel, die in der Kammer Dir Kagten ihren Jammer, O Gott, erhörtest du! Dein väterlicher Segen hielt sie: auf ihren Wegen War Friede, Sicherbeit und Ruh.
- 8. Wo feit viel taufend Jahren Betrübte Wittwen waren, Die haft bu treu gepflegt, Wenn fie bich nicht verließen, Unn gläubig bir ju Füßen Des Kummers schwere Laft gelegt.
- 4. In bir will ich mich starten: Dein Aug wirb auf mich merten Und auf mein Flesh bein Ohr. Bei Tag und Nacht mit Flesen Will, herr, vor bir ich stehen Will, herr, vor bir ich stehen Und seufzen sitll zu bir empor.
  - 5. 36 will mein Joch nun tra-

gen; Dir, Bater, barf ich sagen, Bas je mein Herz bebrückt; Bist bu nicht in ber Nähe, Du, ben ich zwar nicht sehe, Und ben mein Glaube boch erblickt?

6. Ja, bis jum legten Schritte, Ja, wenn ich mehr noch bitte, Seh ich mit Luft auf bich. Dir, helland, ju gefallen, Unfträflich hier zu wallen, Sei mein Beftreben, ftarte mich!

7. Mit Ernst und frohen Weuthes Will ich nach Kräften Gwi tes Bor beinen Augen thun; Will mich der Welt entziehen, Lärm, Tand und Thorheit sliehen Und nur in beinem Schoofe rubn.

8. Dann eilen meine Tage Mit jeder Noth und Plage Leicht, wie ein Traum, bahin; Dann leg ich froh die Glieber Mij's Sterbebette nieder, Wenn ich zum Jimmel reifer bin.

9. Dann find ich, ben ich liebte, Deß Tob mich einst betrübte, In meines Schöpfers hand! Wo Freubenquellen fliegen, Berd ich ihn bann umschliegen Im thranenfreien Baterland.

10. Fort auf bem heißen Pfabe!

Mich tuhlt bes Baters Snabe; Er träget meine Noth. Nicht ewig werbich weinen; Ich tomme zu ben Weinen, Balb feh ich fie bei meinem Gott.

11. Rommt ber, ihr meine

Waisen, Den Herrn mit mir zu preisen, ber uns erhalten kannt Dir, Gott, will ich sie bilben; Schau, herr, mit beiner milben Erbarmung beine Schafe an!

#### 6. Für Sochbetagte.

Bf. 71, 9. Berwirf mich nicht in meinem Alter; verlaß mich nicht, wenn ich schwach werbe.

De el. Cheiftus, ber ift mein Leben.

- 490. Berwirf mich nicht, im Alter, Berlaß mich nicht, mein Gott! Bift bunur mein Erhalter, Go werb ich nie zu Spott.
- 2. Wie oft hab ich erfahren, Der Bater sei getreu; Ach, mach in alien Jahren Mir bieses täglich neu.
- 3. Wenn ich Berufsgeschäfte Bon außen schwächlich thu, Leg beines Geiftes Rrafte Dem innern Menfchen Au.
- 4. Wenn bem Berstanb und Augen Die Schärfe nun gebricht, Daß sie nicht viel mehr taugen, Sei Jesus boch mein Licht.
- 5. Will mein Gebor verfallen, So laß bies Wort allein Mir

in bem Bergen ichallen: "Ich will bir gnabig fein!"

- 6. Wenn mich bie Glieber schmerzen, So bleibe bu mein Theil Und mach mich an bem Herzen Durch Christi Wunben heil.
- 7. Sind Stimm und Zunge blobe, So schaffe bu, baß ich Im Glauben stärker rebe: "Wein Heiland, sprich für mich!"
- 8. Wann Sanb und Fuße beben, Als zu bem Grabe reif, Gib, baß ich nur bas Leben, Das ewig ift, ergreif.

De L. Dein Leben ift ein Biigrimftanb.

491. Mein Alter tritt mit Macht herein: Der Augen

Je f. 46, 4. 3ch will euch tragen bie in bas Atter und bis ihr grau werbet. 3ch will es thun, ich will heben und tragen und exretten.

Licht verliert ben Schein, Das Haupt bückt sich sind zum Grabe, Das Haar wirb weiß, die Jüße schie schwer; Erwäg ich dann, wie ich bisher, Gerechter Gott, gelebet habe, So werd ich angste und ihreduwost Und weiß nicht, wo ich bleiben soll.

2. Der Tob ruft selbst mir diters gu: "Bobin, verwegner Eunder, du? Wann wirst du andern Sinnes werben? Wie lang gehst du bem Eitlen nach, Dem Traum, der Schmitt, dem Ingemach, Dem Schtlen die sein gestellt der Schwissen gem Schaften dieser alfigien Erden? Wertst du nicht, daß den Flüssen gleich Die Sahrsgeit unvermerkt hinsssielen.

3. "Bebenke, daß du jeho schon Wicher von den ftrengen Richterthron Des großen Gotses fommen mussen. Der dir all beine Werk und Wort, Ja auch des Herzens tiesten Ort Wird richtig aufzubeden wissen. Hat auf den hier nichtigeschen, Wie wirst du dort vor ihm vollen, Wie wirst du dort vor ihm veltehn?"

4. Dies, großer Gott, ach, alles bies halt mein herz mehr als für gewiß. Und wünschet sehnlich, baß mein Leben Dir recht zu Dienst und Willen sei;

Sieh aber, wie ich mich babei Umfonst bemuße zu erheben: Der schwere Weltstun halt mich an, Daß ich nicht aufwaris konnnen kann.

5. 26, liebfter Sefu, eigner Bort, Bilf bu mit beiner Bulf mir fort Und biete mir bie Sand ber Gnaben. Du haft guvor burch beinen Tob Dich meiner fcmeren Tobesnoth Und bes gufunftgen Rluche entlaben; Gib, o mein Leben, nimmermehr, Dag ich mir felbft mein Beil gerftor! 6. Lak von ber Welt Beirug und Schein Dich ganglich abge menbet fein. Und bir, mein Beiland feft anhangen; Entbind mich balb ber großen Laft, Womit ber Leib bie Geel umfaßt Und wie im Rerfer halt gefangen; Und fete fie rein, froh und frei, Dem Chor ber heilgen Engel bei.

7. Da werd ich bir, mein Hell hiefür Und, großer himmelsvater, dir Rehl beinem heilgen Geist lobsgaen! O du, der bei nen Schut und Port, O Zeiu, nium in Acht mein Wort Und laß mich so in dir betagen! Mein Worgen war der Welt gemein, Der Abend soll dein eigen sin!

### 7. Fur Gefunde und Rrante.

### A. Dant für die Gefundheit.

Bf. 86, 12. 13. 3ch bante bir, herr, mein Bott, bon gangem Bergen und ehre beinen Rasmen ewiglich. Denn beine Bute ift groß über mich.

Del. Schwing bich auf gu beinem ac.

492. Wer wohl auf ist und gefund, Sebe fein Gemüthe Und erhebe seinen Mund Zu bes höchsten Tag und Nacht Mit gefunden Tedern Unfrem Gott, ber uns bedacht Mit gesunden Eichern.

- 2. Ein gesundes, frisches Blut hat ein fröhlich Leben; Sidt uns Gott dies eine Gut, Ift uns gnug gegeben hier in dieser armen Welt, Da die schönften Gaben Und das gilldne himmelszelt Wir noch fünstig haben.
- 3. Hatt' ich aller Ehren Pracht, Saß im höchften Stanbe, Wät ich mächtig aller Macht Und ein herr im Kanbe, Reich au allem, was ergöht: Wozu würd es nüben, Wenn ich boch unausgefeth Müht in Schwerzen siehen?
- 4. Aber nun gebricht mir nichts Auch im Diggeschide; Ich er-

freue mich bes Lichts Und ber Sonnenblide; Mein Gesicht sieht überall, Mein Gehdr, bas horet, Wie ber Bogel sußer Schall Ihren Schopfer ehret.

5. Hand und Füße, herg und Geift Sind bei guten Kräften Mein Bermögen sich erweist Freudig in Geschäften, Die mein herricher mir bestellt In ber Welt zu treiben, Misolang es ihm gesällt, daß ich hier soll bleiben.

6. If es Tag, so finn und thu 3d, was mir gebühret; Romu be Nach umb füße Ruch, Die jum Schlafe führet, Schlaf und ruh ich underwegt, Bis die Sonne wieder Mit den hellen Straffen regt Meine Augerliber.

7. Sabe Dant, bu milbe hand, Die bu von bem Throne Deines himmels wir gefaubt Diefe ichone Krone Deiner Gnabe, bie noch grünt, Die ich all mein' Lage Mienals hab um bich verbient, Und boch freudig trage!

8. Gib, so lang ich in mir hab Sin lebendig Hanchen, Daß ich solche theure Gab Anch wohl moge brauchen. Hilf, daß mein 30 gefunder Mund Und bie froben Sinnen Dir, mein Gott, gu jeber Stund Mles Lieb's beginnen ! 9. Salte mich bei Start unb Rraft, Wann ich nun alt merbe, Bis mein Stundlein bin mich

rafft In bas Grab ber Erbe. Gib mir eine Lebenszeit Done fonbres Leiben, Und bort in ber Emigfeit Die volltommnen Freuben.

### B. In Rrantheit.

3 0 b. 11, 8. Berr, fiche, ben bu lieb baft, er liegt frant.

De L. Chriftus, ber ift mein Leben.

493. 238 enn ich mich im Erfranten Bu Bette legen muß, So leg ich in Gebanten Dir, Jefu, mich zu Fuß.

2. Berr, bet ich, ift's bein Bille, Go hilf und beile bu! Bo nicht, fo fcweig ich ftille, Du führft mich himmelau.

3. Das Blut aus beinen Wunben Bafch meine Geele rein; Dies lag in letten Stunben Mir noch gur Eröftung fein!

4. Lak mir nur beine Gnabe! Daran genuget mir; Der Bunb im Bafferbabe Gibt mir ein Recht gu bir.

5. Da lieg ich als ein Gunber, Und nehm an bir noch Theil; Denn bu bift ber Erfinder Bon unferm emgen Beil.

6. Den Beift, ber uns lebrt beten. Und Glauben in und icafft, Den lag auch mich pertreten, Der geb mir Glaubenstraft!

7. Aft mir benn nun perge ben, Go geh ich alles ein : Laff'ft bu mich bier nicht leben, Go wird's bort beffer fein.

8. Beilt bein Wort nicht bie Glieber, Go beilt's bie Geele boch; Die geb ich bir jest wieber ; 3ch fterb, und lebe noch.

9. Dein Wort vom Auferfteben Ift mir ein Sonigfeim; Dein Ruf wirb einft gefcheben: "Steb

auf, und gebe beim!"

#### C. Dant für bie Genefung.

Defeel. 88, 11. So mahr als ich lebe, fpricht ber herr herr, ich habe teinen Befallen am Lobe bes Gottlofen, sonbern bag fich ber Gottlofe bekehre von feinem Wefen und lebe.

De el. Bie groß ift bes Mumachtgen ac.

494. So maßr ber Ale lerhöchste lebet, Will er ben Tob bes Sünbers nicht, Deß herz gerkniescht vor ihm erbebet Und sich sein eigen Urtheil spricht. Er züchigt und zu seiner Ehre Und unstem heil mit Vatertreu Nur, baß man sich zu ihm bestehre, Zum bessen Leben tüchtig sei.

- 2. Liebreicher Gott! ich selber siehe Dein wahres Wort an mir erfällt; Wenn ich mit Ren um Enade siehe, Wirb meiner Seelen Angst gestüllt. Da meine Werfe nichts verdienen, Weibt deiner Gnade ganz der Preis; Die ist so herrich mir erschiennen, Daß ich se nicht zu zählen weiß.
- 3. Ich fah bie Welt und alles schwinden, Und meine Kräfte starben ichon; Ich fühlte tief bie Macht der Sünben Und sah schon beinen Richtertron; Da rührte bich mein ängstlich Sehe

nen, Mein Jammer brach bein Baterherz; Es galten für mich Jesu Thränen, Und mich erbat sein Blut und Schmerz.

4. Balb kam bein großer Trost berniebet, Der führte mich vom Tob herauf, Und stärtte mich von vollkommen wieber Zu einem neuen Lebenstauf. Du sprachest freundlich mit mir Müben, Und ich vernahm bein Gnabenwort: "Bun gehe hin, Mein Kind, im Frieben, Doch stündige nicht mehr hinfort!"

5. Owelder Seligkeiten Menge Erweckte bieses heil in mir! Mein Herz warb für ben Dank zu enge Und brannt und wallte nur von Dir. Wie, herr, vergelt ich dir die Tage, Die deine Hulb mir nun gewährt, Und wo sich meine Pein und Plage In Nuhe, Kraft und Ruhm verkehrt?

6. Ich weiße, was ich von dir habe, Wein Herz dir ganz zum Opfer ein; Es wirb ja, Schöpfer, deine Gabe In deinen Ausgen theuer sein. Nun weiß ich, was el heiße: leben, Da ich, was sterben sei, erfuhr; Nun wird mir stets im Sinne schwe-

ben, Bas ich bir in ber Prus fung ichmur.

7. Es ift genug, bag ich por Beiten Rach meines Fleisches Luften ging, Unb an ben flüchts gen Gitelfeiten Dehr als an bir, o Bater, bing. 3ch bin ja barum nur genefen, Dag ich bie Geele beffern tann ; Drum fang ich, herr, ein anber 2Befen Dit beiner Gnabe Beis ftanb an!

### 8. Für Dienftboten.

Eph. 6, 5. 3hr Rnechte feib geborfam eus ren herren mit Furcht und Bittern in Ginfals tigfeit eures Bergens, ale Chrifio.

MR el. Run ruben alle Balber.

- 495. Gott! beinen weis fen Willen Goll jeber bier erfullen! Lag ibn mir beilig fein; Du haft auch mich auf Erben Bum Menichen laffen merben : Dir will ich meine Rrafte meibn.
- 2. 3ch foll hier anbern bienen, Und bien ich treulich ihnen, So folg ich bir, mein Gott. Lafe meiner Berrichaft Willen Dich gern und treu erfullen, Mis bei= nen Willen, bein Gebot.
- 3. Lehr ohne bittre Rlagen Des Lebens Laft mich tragen Und immer auf bich febn. 3m Reben und im Schweigen Bill ich als Chrift mich zeigen Unb auf bem Pfab ber Tugenb gehn. 4. Die Berrichaft will ich eh-

- ren Und ihren Rugen mehren, Sie, wo ich fann, erfreun; Die bein Bebot verlegen, Dich ibr nicht miberfeten Und jeben Tebler aleich bereun.
- 5. 3ch will fie reblich lieben, Dit Borfat nie betrüben, Die trag und mußig fein; 3ch will fie nicht beligen, Recht thun, und nie betrugen Und mich por beinem Muge fcheun.
- 6. In meinem Dienft auf Er ben Stete tuchtiger gu merben, Gei Freube mir unb Pflicht. 3ch bin ja, mo ich manble, Bei allem, mas ich hanble, D herr, por beinem Angeficht.
- 7. Du bift ftets ber Berechte. Der Berr ber Berrn und Rnechte Und beiber Troft und Beil : Der Diebrigfte auf Erben Raun groß im Simmel merben, Sa Reichen gleich, Gott, an bir Theil.

. Lighter Library

8. Laß mich bies recht ermesfen; Rie meine Pflicht vergesfen, Und meines Rufs mich freun; So wirst bu, herr ber Welten, GB reichlich mir vers gelten, Und ich werb ewig glucklich sein.

#### 9. Berufelieber.

Sut. 16, 10. Wer im Geringften treu ift, ber ift and im Groben treu; und wer im Ger ringften unrecht ift, ber ift auch im Groben unrecht.

Del. Dein Bater, fieb, ich bringe sc.

- 496. Bur Arbeit winkt mir mein Beruf; Du, beffen Gute mir Die Kraft' in Seel und Gliebern icus, Ich fange an mit bir!
- 2. O starte mich zu muntrem Fleiß, Gib Lust und Kraft bazu! Zum Rugen mir, und bir zum Preis Gebeiße, was ich thu.
- 3. Herr! ohne bich ift tein Gebeihn, Bergeblich Mub und Schweiß; Laß beinen Segeu mit mir fein, Dann bringet Arucht mein Fleiß.
- 4. Gefahr fur Leib und Seele brobt Der trage Mußiggang; Bur Arbeit rief uns bein Gebot, Aus Gnabe, nicht aus Zwang.
- 5. Auch reiße mich tein falfcher Erieb Bur Regfamteit babin!

Benn ich vor bir ein Schulbe ner blieb, Bas mare mein Geminn?

- 6. Obaß, vom Joch ber Trägsheit frei, Mein Fleiß auch ans bern gern Zum Ruben, nie zum Schaben fei! Wir bienen einem Herrn.
- 7. Kein Raum fei schnöber Beichlichkeit In meinem Thun vergönnt, Dem Sinn, ber Muh und Laften scheut, Und nur nach Freuben rennt.
- 8. Rie will ich wie ber faule Knecht Bergraben, Herr, mein Pfund; Dem Faulen wird mit vollem Recht Die Zornesruthe kund.
- 9. Mein Fleiß fei auch im Rleinen treu, Mein Wert in Gott gethan, Daß bermaleins ich fahig fei, Auch Größres zu empfahn!

Col. 8, 17. Miles, was ihr thut mit Borten aber mit Berfen, bas thut alles in bem Ramen bes herrn Jefu.

Rel. D Gett, bu frommer Gott.

497. Romm Segen aus ber Hoh, Sib, herr, mir Lieb und Sidrte, Daß ich nur wachsamgeh An jedes meiner Werte! Arbeitsam sein ift suß; Rur hilf auch du babei, Daß Wartha bieser Leid, Der Geist Maria sei. 2. Laß alles freundlich sein,

Boll Demuth, was ich sage, Es sei groß oder klein; Und baß ich sieber trage, Als meinen Nächsten werd Mus eigner Schuld zur Last; Auf baß du Ruhm babei Bon beinem Kinde hast. Wo meine Hilbe gehn, Was meine Hah arbeiten, Da will ich auf bich seihen, Als stünds ich auf bich seihen, Als stünds ir geiten. Dein Geist regiere mich, Bis alles, was du willt, In meinem Herzen ist Und durch mein Thun erfüllt!

#### 10. Bon ber driftlichen Obrigfeit.

Spr. 20, 28. Fromm und mahrhaftig fein behaten ben Ronig, und fein Thron besiehe burd Frommigteit.

It e I. Allein Gott in ber bob fei Ghr.

498. Der Thron ber Weltbeherricher ist Ein Schemel beinen Fügen! Sie sind nur Fleisch, du aber bist Gott, bem sie beinen mussen. Das Reich ist bein, und bein bie Welt; Du ber sie schuf und bein bie Welt; Du bist allein ihr Herricher.

2. O ftarker Gott! regiere fie, Daß fie getreu bir bienen; Berlaß mit beiner Hulb fie nie, Roch ihr Geschlecht nach ihnen. Die Furcht vor bir, Barmherzigkeit Und Beisheit und Gerechtigkeit Sei ihres Hauptes Krone.

8. Mc, las bein Wort auch auf bem Thron, Jehovah, Glauben inden; Lah Furften auch auf beinen Sohn Felt ihre hoffnung gründen! Herr, sie sind Sterbliche, wie wir, Lah sie boch nicht ihr Theil bloh hier In biefer Welt umpfangen!

4. Erhör, o Bater, bies Gebet, Sei gnabig uns unb ihnen! So weit bein Reich, bie Erbe, geht, Soll, herr, bir alles bienen. Kührt uns bein Geift bie fomale Bahn, So werben Fürst unb Unterthan In beinem Schatten wohnen.

Rom. 18, 1. Jebermann fei unterthan ber Cbrigfeit, bie Erwalt über ibn hat. Denn es in teine Cbrigfeit, ohne von Gott; wo aber Obrigfeit ift, bie ift von Gott verorbnet.

DR el. Dit Ernft, for Menfchenfinber.

499. Sehovah, herr und König Der Fürsten und ber herrn! Dir sind wir unterthänig, Du waltest nah und fern. Du, herr im himmelszelt, Lüssigt unter beinem Leiten Bestehn bie West. Bu herrschen in ber West.

- 2. Es geugen beine Knechte, Daß keine Obrigkeit, Alls nur burch beine Rechte Und beine Macht gebeut. Du haft sie hoch geschätt; Wer ihr zuwiber lebet, Der trobt und wiberstrebet Dem, was bu selbst gesets.
- 3. Du Gott ber Orbnung, lehre Mich selbst burch beinen Geist, Daß ich erkenn um ehre, Was Gottes Orbnung heist! Bottagen ja bein Bilb; Gif, baß ich Demuth übe, Und sie mit

Ehrfurcht liebe, - So wirb bein Wort erfullt.

- 4. Berleihe beine Gute, Und sende Mecht und Licht; Gib ihnen in's Gemülte Wiel Weisheit zum Gericht! Du herricht! felöft im Land; Das herz ber Obrigkeiten Kannst du wie Bäche ten: Es steht in beiner Sant.
- 5. Laß uns burch ihr Regieren Und bei Gerechtigkeit Sin ehrbar Leben führen; Gib auch Jufriebenheit. Laß sie die Pfleger fein Der gläubigen Gemeinbe, Und als getreue Freunde Ihr heilge Sorgfalt weihn!

6. Lehr Hohe bein Erbarmen; Bring ihnen bas Geschrei Der Bittwen, Waisen, Armen Und Unterduckten bei. histigenen thun bein Recht, Halt fie in beinen Schanten; Gib himmlische Gebanken Dem fürstlichen Geschiedt?

7. Bericone ihre Mangel lag alles heilfam gehn, Laf beine beilgen Engel Als Sater um sie stehn, bert Gott, bu segnest gern! D malte bu hiente ben! Gib beinem Bolte Frieben Durch Lefum, unfern herr.

#### 11. Rrieg und Friebe.

Pf. 85, 2. 5. herr, ber bu bift vormals gidbig gewefen beinem Sands : trofte uns, Goit, unfer heiland und laft ab von beiner Ungebuld ferr uns.

Del. Es ift bas Bril uns fommen ac.

- 500. Herr, ber bu vormals haft bein Land Mit Emaben angeblidet, Und, wenn bu
  Strasen ihm gesandt, Es wieberum erquidet; Der bu bie
  Sünd und Missehat, Die alles
  Bolf begangen hat, Uns väterlich verzießen:
- 2. Willfibu, o Bater, uns benn night Nun einmal wieber laben? Und sollen wir an beinen Light Nicht wieber Freube haben? Ach, geuß von beines himmels Haus, herr, beine Güt' und Segen aus Auf uns und unfre Haufer!
- 8. Ach, daß ich hören sollt das Wort Erschalten balb auf Ersen: Daß Friede sollt an jedem Ort, Wo Epriften wohnen, werben! Ach, daß und Gott doch sagte au Des Krieges Schuß, der Wassen Auf Und alles Ungstads Ende!
- 4. Ach, kehrte boch bie bole Zeit Sich um zu guten Tagen, Damit wir in bem großen Leib

Nicht möchten gang verzagen! Doch ift ja Gottes Sulfe nah, Und seine Gnabe ftehet ba All benen, bie ihn fürchten.

- 5. Wenn wir nur fromm find, mirb sich Scht Schon wieber zu uns wenden, Den Krieg und alle andre Noth Nach Bunsch und also enden, Daß seine Chr in unstrem Land Und allenthalben werd erkannt, Ja, stetig bei und wohne.
- 6. Die Gut' und Treue werben schol Sinander grüßen mussen Das Necht wird durch die Lande gehn Und wird den Frieden Kissen, Die Treue wird mit Lust und Freud Auf Erden blühn, Gerechtigkeit Wird von dem Simmel ichauen.
- 7. Der herr wird uns viel Gutes ihun: Das Land wird Früchte geben, Und die in seinem Schoofe ruhn, Die weben davon leben; Gerechtigteit wird wohl bestehn Und stells in vollem Schwange gehn, Zur Ehre seines Namens.

Bi. 174, 14. Er icafft beinen Grengen Grieben.

IR e I. Run bantet alle Gott.

501. Herr Gott! bich loben wir Für beine großen Enaben, Daß bu bas Auterland Bon Kriegeslast entlaben, Daß bu uns bliden lässen, Drum jauchzet alles Bolt: Herr Gott, bich loben wir!

2. herr Gott! bich loben wir, Die wir in bangen Tagen Der Baffen schweres Jod Und fres den Grimm getragen; Jethrüßenet unser Wund Mit herzlicher Begier: Gott Lob, wir sind in Ruh! herr Gott, wir banken bit!

3. herr Gott ! bich loben mir,

Daß du uns zwar gestraset, Jesoboch in beinem Zorn Richt gar hast weggerasset. Es hat bie Baterhand Unst beine Gnabensthüt Jest wieber aufgetsan; Herr Gott, wir banken bir!

4. Herr Gott I wir banken bir, Daß du nicht Land und Leute, Und unfern Fürstenstamm Dem Feinbe gabst zur Beute, Daß bein Arm mit ihm war; Gib serner Gnab allhier, Daß auch bie Nachwelt sing: herr Gott, wir banken bir 1

5. herr Gott! Dir banken bir, Und bitten, Du wollt geben, Daß wir auch fünftig steil In guter Ruhe leben. Arbn uns mit beinem Gut, Erfalle su und sit, D Water, unsern Wunsch, herr Gott, wir banken bir!

#### 12. In allgemeiner Roth.

2. Chron. 20, 9. Wenn ein Unglid über uns tommt, und wir ichreien gu bir in unferer Reth, fo wolleft bu boren und helfen.

Rel. herr Jefn Chrift, bich ju une se.

502. Wenn wir in höchster Roth und Pein und wiffen nicht wo aus noch ein und finden weber Hulf noch

Rath, Obgleich wir forgen fruh und fpat:

2. So ist bies unser Trost als Iein, Daß wir zusammen insgemein Anrusen bich, o treuer Gott, Um Rettung aus ber Angst und Noth.

3. Wir heben unfer Mug und

Herz Zu bir in wahrer Reu und Schmerz, Und bitten um Begnabigung Und aller Strafen Linberuna;

- 4. Die bu verheißest gnabiglich Allen, die barum bitten bich Im Namen bes herrn Jesu Chrift, Der unser heil unb Mittler ift.
- 5. Drum kommen wir, Herr, unser Gott, Und klagen dir all unfre Noth, Weil wir jeht stehn verlassen gar In großer Erübssal und Gefahr.
- 6. Sieh nicht an unfre Sunben groß, Sprich uns bavon aus Gnaben wis, Steh uns in unfrem Elenb bei, Mach uns von allen Plagen frei.
- 7. Alsbann von Herzen wollen wir Mit hoben Freuben banten bir, Gehorsam sein nach beinem Wort, Dich allzeit preifen hier und bort.

2. Sam. 19, 7. Benn mir angft ift, jo mafe ich ben herrn an und ichreie gu meinem Gott: fo erhoret er meine Stimme.

Rel. Berglich thut mich verlangen.

503. In tiefen Aengsten schreien Wir, bich Erbarmer an,

- Dich, ber allein befreien, Allein erhören kann. Haft bu benn ganz verborgen Dein Baterangesicht? Kommt uns in finsten Sorgen Richt mehr ein Straft vom Licht?
- 2. Die Noth von so viel Stieten Beraubt uns aller Ruh, Wir sein bem Sturm ber Zeiten Mit bangem herzen zu. Die Hills im Gebrange, Wonach das Angethrant, Verzieht sich in die Länge Und ist ange und ist anget und ist noch nicht ersehnt.
- 3. Wir fallen, mub im Herzen, Rachis auf bie Lagerstatt, Und traumen, was mit Schwerzen Und Tag's gesottert hat; Er wachen wir, so beben Wir vor ber neuen Last. Wie qualvoll ist bied Leben! Herr, wir erste gen fast.
- 4. Willst bu noch langer schweigen Zu unserm Kummerstand? Richt uns Bertassen der Die Allmacht beiner Jand? Lagend lich bich bewegen! Errett uns bir zum Ruhm! Rehr boch ben Fluch in Segen, Das Leib in Freuben um!
- 5. Berbienen wir als Sanber Die Ruth, ach, so vergib, hab uns und unfre Kinber In Chrifto

bennoch lieb! Gib uns, bag wir gefällt! Komm, tomm, uns gu bich ehren, Den Ginn, ber bir erhoren, Erbarmer aller Welt!

# 13. Jahresmechfel.

#### A. Jabresiding.

Bi 90, 4. 5. Caufend Jahre find vor bir wie ber Tag, ber gestern verfioffen ift und wie eine Rachtwache. Du laffest fie babin fabren wie einen Strom.

Rel. Berbe munter, mein Gemathe.

504. Abermal ein Jahr wersollen, Raherzu ber Ewigeteil Wie ein Pfeil wird abgeschoffen, So vergeket meine Zeit. D Zehovah Zebaoth! Unveränderslicher Gott ! Ach, was soll, was soll ich bringen, Deiner Langmuth Dank zu singen?

- 2. Ich erschreck, mächtig Wesen! Ich versint in Angst und Noch: Denn mein Beten, Singen, Lesen, Ach, das ist so träg und todt. Heilger, Heilger, Heiliger! Großer Secaphinen-Herr! Behe mir, ich muß vergeben! Denn wer kann vor dir bestehen?
- 8. Aber bu bift auch sanftimathig, O getreues Baterherz! In bem Mittler bist bu gutig, Der gesubst bes Tobes Schmerz. Steh ich nicht in beiner Hand

Angezeichnet als ein Pfanb, Das bu ewig willft bewahren Bor bes bofen Feinbes Schaaren?

- 4. Auf, mein herz, gib bich nun wieber Ganz bem Frieber fürsten dar! Opfre bem ber Seele Lieber, Welcher tronet Tag und Jahr! Hang ein neues Leben an, Das zum Ziel bich führen kann, Wo du durch ein selig Sterben Wirst bie Lebenskron gerehen.
- 5. Soll ich benn in biefer Hatten Längerhin mich plagen noch, So wirft bu mich überschütten Mit Bebulb, bas weiß ich boch. Trag auf beinem hers zen mich, Jefus Chriftus! bir will ich Mich von Neuem heut werschreiben, Dir auf ewig treu au bleiben.
- 6. An bem Abend und bem Morgen, Gott, mein Seil, besuche mich! Lag ber Seiben Raßrungssorgen Nimmer scheiben mich und bich; Pruf mich zieben Augenblick; Gib, bag ich mein

haus beschief, Daß ich mache, baß ich flebe, Ghe benn ich schnell vergebe!

1. Do f. 82, 10. 3ch bin ju geringe aller Barmbergigtelt und aller Treue, bie bu an beinem Rnechte gethan haft.

De el. Befiehl bu beine Bege.

505. Durch Trauern und burch Plagen, Durch Noth und Anglt und Bein, Durch Hoffnung und durch Klagen, Durch Sorgen groß und klagen, Durch Sorgen groß und klein, Bin ich, Gott Lob! gebrungen; Dies Jahr ist hingelegt. Dir, Gott, sei Dank gefungen! Dein Lob mein herz bewegt.

2. Der bu mich haft erbauet, In bir befteht mein Helt; Dir ift mein Glide vertrauet, Du bift und bleibfi mein Theil. Du haft mich wohl erhalten, Du bift mein Troft, mein Hort; Dich ferner walten: her fahr mich fort und fort.

8. Mein Gott und meine Liebe, Was du willft, will auch ich; Gib, baß eich nichts verübe, Was irgend wider dich. Dir ift mein Will ergeben, Ja, er ift nicht mehr mein, Diewell wein ganges Leben Dir eigen volnscht zu sein. 4. Nach bir soll ich mich schieden, Und, herr, ich will's anch thun. Soll mich bie Armuth brüden? Ich will bache beruhn. Soll ich benn Kranthett leiben? Ich will gehorsam sein. Soll ich von bannen scheiden? herr, bein Will ift auch mein.

5. Nun ist das Jahrbeschlen: Laß beine Gnabe heut Sein auf mich ausgegossen. So wird mein Herz erneut. Lass ich bie alten Sünden, So werd ich, Gott, dei bir Auch neuen Sezen sinden; Dein Wort verspricht es mic.

1. Sam. 7, 12. Da nahm Samuel einen Stein und fehte ihn - und hieß ihn Gier Gger und fprach : Bis bieber hat uns ber ben geholfen.

De L. Fruhmorgens, ba bie Conn ac.

- 506. Das alte Jahr ift nun bahin ; Dir, höchster Sott, ift unser Sinn Für alle beint Gutigkeit Mit hohem Preis unb Dant bereit.
- 2. Du haft uns bas vergangne Jahr Aus Roth geriffen und Gefahr, In Gnaben unfer fiets verschont, Und wie nach Werken uns gelohnt.
  - 3. Den eblen Schat, bein mer-

thes Wort, Haft bu verlieben biesem Ort, Die Seelen uns baburch ernährt, Auch unserm Leib sein Theil bescheert.

- 4. All unfers Glaubens Bitt und Flehn haft du erhört und vorgesehn, Oft mehr verliehn, als wir begehrt: Dafür sei stets von uns verehrt!
- 5. Wir bitten ferner, frommer Gott, Steh uns noch bei in aller Noth, Berzeih uns unfre Sünd und Jehl, hilf an dem Leis, hilf an der Seel!
- 6. Dein Wort, der Seelen Arzenei, Laß ferner bei uns wohnen frei; Gib treue Lehrer, die mit Wort Und Wandel Leuchten diesem Ort.
- 7. Gib unfrer Obrigfeit auch Gnab, Wend ab ben Rrieg, gib Friebengrath, Dag wir und fie

in ftiller Ruh All unser Leben bringen gu.

- 8. Feucht auch bas Land, gib Sonnenschein, Laß wachsen Gras, Getreib und Wein, Daß Wensch und Thier von beiner Gab Auch fernerhin zu leben hab.
- Gib, was uns bient zu jeber Zeit, Nicht Ueberfluß, noch Dürfstigkeit, Damit nicht unser Herz beschwert, Noch auch burch Geiz verführet werb.
- 10. Hatt'ft bu uns auch, o Gott, erfesn Wit Tod aus biefer Welt du gehn, So laß uns nicht; hilf, fteh uns bei, Ein selig Stunds lein uns verleiß!
  - 11. Nimm auf bie Seel in beine hand, Den Leib bebede tubler Sant, Bis bu fie beibe bringst zur Freut, Da fie bich schaun in Ewigkeit.

### B. Renjahr.

2. Sam. 7, 18. Ber bin ich, herr herr, und mas ift mein haus, bag bu mich bis bles ber gebracht baft. De cl. Bach auf, mein berg, und finge.

meer beach auf, mein bert, mite frage

507. Mun laßt uns gehn und treten Mit Singen und mit Beten Zum Herrn, ber unserm Leben Bis hieher Kraft gegeben.

- 2. Wir gehn bahin unb wans bern Bon einem Jahr zum ans bern; Wir leben unb gebeihen Bom alten zu bem neuen.
- .8. Denn wie von treuen Mütstern In schweren Ungewittern Die Kindlein hier auf Erben Wit Fleiß bewahret werben:

- 4. Also auch und nicht minder Läßt Gott ihm seine Kinder, Wenn Noth und Trübsal bligen, In seinem Schooße sigen.
- 5. Ach, Huter unsers Lebens! Fürwahr es ist vergebens Mit unserm Thun unb Wachen, Wo nicht bein' Augen wachen.
- 6. Gelobt sei beine Treue, Die alle Morgen neue! Lob sei ben starken Hanben, Die alles Herzeleib wenden!
- 7. Laß ferner bich erbitten, D Bater, und bleib mitten In unserm Kreuz und Leiben Gin Brunnen unsver Freuben.
- 8. Gib uns und allen benen, Die fich von herzen febnen Rach bir und beinen Sulben, Gin herz, fich zu gebulben.
- 9. Schleuß zu die Jammers pforten, Und laß an allen Orten Auf so viel Blutvergießen Die Friedensströme fließen.
- 10. Sprich beinen milben Segen Zu allen unfern Wegen; Laß Großen unb auch Kleinen Die Gnabensonne scheinen.
- 11. Sei ber Berlassnen Bater, Der Jrrenben Berather, Der Unversorgten Gabe, Der Armen Gut und Habe.

- 12. Hif gnabig allen Kranten, Sib frabliche Gebanten Den hochbetrubten Seelen, Die fich mit Schwermuth qualen.
- 13. Unbenblich, was bas Meifte: Full uns mit beinem Geiste, Der uns hier herrlich giere, Unb bort zum Himmel führe.
  - 14. Das wollest bu uns allen Rach beinem Wohlgefallen, Du, unsers Lebens Leben, Zum neuen Jahre geben!

Spr. 8, 1. 2. Mein Rind, bein Berg ber halte meine Bebote; benn fie werben bir lamges Leben und gute Jahre und Frieben bringen

De L. Bie groß ift bes Allmachtgen Gute.

508. Aommt, last und knien und niederfallen Bor bem, der und geschaffen hat! Ihm musse Ruhm und Preis erschallen Bur alle seine Wunderthat! Er lässe Aufr und Wonden eilen; Sie sliehn, er macht sie wieder neu, Und wenn sich ihre Stumben theilen, Bleibt er boch ewig fromm und treu.

2. Herr, beine Gute, Treu und Gnade Ift ewig, wie du selber bist; Du leitest uns auf rechtem Pfabe, Und zeigst uns, was und heilsamist. Du wachst für unser Wohl und Leben Bon unfrer Mutter Leibe an ; Du haft uns väterlich gegeben, Was Seel und Leib begluden kann.

- 3. Entzeuch mir boch, um Jesu willen, Dein Derz im neuen Jahre micht; Lag biesen Tross mein Derze stillen, Daß mein Berfohner sür mich spricht! Bergib, o Herr, mir alle Sünbe, Und siehe mir in Gnaden bei, Daß ich bich treuer such und sinde; Schaff mich in meuen Jahre neu!
- 4. Gib mir bes Lebens Glad und Freuden, Wenn es bein Rath für nüglich halt; Und schickelt du mir Kreuz und Leiben, So zeuch badurch mich von der Welt. Las mich ja nicht nach Gütern schmachten, Die, wie die Lust ber Welt vergehn; Las mich nach jenen Schähen trachten, Die ewig, wie mein Geist, bestehn
- 5. Und soll ich meinen Lauf vollenden, So führe mich zum Himmel ein, Und laß in deinen treuen Händen Mein Keinob beigelegt mir sein. Erhöre mich um Jesu willen, Und eil uns allen beizustehn! Ja, Amen, herr, du willft erfüllen! Was wir in Christi Namen slehn.

Je f. 43, 19. Siehe, ich will ein neues mas den, jeht foll es aufwachsen, baß ihr erfahren werbet, baß ich Weg in ber Bufte mache und Wasserftröme in ber Einöbe.

De el, Bie foon leucht't uns se,

509. Steig auf mit Gott, bu junges Jahr, Mit beinen Sternen milb und flar, Steig auf am himmelsbogen! Aus beiner Lichter Belder gleden Chor Eritt ichon mein, Worgenstern hervor! Der oft mein herz gezogen: Christus, Zesus, Stern ber Sterne, Nah und ferne! Licht vom Worgen! Ja, bu bleibeft nicht verborgen.

2. D geh uns auf am bunteln Ort, Erleuchte siegreich sort
und sort Die Finsterniß sier innen! In uns ift lauter Tobesnacht; Rur wo bein Lebensglaug erwacht, Da werben licht bie Sinnen. Dann, bann Bricht an Eine Quelle Selger helle; Dann geh's heiter Auf bem Himmelspfabe weiter.

3. So werd es Morgen! und so bletb An beinem auserwähle ten Leib Es jedem Eliebe Morgen! Ja, beine Kinder nah und fern, Bestrahle sie, du Morgenstern! Bernichte Gram und Sorgen. Binde, Gründe, Herzighest, Felter, tiefer MI

bie Deinen : Silf ben Großen und ben Rleinen.

- 4. Was herrschen und gehorchen soll, Sas werde beines Glanzes voll, So freun sich Bolt und Fürsten. Dur deine Alarheit leite sie, So werden unste Herzen nie Umsonst nach Friedlich Nationen Um bie Kronen Frommer Richter Reihn im Segen beiner Lichter!
- 5. Und du erscheinft, ja du erscheinft! Ein langes Harren gast es einst: Run gilt's noch duzes Bachen. D wann du kommst, so komm auch mir Jur Seligteit, so zeuch zu die Erbarmungsvoll mich Schwachen! Kindlich Möcht ich Dann dir nahen Und empsahen Eine Krone, Ach, zum unverdienten Lohne!
- 6. Nur daß ich dein sei, Gottes Sohn, Nur daß du sei'st mein Schild und Lohn, Nur daß ich in dir lebe; Nur daß ich dir, dem ich geglaubt, Zu jeder Stunde Hergund Haupt Mit Freud entgegenschele Frühe Ziehe Mich auch heute; Segne, leite, Was ich thue; Gib an beiner Bruft uns Ruhe.

Bf. 34, 4. Preifet mit mir ben herrn, und laffet une mit einander feinen Ramen erhoben.

BRe L. Alle Denfchen muffen fterben.

- 510. Auf, ihr Sottes Sausgenossen, Laft im neuer Jahre nun, Weil bas alte him gestossen, uns erhöhn bes Soch sten Kun! Laft uns Gottes der erhöhen, Und vor seinem Antik stehen Alls ein Bolt in Ewigkeit Ihm zu Lieb und Dank bereit!
- 2. Gib, o Herr, uns neuen Segen, Reues Heil und neues Glad! Wie ber Hinmel gibt ben Regen Und die Glone goldnen Blick: Also lassuns beine Gaben Reu im Segen wieder hoden, Und, was Seel und Leib erfreut, Rechmen mit Aufriedenheit!
- 3. Nimm hinweg die alten Sunben, Gib uns einen neuen Geift, Daß wir neue Kraft empfinden, Dir zu bienen allermeift, Auf bes Glaubens Bahn zu wandeln, Und nach beinem Wort zu hanbeln, Daß das Gute täglich neu, Und das Böfe ferne sei.
- 4. Deines Wortes Licht und Klarheit Laß bei uns nicht untergebn, Daß wir fest in beiner Wahrheit, Mis auf einem Felfen

stehn. Wehre benen, die sich ruften, Zu vertilgen beine Christen, Ober gute Furcht und Ehr Hinbern wider beine Lehr!

- 5. Herr, laß Hagel, Krieg und Seuchen, Zwietracht und bes Leichtstluns Tand Enadenwoll von hinnen weichen, Jern von unfrem Baterland! Laß uns hören in den Landen: Gott sei noch bei uns vorhanden, Und tein Clend sei o schwer, Oas nicht abzutreiben mar!
- 6. Deuen balb bie Zeit verstofjen, Daß sie müssen sterben gestu. Laß, o Zejus, aufgeschlossen Deinen Thron ber Enabe stein! Wenn sie durch bes Tobes Leiben Num von hinnen sollen schelben, Steh du ihnen gnabig bei, Daß ihr Enbe seis jei!
- 7. Haft bu, Herr, auch unst erlesen Zu bem Tob in biesem Zahr, D so nimm, baß wir genesen, Unster Seelen gnäbig wahr! Rimm uns bälber nicht won hinnen, Ehe wir nit hellen Sinnenkwig sind geworden bein! Dann wird Seterben Freude sein,

Bf. 90, 2. Bert Gott, bu bift unfere Bus flucht fur und fur.

De L. Bachet auf, ruft uns bie Stimme.

- 511. Gott, du führeft unfre Stunden, Das alte Zahr ift schnell entismunden; Run schenkft du uns ein neues Zahr. Doch du Lenker unfrer Zeiten, Du König aller Ewigletien, Du bleibest für und sir lenker Zuster, preisen wir; Du bleibest für und sir Unfere Zustuckt. Herr, was dein Auf Bescholzen das reifet sitet zu heiler That.
- 2. Du haft bieses kurze Leben Und Sindern einmal nur gegeben Jur Aussaat für die Swigteit. Lehr und nügen unfre Lage, Damit und keiner bort verklage Am großen Abschigt aller Zeit! Wer nicht nach beilger Pflicht, Dier jät, der erntet nicht. Lehr und eilen 1. In Freud und Glüd, Im Misgeschied Schau nur auf bich, herr, unser Blid!
- 3. Ja, auf bich nur laß uns bliden! Du wirft uns ftarten, nus erquiden, Auch auf berleisten Dornenbahn. Olaß froh uns weiter gehen, Bis wir am seigen Ziele stehen, Und leite milb uns himmelan! Der alles

wohlgemacht, Du haft auch uns bebacht, Ewger Bater! Der uns erkor, Reigt uns sein Ohr; Drum slehen kinblich wir empor.

4. Herr, laß uns im Glauben wandern Bon einem Jahre zu dem andern! Wir wissen, daß den der Willen, daß den bei uns dist. Du, den Gott uns außerlesen, Bist etan milgt hier hier gewesen; Wir traun auf dich, Herr Jesu Christ! Gis Glauben, Nuth und Kraft Zu treuer Pilgerschaft, Treuer Heland! Wir sind ja dein! Du sollt es sein, Dem wir uns hier und droben weibn!

Bf. 102, 28. Du bleibeft, wie bu bift, unb beine Jabre nehmen tein Ente. Bet l. Es ift gewistich an ber Beit.

512. Dich, Ewiger, bich bet ich an, Unwandelbares Wesen, Dich, den kein Wechsel tresfen tann! Wir werden, sind gewesen. Wir blühen und vergehn durch bich. Nur du bist unveranderlich, Du warst und bist
und bleibest.

2. Herr, ewig währet beine Treu, Mit Hulb uns zu begegnen, Und jeben Morgen wird sie neu, Mit Wohlthun uns zu feguen! Jur Buge treibe sie mich an, Zur Buße, ohne die ich kann Ja nimmer felig werden.

3. Du halt auch im verstoffinen Jahr Wich voterlich geleitet, Und, wenn mein Jerzvoll Sorgen war, Mir Troft und Kührung preiß ich dich ! Auf's neue übergeb ich mich, D Sott, in beine Hand.

Lut. 2, 21. Und ba acht Tage um wares, baß bas Kind beschritten wurde, ba ward sein Rame genannt Je fus.

Del. Großer Gott, wir loben bic.

513. Zejus soll die Loojung sein, Da ein neues Jahr erschienen; Jesu Name soll allein Denen gum Paniere dienen, Die in seinem Bunde stehn Und auf seinen Wegen gehn.

2. Jesu Name, Jesu Wort Soll bei uns in Zion schallen, Und so oft wir an ben Ort, Der nach ihm benannt ift, wallen, Mache seines Namens Ruhm Unfer Berg gum Beiliathum.

3. Unfre Wege wollen wir Nur in Jesu Namen gehen. Gehi und biefer Leitstern für, So wich alles wohl bestehen, Und burch seinen Gnabenschein Alles voller Segen sein. 4. Alle Sorgen, alles Leib Soll fein Rame uns versüßen; Dann wirb alle Bitterkeit Uns zu Honig werben müssen; Jesu Kam ist Sonn und Schild, Welcher allen Kummer stillt. 5. Jesus aller Burger heif, Unfrem Ort ein Gnabenzeichen, Unfres Landes bestes Theif, Dem Kein Rleinod zu vergleichen, Jesus sei mis Schuß und Erott! So ift und gar wohl geloodt.

### 14. Jahreszeiten.

#### A. Frübling und Commer.

Dobef. 2, 11. 12. Siche, ber Minter i ft vergangen, ber Regen ift weg und babin, Die Blumen find hervorgerommen im Lande, ber Eenz ift berbet gefommen und bie Turtettaube lagt fich horen in unserem Lande.

DR el. Alle Menichen muffen fterben.

514. Gott, bu läsself Treu und Gute Täglich über und ausgehn, Zierst die Erbe neu mit Blüthe, Schmüdest Thal und Berge schon, Daß sich in bem holben Walen Walb und Flur und Ströme freuen; Wo bas Aug sich wender bin, Sieht es beinen Segen blühn.

2. Deines Frühlings mitbe Zeiten Jaben biese Welt verjüngt; telles muß bein Vob verbeiten, Nachtigall und Lerche singt; Ja, tein Graß ift so geringe, Das, o Schöpfer aller Dinge, Richt erzählte beine Treu, Und wie groß bein Wohlthun seil

3. Soll ber Menich benn fille schweigen, Den bu noch viel hober tronft, Den bu bir ermötift,
au eigen, Dessen berz bu bir
versonist Den bu burch bich
selbst erneuest, Den bu inniglich
erfreueft, Daß er wieber bich
erfreu Und bein schoner Garten
sei ?

4. Auf ihr Schwestern und ihr Brüber, Stimmet an ben Freubentlang! Opsert eurem Schöyser wieder Zarter Liebe Lodgesang, Daß er durch die Wolfen
bringe, Und vor unserm Gott erflinge, Der vom Himmel segnend
blidt, Und bas Jahr mit Gütern
schmüdt!

Bf. 40, 6. Derr, mein Bott, groß find beine Bunder, und beine Bebanten, ble bu an uns beweifeit. Gigene Delobic.

515. Unbegreiflich Gut,

Wahrer Gott alleine! Herr, ber Bunber thut, heilig großer Gott! Starfer Zebaoth! Dich, o herr, ich meine.

- 2. Chverbietigkeit Meiner Seele ichenke, Auch zu biefer Zeit, Da bas Herze singt Und bie Junge klingt, Alles zu bir lenke.
- 3. Stimmet mit mir an, hims mel, Luft und Erbe, Rufet jes bermann, Ruft, baß überall Mit bem hellften Schall Gott ges priesen werbe!
- 4. Gott, das helle Licht Reiner Sonnenstrahlen Rühret mein Gesicht; Gib, daß ich dich seh, Deine Macht versteh, So die Werk abmalen!
- 5. herr, bes himmels Glanz Leuchtet wie ein Spiegel Deiner Ehre ganz. Laß mich tlar und rein, Wie bein himmel fein Durch ber Einabe Siegel!
- 6. Gott, die Luft erschallt Bon so vielen Rehlen, Echo wiedershallt; Ich auch fluge bir, Laß bas Scho mir, Deinen Gruß nicht fehlen!
- 7. Herr, bas Weltgebau Preifet beinen Namen ; Alfes ist hier nen, Alles steht in Pracht, Alles grunt unb lacht, Bringet seinen Samen.

- 8. Gott, wie rugmen bich Berge, Fels und Klippen! Sie ermuntern mich; Drum an biesem Ort, O mein Fels und Hort!
  Nauchen meine Lippen.
- 9. Herr, wie rauscht babin Baffer in ben Grunben! Es erfrifct ben Sinn; Lagin beinem Bort Dich mich immerfort, Lebensquelle, finben!
  - 10. Gott, die Seerben ziehn, Zeugen beiner Milbe Frohlich burch bas Grün. Leit als Sirte bu Mich zur Frend und Ruh Deiner Lichtaefilbe.
  - 11. Weisheit hat gemacht Diefe Bunberbinge; Unb ber Erbe Bracht Ift ganz voller Gut'. Auf, auf, mein Gemuth, Halles lujah finge!

Pf. 111, 2. 3. Greß find bie Berte bes herrn; wer ihrer achtet, ber hat eitel Luft bas ran. Bas er erbnet, bas ift liblich und herrico.

Eigene Delobie.

516. Geh aus, mein Sperg, und suche Freud In bieser lieben Sommerzeit An beines Gottes Gaben! Schau an ber schönen Garten Zier, Und siehe, wie sie mir und bir Sich ausgeschmuckt haben.

- 2. Die Baume stehen voller Laub, Das Erdreich bedet seinen Staub Mit einem grünen Kleibe; Razzissen und bie Tulipan, Die ziehen sich viel schorer an Alls Salomonis Seibe.
- 3. Die Lerche schwingt fich in bie Luft, Das Taubsein Reucht aus feiner Kluft Und macht fich in die Wälber; Die hochbegabte Rachtigall Ergöbt und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Thal und Kelber.
- 4. Die Glude führt ihr Bölle lein aus, Der Storch baut wab bewohnt seinhaus, Das Schwälfslein fpeist die Jungen; Der jchnelle hirld, das leichte Nech Jif iroh und kommt aus seiner Hob In's tiese Gras gesprungen.
- 5. Die unverbroffne Bienenicon Zeucht hin und her, such hier und bar Die eble honigs fpeise; Der suße Weinstod sieh im Saft Und wirket täglich neue Kraft In feinem ichwachen Reise.
- 6. Der Beizen wächset mit Gewalt; Darüber jauchzel Jung und Alt Und rühmt bie große Güte Deß, ber so übersließend Labt Und mit so manchem Gut begabt Das menschliche Gemilthe.

- 7. Ich selber fann und mag nicht ruhn, Des großen Gottel großes Thu Erweckt mir alle Sinuen; Ich singe mit, wenn alles singt, Und saffe, was dem Hohren Kingt, Aus meinem Herzen rinnen.
- 8. Ach, bent ich, bift bu hier so schon, Und lässist bu's und so lieblich gehn Auf viefer armen Erben, Bas will boch wohl nach viefer Welt Dort in bem reichen Himmelszelt Und Parasbiese werben!
- 9. Welch hohe Luft, welch heller Schein Wirb wohl in Chrifti Garten sein! Wie mußes da wohl Klingen, Da so viel tausend Scraphim Mit unsverbrosser Wonnestimm Ihr Halle in Fallelusch fingen!
- 10. D war ich ba! o stühe ich schon, Du reicher Sott, vor beinem Thorn Und trüge meine Palmen! So wollt ich nach ber Engel Weif! Erhöben beines Namens Preis Mit tausenb schone Platmen.
- 11. Doch will, so lang auf Erben noch Ich trage biefes Leisbes Joch Ich auch nicht stille schweigen; Mein Herze soll sich fort und fort An diesem und

an allem Ort Zu beinem Lobe neigen.

12. hilf nur und fegne meinen Geist Mit Segen, ber vom himmel steußt, Daß ich bir stetig blübel Gis, daß ber Sommer beiner Gnab In meiner Seele früh und spat Viel Glaubenöfrucht erziehe.

13. Mach in mir beinem Geiste Raum; Laß mich als einen guten Baum Um Lebensmasser grunnen: So will ich die rund beiner Shr Allein, und keinem andern mehr, hier und bort ewig bienen.

Bf. 104, 24. herr, wie find beine Beite fo groß und viel ? Du haft fie alle weislich geordnet und bie Erbe ift voll beiner Guter.

Stree Betoble.

517. Derr! bir ist nies mand zu vergleichen, Kein Lobe kann beine Größ erreichen, Kein noch so seurze Berstand. Pracht, Wajestät und Ruhm umgeben Dich, aller Wesen Duell und Leben; Licht ist dein strahstenvoll Sewond. In hoben, unermessen Bernen, Wohin kein sterblich Auge schaut, haft du weit über allen Seternen Dir beinen höchsten Sie erbaut.

2. Wie bist bu, wenn bu, Gott ber Götter, Herafafrit, wenn bu in bem Wetter Einhergehst, und so strechter ind so fürchterlich! Du tommst, und Wolfen sind bein Wagen, Dein Wagen bonnert, willig tragen Die Fittige bes Sturmes bich. Die Engel sliegen gleich ben Binben Bor bir voran, herr Zebaut! Wie Flammen, die sich einfaml entzunden, Sind beiner Allmacht Biener, Göttl

3. Als du allmächtig sprachst:
"es werbe!" Da gründetest du
est die Erde, Bor Alters war
bie Tief ihr Kleid. Auf alsen
Bergen standen Wasser, Du
schaftlit sie, da entstöhn die Wasse ger, Durch deines Donners Kraft
gerstreut. Der Berge Gipse,
herr, erschienen, Erhoden durch
bein mächtig Wort, Die Thäter
sanden unter ihnen An den für
sie bestimmten Ort.

4. Wie wimmelt's in ben weiten Meeren Bon großen und von fleinen heeren! herr, beine Weisheit hat tein Ziel! Und wer mißt beine hulb und Starte? Wit Stannen seh ich veine Werk, wie groß und viel! herr, alles wartet auf ber Erbe, 3m Weer und in ber

Luft auf bich, Daß es von bir gefättigt werbe; Du fegnest, sie er quiden sich.

- 5. Dein Obem töbtet und beseetet; Die Welt, die beine Gulb erzählet, Erneuert sich auf bein Gebot. Dein Ruhm ist ewig, beine Stärfe Schuf und bewaheret beine Werfe; Sie sind bein Wohlgefallen, Gott! Du schuft ibte Erd an, sie erzittert! Du tastest an ber Berge Höhn, Und Berg und Feld, durch bich zerend prittert, Sind Flammen, dampfen und vergeht!
- 6. Erheb, erheb, o meine Seele, Gott, meinen Schöple, werfündige sein 206 ber Welt! Ihm singe beine Zubellieber; Ver Fromme halbe sie ihm wieder, Dem Mächtigen, ber uns erhält! Frohlockt ihm, alle seine Hoere, Ihm weihet euren Lobgesang! Der herr ih würbig, Preis und Ehre Zu nehmen, Bob und Vuhm und Dant!

# (Gewitter.)

Bf. 29, 8. 4. Der Gott ber Chren bonnert. Die Stimme bes herrn gebet mit Macht; bie Ctimme bes herrn gebet herrlich.

Mel. herr, bir ift niemanb zc.

518. Wer barf bein

Herrschen, Gott, verneinen, Der bu die Blitze lässest schienen Aus beinem bunkeln Wolfensit ? Des Donners nahes, fernes Grollen, Und beines Wagens furchtbar Rollen Grwiebern Hagel, Sturm und Blitz. Bon beinem Sitze stien Pfeite Nach allen Seiten stümmend hin, Und Serasphinen thun in Site Nach beinem unumschränkten Sinn.

- 2. Wenn's in ben Wollen tobt und wettert, Wenn Schlag auf Schlag herunterschwettert, Danbeit bie Welt von beiner Macht. Dach barf bes Chriften herz nicht zittern, Froh siehet es auch in Gewittern Den reinen Spiesel beiner Pracht. Indeb ber Blidzum himmel ichauet, Wohnt Fried und Andacht in ber Brust, Denn seine Seef ist die Welt.
- 3. Dein Blitz erinnert treue Seelen, Die niemals dir das herz verhehlen, Herr, an bein allburchbringend Wort. D lag mich nichts vor ihm versteden! Denn blitzend würdest dur beden, Und richten am geheimsten Ort. Du wollest selber mich durchbringen Wit beiner

Wahrheit hellem Blig! Dann barf ich stets mit Freube bringen Zu beiner Gnabe heilgem

Siţ.

4. O mache bir mein Serz zu eigen, Daß sich bei mir in Wahrsbeit zeigen Dein Sinn und Bilb im Serzensgrund. Damit man, Serr, bein göttlich Wesen In meinem Wanbel möge lesen, Berfiegle mich in beinen Bund. Gieß bei ber Gnabe sanftem Beuchten Dein Lebenswasser im mich aus, Wich tief im Grunde aus, Wich tief im Grunde

gu befeuchten Bu Früchten für bein Baterbaus.

bein Vaterhaus.

5. Dein Geift, als Strahl von beinem Sipe, Wein Wesen alleseit burchblitze, Und leuchte mir, o Hottes Sohn! So sang ich soll im Fleische Lag ich foll im Fleische legnend mich burchbeben Den Feuerstrahl von beinem Thron! So preiset bich mein Herz, o Netter, Im Worgenroth und in ber Nacht, lubruht im Sonnensschein und Wetter Getrost in beiner Liebesmacht.

#### B. Erntelicher.

Bf. 136, 26. Dantet bem Gott vom hims mel; benn feine Gute mabret emiglich.

DR el. Lobe ben herren, ben machtigen ac.

519. Shauet ben Segen! ben hat uns bie Liebe gegeben! Schauet, bem himmel entsproset bies frohliche Leben, Das uns bewegt; — Jhn, ber bas Welteuheer trägt, Lasset uns finblich erfeben!

2. Segnend regiert er noch beut, wie in vorigen Tagen; Still hat bas Rornlein erquidenbe Fruchte getragen; heiter und frisch fuhrt er bie Rinber jum

Tifc, Wenbet bie Sorgen unb

Klagen.

3. Lieblich und herrlich, — so waren die Felber zu sehen. Rühmet und preiset! — wer hötet das heimliche Fehen? Wer schmicht das Feld. Das wir in Schwachzeit bestellt? Das ist von oben geschieden!

4. Wer hat das Seulzen gestillte, das ist von oben geschen!

4. Wer hat das Seulzen gestillte, das Telben der Vernommen?
Wer ist als Tröster in Stunden der Trübsal gesommen? — Was wir begehrt, hat uns der Vater, das von der Pater gewährt, Dankte ihm herzlich, ihr Kronmen!

5. Wer hat jum himmel die Printernunsoffengehalten? Wer mit Erbarmen gekrönet die Jungen und Alten? Danket bem Herri; Kommet von nah und von fern; Preiset sein herrliches Von Kern; Preiset sein herrliches

1. Mo f. 8, 22. So lange bie Erbe fteget, foll nicht aufforen Some und Ernte, Froft und Dige, Sommer und Winter, Tag und Racht.

De I. Bleibet treu, ihr hochbegludien.

520. Serr, die Erde ist gesegnet Von dem Wohlthun beiner Hund. Git' und Milbe hat geregnet, Dein Geschent des Land. Auf benhügeln, In den Gründen Jit dein See gen ausgestreut. Unser Warten ist geschonet, Unser Herzen sind erfreut.

- 2. Aller Augen sind erhoben, Herr, zu dir in jeder Stund, Daß du Speise gibst von oben, Und versorgest jeden Mund. Und du össignet beine Hund. Deine Bermögen wird nicht matt; Deine Hilf, auf und Spende Wachet alle froh und satt.
- 3. Du gebentst in beiner Treue An bein Wort zu Roah's Zeit, Dag bich nimmermehr gereue

Deine Hulb und Freundlichfeit. Und so lang bie Erbe steht, Ueber ber bein Auge macht, Soll nicht enben Saat und Ernte, Frost und hite, Tag und Nacht.

- 4. Gnabig haftbu ausgegossen, Deines Ueberflusses Honn; Lies
  sest Gras und Krauter sprossen, Liegelt wachsen zermet und
  Korn. Mächtig hast du abges
  wehret Schaben, Unsall und
  Gesahr, Und das Gut steht
  unversehret, Und gesegnet ist
  das Jahr.
- 5. Herr! wir haben olde Gute Micht verbient, die du gethan; unfer Leben und Gemuthe Magt uns vieler Sunben an. Uch, gib, daß auch das Gefilde Für die ruhre unfer herz, Daß ber Reichthum beiner Milbe Uns bewege simmelmarts!
- 6. Hiff, daß wir dies Gut der Erben Tren verwalten immerfort! Alles soll geheiligt werden Durch Gebet und Gottes Wort. Was wir wirken und vollenden Sei gefät in beinen Schoos; — Dann wirst du die Ernte senden Unaussprechlich reich und groß.

- 3. Was Gott thut, das ift woblgethan i Wer darf fein Wafe ten richten, Wenn er, noch eh man ernten fann, Den Segen will vernichten? Beil er allein Der Schat, will fein, Nimmt er uns andre Guter, Zum heile der Gemither.
- 4. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Esgeh nach seinem Willen; Läst es sich auch gum Mangel an. Er weis das Herzugt gu stillen. Wer als ein Christ Genüglam ist, Der kann bei kleinern Gaben Doch Freub und Nahrung haben.
- 5. Mas Gott thut, das ist wohlgethan! Das Feldmag traurig stehen: Wir gehn getroft auf feiner Bahn; Was gut ist, wirb geschehen. Sein Wort verschaffi Uns Lebenskraft, So nennt uns Gottes Erben; Wie können wir werberhen?
- 6. Was Gott thut, das ist wostgethan! Last in Sebutbuns in signification. Er nimmt sich unser gnädig an Und wird uns nicht verlassen. Er, unser Gott, Weiß, was uns Koth, Und wird es gern uns geben; Kommt, Last uns ibn erbeben!

#### C. Berbft und Binter.

Pf. 145, 16. Duethuft beine Sand auf, und erfülleft alles, mas lebet, mit Bobiges fallen.

De L. Bergage nicht, o Sauftein ffein.

524. Des Jahres schund entweicht, Die Flur wirb tahl, ber Walb erbleicht, Der Bhglein Lieber schweigen, — Ihr, Gotteskinder, schweiget nicht, Und laßt hinauf zum ewgen Licht Des Herzens Opfer steigen.

2. Gott ließ ber Erbe Frucht gebeibn, Wir greifen gu, mir

holen ein, Wir sammeln feinen Segen. — herr Jesu, Lag uns gleichen Fleiß An beiner Liebe Ruhm und Preis Mit herzensfreube legen.

- 3. Der Beinstod gibt bie sube Koft, Aus voller Kelter fließt ber Wost, Die Herzen au erfreuen. — Du rechter Beinstod, höchstes Gut, Las beine Reben burch bein Blut Gich freubiglich erneuen!
  - 4. Bas Gottes Sanb für uns

gemacht, Das ift nun alles heimgebracht, Hat Dach und Raum gefunden. — So sammte dir zur Gnabenzeit, D Seele, was bein Herr dir beut, Für beine Kreuzesstunden.

- 5. Denn wie die Felber obe stehn, Die Rebet tatt barüber wehn Und Reif entfärdt die Matten: So endet alle Lust ber Wett, Des Lebens Glanz und Kraft zerfällt; Schnell wachsen seine Schatten.
- 6. Es braust ber Sturm, ber Walb erfracht, Der Wanbrer eilf, um noch vor Nach Zu flüchten aus ben Wettern. — O Jesu, sei uns Dach und Thurm, Wenn oft bes Jebens raußer Sturm Uns will zu Boben schmetten!
- 7. Es fall ber höchlen Baumet Baub, Und milcht nich wiedermet Bem Staub, Von bannen es gestommen. Ach, Wensch, sei noch so hoch und werth: Du mußt hinunter in die Erd, Dawvon du fist genommen!
- 8. Doch wie ber Lanbmann ieine Saat Ausstreuet, es ber Winter nacht, Um Kinftig Frucht zu sehre. So, treuer Bater, besche bu Auch unfern Leib mit Erbe zu, Daß er soll aufersiehen.

9. Indeß, wie über Land und Meer Der Störche Zug, ber Schmalben herr Sonn entgegenstreben: So laß zu bei bie Seelen fliehn, Zu beinem Parabiese ziehn, An beiner Sonne leben!

Pf. 147, 16-18. Er gibt Schnee wie Wolfe; er streuet Reif wie Afche. Wer fann bleiben vor feinem Froft? Er fpricht, fo genfichelget es; er labt feinen Wind weben, fo thauet es auf.

Eigene Melobie.

IOE O

Jad. In ber stillen Einssamteit Findest bu bein Lob bez reit; Großer Gott, erhöre mich! Me'ne Seele suchet bich!

- 2. Der bu alle Sterne führst Und ber Jahre Lauf regierst, Unveränderlich bist bu, Nimmer still, und boch in Ruh.
- 3. Diese talte Winterluft Kraftig in bie Herzen ruft: "Seht, wo ist ber Sommer hin ? Nur ber Herr erwecket ihn!"

4. Gleich wie Wolle fallt ber Schnee Und bebecket Land und See; Wehrt aber Gottes Wind, So gerfließet er geschwind.

5. Reif, wie Afche, nah und fern Streuet uns bie hand bes herrn; Ber tann bleiben por bem Frost, Wenn er weht von Nord und Oft?

- 6. D Beherricher ber Natur! Allem zeigst du Zeit und Spur! Frühling, Sommer, Herbst und Eis Nahn und fliehn auf bein Gebeiß.
- 7. Folgte beines Borte Befehl

Auch fo willig meine Seel! D baß, Jesu, beine Lieb In mir Ienkte jeden Trieb!

8. Friert ba braußen alles ein, Soll mein Herz boch brennenb sein; Leuchte, o mein Heil, in mir, D so glubt und lebt es bir!

### 15. Morgenlieber.

Bf. 57, 8. Dein Berg ift bereit, Gott, mein berg ift bereit, bag ich finge und lobe.

Elgene Melobie.

526. Wach auf, mein Serg, und singe Dem Schöpfer aller Dinge, Dem Geber aller Buter, Dem frommen Menschenbuter!

- 2. Heunt, als die dunklen Schatten Mich ganz umgeben hatten, Bebecktest du mich Armen Wit göttlichem Erbarmen.
- 3. Du fprachft: "mein Kind, nun schlafe, Ich hute meine Schafe; Schlaf wohl, laß bir nicht grauen, Du follft bie Sonne fcauen."
- 4. Dein Wort, bas ift geschehen, Ich tann bas Licht noch seben, Bon Noth bin ich befreiet, Dein Schutz hat mich erneuet.

- 5. Du willft ein Opfer haben, hier bring ich meine Gaben: In Demuth fall ich nieber, Unb bring Gebet und Lieber.
- 6. Die wirst bu nicht verschmahen; Du tannst in's Berg mir seben, Und weißt wohl, baß gur Babe Ich ja nichts Beffres habe.
- 7. So wollft bu nun vollenben Dein Bert an mir, und fenben, Der mich an biefem Tage Auf feinen Sanben trage.
- 8. Sprich Ja zu meinen Thaten, Hilf selbst bas Beste rathen; Den Anfang, Witt' unb Enbe, Ach, herr, zum Besten wenbe!
- 9. Den Segen auf mich schütte, Mein Herz sei beine Hutte, Dein Wort sei meine Speise, Bis ich gen himmel reise.

Bf. 17, 5. Erhalte meinen Gang auf beis nen Suffteigen, bag meine Eritte nicht gleiten.

#### Eigene Melobie.

- 527. Gott bes himmels und ber Erben, Bater, Sohn und heilger Geift, Welcher Tag und Nacht läßt werben, Und die Sonn uns scheinen heißt, Und mit starter hand die Welt Und was brinnen ist, erkätt:
- 2. Gott, ich banke bir von Herzen, Daß bu mich in biefer Nacht Bor Gefahr, Angft, Noth unb Schmerzen Haft behütet und bewacht, Daß bes bosen Feinbes Lift Meinnicht mächtig worden ist.
- 3. Laß die Nacht auch meiner Sunden, Herr, wie biese Nacht, wergehn; Derr, voll, laß mich finden Deine Wunden offen stehn, Da alleine Hilf und Rath Ist meine Wisselatung in Mit und Rath Ut
- 4. Hil, daß ich auch biefen Morgen Geistlich auferstehen mag, Und für meine Seele sorgen, Daß, wenn einst bein großer Tag Und erscheint und bein Gericht, Ich davor erschreck nicht.
- 5. Führe mich, o Herr, und leite Meinen Sang nach beinem Bort; Sei und bleibe du auch

heute Mein Beschützer und mein Hort. Nirgends, als in dir allein, Kann ich recht bewahret sein.

- 6. Meinen Leib und meine Seele Sammt ben Sinnen und Berstand, Großer Gott, ich bir besehle Unter beine ftarke Hand; Berr, mein Schilb, mein' Ehr und Ruhm, Rimm mich auf, bein Eigenthum!
- 7. Deinen Engel zu mir senbe, Der bes bosen Feinbes Macht, Lift und Anschlag von mir wenbe, Und mich halt in guter Acht; Der mich endlich auch zur Ruch Trage nach bem Himmel zu.

Bf. 63, 2. Gott, bu bift mein Gott, frube mache ich ju bir; es burftet meine Geele nach bir.

De L. Fruhmorgens, ba bie Sonn ac.

528. Des Morgens, wenn ich früh aufsteh, Und Abends bann zu Bette geh, Sehn meine Augen, herr, auf bich; herr Relu, bir befehl ich nich!

2. Nur in der Kraft ber Bunben bein, Da kann ich ruhn und sicher sein Mit Leib und Seele, Hab und Gut; Wein Schat ift, Herr, bein theures Blut.

3. Denn, o Berr Chrift, am

Kreuzesstamm Dein heilig Blut bie Gund hinnahm; Drum ich wach ober schlafe ein, Wollft bu, herr, mir im herzen sein!

- 4. Dein Engel halte mich bewacht, Darum ich Tob und Holl nicht acht! Denn wo ich bin, bist bu bei mir, Mein Glud und Kreuz tommt nur von bir.
- 5. Tobt und lebendig bin ich bein, Mein Herz will keines ansbern sein. Dir geb ich's heut, und einst im Tob; Rimm mich zu bir, mein herr und Gott!

30 h. 8, 12. 3ch bin bas licht ber Belt; mer mir nachfolgt, ber wird nicht wanbeln in Finfterniß, sondern bas Licht bes Lebens haten.

Eigene Melobie.

- 529. Morgenglang ber Ewigfeit, Licht vom unerschöpften Lichtel Schied uns biese Morgengeit Deine Straften zu Gesichte, und vertreib burch beine Macht Unfre Nacht.
- 2. Deiner Enabe Morgenthau Fall auf unser matt Gewissen; Laf bie burre Lebensau Lauter üben Troft genießen, Und erquid une, beine Schaar, 3mmerbar.

- 3. Sib, bağ beiner Liebe Gluth Unfre tobten Werke tobte, Und erwed und Serz und Muth Bei erstandner Worgenrolbe, Daß wir, eh wir gar vergehn, Necht aufstehn!
- 4. Ach, du Aufgang aus der Hoh, Sih, Sih, daß auch am jüngsften Tage Unfer Leichnam auferrseh, Und, befreit von aller Plage, Einst in reiner Himmelszier Steh vor dir!
- 5. Leucht uns selbst in jene Welt, Du vertlatte Gnabensone! Führ uns burd bas Thranenfeld In bas Land ber füßen Wonne, Wo die Luft, die uns erhöht, Rie vergeht.

3 c h. 1, 9. Das war bas mabrhaftige Licht, welches alle Menfchen erleuchtet, bie in biefe Welt tommen.

Del. D Gett, bu frommer Gott.

530. O Seju, jüßes Licht!
Run ist bie Racht vergangen;
Run hat bein Enabenglanz Auf's
neue mich umfangen; Run ist,
was an mir ist, Bom Schlummer aufgewedt, Unb hat sich,
berr, nach bir Berlangenb ausgestreckt.

- 2. Was soll ich dir benn nun, Wein Gott, gum Opfer schenker? Ich wie mich gang und gan Jud beine Gnabe senken, Mit Leib und Seel und Seist An diesem Tag; Das soll mein Opfer sein, Weil ich sonst nichts vermag.
- 3. Drum fiehe ba, mein Gott, Da haft bu meine Seele ! Sie fei bein Eigenthum, Daß sie nur bich ermähle In beiner Liebe Kraft; Dahast bu meinen Geist: Darinnen wollst bu bich Berftaren allermeist.
- 4. Da sei benn auch mein Leib Jum Tempel die ergeben; Wahl ish zur Wohnung dir, O bu, mein Heil und Leben! Ja, wirk und leb in mir, Beweg und rege mich, Bis Seele, Geist und Leib Mit dir verelnigt sich.
- 5. Mein Jesu, schmüde mich Mit Weisheit und mit Liebe, Mit Keuschheit, mit Gebuth, Durch beines Gesstes Triebe; Kleib mit der Demuth mich und Und mit der Sanstmuth an: So bin ich wohlgeschmückt Und töstlich angethan.
- 6. O bağ mir biefen Tag Stets vor ben Augen fcmebe, Daß bein' Allgegenwart Mich wie bie

Luft umgebe, Damit mein gans ges Thun Durch herz, burch Sinn und Mund Dich lobe inniglich, Mein Gott, zu aller Stund!

7. Na, fegne, was ich thu, Ja, rebe und gebenke; Durch beines Geistes Kraft Es also süben und lenke, Daß alles nur gescheh Zu beines Namens Ruhm Und baß ich unverrückt Verbleib bein Eigenthum.

1. Theff. 5, 8. Wir aber, bie wir bes Tages find, follen nuchiern fein, angeihan mit bem Rrebs bes Glaubens und ber Liebe und mit bem helm ber hoffnung gur Seligfeit.

De f. Run fich ber Tag geenbet hat.

- 531. Dein treues Ang hat mich bewacht, Und beine Liebeshand Hat allen Schaben bieser Nacht Bon mir hinwegs gewandt.
- 2. Hab Dant, o Jesu, habe Dant Für beine Liebestreu! Hilf, baß ich bir mein Lebensang Bon Herzen bantbar fei!
- 3. Sebenke, Herr, auch heut an mich An biesem ganzen Tag, Unb wende von mir gnädiglich, Was bir mißsallen mag! 32

- 4. Laß treu mich nugen meine Kraft Und meine Gnabenzeit, Unbbilb mich in ber Pilgericaft Bur felgen Emigkeit,
- 5. Erhör, o Jesu, meine Bitt Und nimmmein Seuszen an; Ach, gehe mit mir Schritt vor Schritt Auf meiner Lebensbahn!
- 6. Gib beinen Segen biesen Tag Zumeiner Pflicht unb That, Damit ich fröhlich sagen mag: Wohl bem, ber Zesum hat!

Rom. 18, 12. Die Racht ift bergangen, ber Tag aber herbeigefommen; fo last uns ablegen bie Berte ber Finfternit, und anlegen bie Baffen bes Lidis.

Del. Doch über Erbe, Belt und Beit.

532. D Jeju, meines Lebens Licht, Mun ift bie Nacht vergangen; Wein Geiftesaug zu bir side richt't, Dein'n Anblick zu empfangen.

- 2. Du haft, ba ich nicht forgen konnt, Wich vor Gefahr bebedet, Und auch, vor andern, mich gesund Run aus bem Schlaf erwecket.
- 3. Mein Leben ichentft bu mir auf's neu; Es fei auch bir ver= icheieben, Mit neuem Ernft, mit

- neuer Treu Dich biesen Tag zu lieben.
- 4. Dir, Jesu, ich mich ganz befehl, Im Geist bich mir verklare; Dein Werkzeug nur sei meine Seel; Den Leib bewahr und nabre.
- 5. Durchbring mit beinem Lebensfaft Herz, Sinne und Sebanten; Betleibe mich mit beiner Kraft, In Proben nicht zu wanten.
- -6. Mein treuer Sirte! sei mir nah, Steh immer mir gur Sciten, Unb wenn ich irre, woulft bu ja Wich wieber gu bir leiten.
- 7. Sei bu alleine meine Lust, Mein Schat, mein Trost, mein Leben; Kein andres Theil sei mir bewußt; Dir bleib ich gang ergeben.
- 8. Zeig mir in jebem Augenblick, Wie ich bir soll gefallen; Zeuch mich vom Bosen stets zurruck; Regiere mich in allem.
- 9. Gib, baß ich meinen Wans bel führ Im Geist, in beinem Lichte, Und als ein Frembling lebe hier Bor beinem Angesichte.
- 10. Ach, halt mich fest mit beis ner hand, Daß ich nicht fall, noch weiche; Zeuch ftets mich

burch ber Liebe Banb, Bis ich mein Biel erreiche!

Pf. 59, 17. 3d will von beiner Racht fingen und bes Morgens ruhmen beine Gute.

Del. Soch über Erbe, Belt unb Beit.

- 533. Mein erst Gefühlt sei Preis und Dant, Erheb ihn, meine Seele! Der herr hort beinen Lobgesang, Lobsing ihm, meine Seele!
- 2. Mich selbst zu schützen ohne Macht, Lag ich und schlief im Frieben. Wer schafft die Sicherheit ber Nacht und Ruhe für bie Müben?
- 3. Wer wacht, wenn ich von mir nichts weiß, Mein Leben zu bewahren? Wer ftarkt mein Blut in feinem Kreis Unb fchut mich vor Gefahren?
- 4. Wer lehrt bas Auge seine Pflicht, Sich sicher zu bebeden? Wer ruft bem Tag und seinem Licht, Uns wieber aufzuweden?
- 5. Du bift es, Gott und herr ber Belt, Und bein ift unfer Leben; Du bift es, ber es uns erhalt, Und mir'sjeht neu gegeben.

- 6. Gelobet seist bu, Gott ber Macht, Gelobt sei beine Treue, Daßichnacheiner sansten Nacht, Wich bleses Tags erfreue!
- 7. Laß beinen Segen auf mir ruhn, Wich beine Wege wallen, Und lehre bu mich felber thun Nach beinem Wohlgefallen.
- 8. Nimm meines Lebens gnabig wahr! Auf bich hofft meine Seele; Sei mir ein Netter in Gefahr, Ein Bater, wenn ich fehle.
- 9. Sib mir ein Herz voll Zuversicht, Erfüllt mit Lieb und Ruhe, Ein weises Herz, das seine Pflicht Ertenn und willig thue.
- 10. Daß ich als bein gehorsam Rind Dir zu gefallen ftrebe, Gottselig, zuchtig, fromm gefinnt, Durch beine Gnabe lebe.
- 11. Daß ich, bem Rächften beigustehn, Rie Fleiß und Arbeit icheue, Dich gern an anbrer Wohlergehn Und ihrer Tugendfreue.
- 12. Daß ich bas Glud ber Lebenszeit In beiner Furcht genieße, Und meinen Lauf mit Freudigkeit, Wenn bu gebeutst, beschieße.

### 16. Mittagslieber.

Bf. 145, 15. Aller Augen warten auf bich, und bn gibft ihnen ihre Speife gu feiner Beil. Del. Dies ift ter Tag, ben Gott ic.

534. Herr Gott, Bater im Himmelreich i Wir beine Kinner allgugleich, Wir bitten bich aus herzensgrund : Speif uns, o herr, zu biefer Stund.

2. Eröffn' uns beine milbe Sand, Behut' uns, herr, vor Sund und Schaub, Bewahr uns auch vor theurer Zeit; Gib Frieben uns und Ginigkeit, —

3. Damit wir leben seliglich, Und einst im Himmel schauen dich. Das sei heut und zu aller Frist Amen im Namen Jesu Christ!

Bf. 111, 7. Er gibt Speife benen, fo ibn fürchien. Det. Schmude bich, o liebe Seele.

535. Epeife, Bater, beine

Kinber, Eröfte bie betrubten Sunber, Sprich ben Segen gu ben Gaben, Die mir jego wor uns haben, Daß sie ums gu biefem Leben Starte, Kraft und Rahrung geben, Bis wir enbid mit ben Frommen Zu ber himmel mahlgeit fommen,

Lut. 14, 18—15. Labe die Armen, so bist bu selig. — Da aber solches hörete einer, ber mit zu Tische sah, sprach er zu ihm: Selig ift, ber bas Brob issel im Reiche Gottes.

Del. Bleibet treu, ihr Dochbeglüdten.

536. Freisch Brob und himmlich Leben Gibst du uns, derr Zesu Christ! Lehr uns freudig bich erheben, Der du unster alles bist. Dantbar sind dir unste gefätigt nun, Laß in Arbeit, Freud und Schmerzen Uns in deiner Liebe rubn!

## 17. Abenblieber.

Lut. 24, 18-35. Und fiebe, zween ans ihr nen gingen an bemfelben Tage in einen Fier den, - beg Rame beißt Emmaus u. f. w.

De I. Berte munier, mein Bemuthe.

537. A bend ift es; Herr,

bie Stunde Jst noch wie in Emmans, Daß aus beiner Jünger Bunde Zene Bitte Kießen muß: Bleib bei uns im Erbentlage Jalt in uns bein Abendmaßt, Und bein Friedeusgruß ersülle

- Herz um Berg mit heilger Stille.
- 2. hingesunten ist bie Sonne, Deine Leuchte findet nicht; herre ichtetet und ewge Wonne Sind vor beinem Augesicht. Weithin schimmert Stern an Stern; Aber du, o Glang bes herrn, Ueberstrablest alle Sterne In derweiten himmelsferne!
- 8. Selig, wem bu aufgegangen, Wem du in ber armen Welf, Wo nur eitle Lichter prangen, Friedlich seinen Geist erhellt ! Wenn die Tage nun entsiohn, Blickt er auf zu beinem Thron, Und auch auf ben bunkeln Wegen Strahlt ihm Gottes Heil entgegen.
- A. Selig, wer am letzten Tage Nimmer fürchten muß die Nacht; Wenn kein Schrecken, keine Klage, Kein Gewissenstigt erwacht; Wenn ber Morgenstern ihm winkt, Währenb er am Abenb flukt, Wenn ber Geist bem Geiste zeuget, Daß nun erst bie Sonne steiget!
- 5. Herr, die Nacht, die nun erschienen, Mahnet mich an diesen Tag: Ob ich mit getrosten Wienen Bor bein Antlitz treten mag? Wanbelt ich im Licht vor

- bir? Ober war es Nacht in mir? Ber ben Tag jum Schlaf genommen, Solchem kann kein Schlummer frommen.
- 6. Ift mein Lauf in bir gewesen, D bann schlaf ich freier Lich ein; Weine Glieber wirft bu lösen, Und bes Hauptes Halter sein. Dann zum neuen Tageslauf Wach ich neuerleuchtet auf, Bis mein letzter Tag sich sebet, Und im ewgen Licht verfdiwebet.
- 7. Mube binich, herr, entbinde Wich von biefes Tages Laft! War ich mube nur ber Subes Die bliebungen gedüget haft! Uber wer gefandigt hat, Aft guerft burch Sünben matt; Wer bir Lebt im Geift und Frieben, Mis am Abend Taum ermiden.
- 8. Droben wird man nimmer [hsiafen, Aber von ber Arbeit ruhn. D wie wohl wird beinen Schafen Dort die füße Ruhe thun, Wenn bas Tagewerf gethan, Wenn ber Sabbath kommt beran, Der ben Auserwählten allen Ruff in beine Tempelhallen!
- 9. Sterblich bin ich; barum thue Balb ich biese Augen zu; Denten laß mich, wenn ich rube, An die große Sabbathrub: Daß.

je treuer hier ber Fleiß, Desto schoner bort ber Preis; Dag bie Trägen und bie Lauen Druben keinen Sabbath schauen.

10. Um bas Höchfte will ich beten: Zejus, gib mir beinen Geist! Ach, was hab ich mehr vonnölsen, Als baß du mein Leben seist? Ja, dann wird es lieblich sein! Wachend, schaar ber Frommen Laß auch michzur Kube tommen.

guf. 24, 29. Und fie nothigten ihn und fprachen: Bleibe bei une, benn es will Abend werben und ber Tag bal fich geneiget.

Etgene Delobie.

538. Bieibe bei uns, benn es will Abend werden, Der Taghat sich geneiget! Schon serben und alles ruht und sich geben deren! Ihr Sterne bes himmels, Lobet den Herrn! Shr Sterne bes himmels, Lobet den Herrn! Lobet und present ihr hoch, Alle ihr Werte des Herrn!

2. Bleibe bei uns, benn buntel wird's auf Erben! Nachtthau hernieber steiget. Mub ift bas

Herg, und bulbet viel Beschmerben, Wenn sich bein Trost nicht geiget. Ihr thauenben Luste, Lobet ben Herrn! Ihr Wollen bes himmels, Lobet ben herrn! Alle ihr Engel bes herrn, Lobet und preiset ben herrn!

- 3. Bleibe bei und; bann mag es Abend werden! Laß nur dein Licht und scheinel! Der du midden dichten Gern bleibst du bei dem Deinen! Gern bleibst du bei dem Deinen! Ihr Diener des Herren, Lobet den Herrn! Abet dem Herrn! Alles Derren! Alles was lebt und liebt! Lobet und preiset dem Herrn!
- 4. Bleibe bei uns, bis daß von dieser Erben Wir einstens mussen samt bem fetz, sied auf uns, damit wir selfg werben. Eingehn in deine Freuben! Ihr Wunder ber Liebe, Preiset den Herrn! Ihr seine Ertornen, Preiset ben herrn! Obet und preiset ben herrn! An dem Aletare bes herrn!
- 5. Bleibe bei uns, benn es will Abenb werben; Der Tag hat sich geneiget ! Bei Tag unb Nacht im himmel und auf Erben Sich seine Hobeit zeiget. Dir, Gott, sei bie Ehre, Bater unb Sohn

Und heiligem Geifte Auf ewgem Thron: Wie er von Anbeginn war, So jeho und immerdar!

Rlagl. Jer. 8, 87. Rabe bic ju mir, wenn ich bich anruse, und fprich: Fürchte bich nicht.

Elgene Melobie.

- 539. Der Tag ist hin, mein Zesu, bei mir bleibel D Seelenlicht, ber Sünden Racht vertreibe; Gebauf in mir Glube der Gerechtigkeit, Erleuchte mich, o herr, denn es ist Zeit!
- 2. Lob, Preis und Dank fet bir, mein Gott, gejungen; Dir fei bie Epr, wenn alles wohl, ob ich's gleich nicht versteh; Du bift gerecht, es gebe, wie es geh.
- 3. Rur Eines ift, das mich empfindlich quatet: Beftandigkeit im Guten mir noch fehlet; Das weis'ft du wohl, o Herzenskunbiger, Ich ftrauchle noch wie ein Unmulubiger.
- 4. Bergib es, herr, mir sagt es mein Gewissen: Welt, Teufel, Sund hat mich von dir gerissen: Es ist mir sein, ich ftell mich wieber ein, hier ist mein herz ! ich bein, herr, und bu mein !

- 5. Jiraels Shut, mein Hüter und mein Hirtel Zu meinem Troft bein sieghaft Shwert umgrite, Bewahre mich durch beine große Macht, Und hatt um mich mit treuen Augen Wacht.
- 6. Du schlummerst nicht, wenn matte Glieber schlafen; Ach, lable Seel im Schlaf auch Gutes schaffen; D Lebenssonn, erquide meinen Sinn! Dich laff ich nicht, mein Felis! ber Tag ift hin.

Bf. 120, 4. Giebe, ber hater Ifraele fd'aft noch folimmert nicht.

De I. Bleibet treu, ihr Bochbegladten,

- 540. Derr und Gott der Tag und Nächte, Der du wacht im Himmelszelf, Und voll Gnaben deine Rechte Ausstreckfi über biefe Welt: Sieh, wie deines Kindes Seele, Da der Tag sich nun geneigt, Sich nach deines Worts Befehle Dankend vor dir niederbeugt.
- 2. Bater lich bin zu geringe Aller Treu und Stitigfeit. Die den Befen aller Dinge, Mri in meiner Lebenszeit Und auch hente haft erwiesen; D baß ich recht bankbar wär! herr, bein Name

fei gepriefen; Dein Berg ferner zu mir tebr!

- 3. Sieh nicht an ber Sunben Menge, Ach, gebenke nicht ber Schulb, Die du könntest rachen strenge; Jabe boch mit mir Gebulb! Reinige, herr, mein Gewissen; Leis und Seel dir heilig eil Dein Geist mache mich gestissen. Dir gestigen, Dir zu bienen ohne Scheu.
- 4. Laß mich nicht bahinten bleiben, Laß mich nicht zurück ichn; Dein Geift müffe flets mich treiben, Unverrückt voranzugehn, Jenes Kleinob zu erfassen, Ods er bort am Kreuz, verlassen, Uns er bort am Kreuz, verlassen, Unier tausenb Dualen starb.
- 5. Drauf will ich mich schlafen legen, Lag mich bir empfohlen sein; Baterl gonne mir ben Gegen, Halte Leib und Seele rein. Ja, bein Engel mich bewahre, Deine Gnabe sei mein Schilb, Bis ich hin zum Helanb sahre, Und erwach nach feinem Bib!

Jef 12, 2. Siebe, Gott ift mein Bell; ich bin ficher und fürchte mich nicht.

Del. Mle Menfchen muffen fterben.

541. Gott, bu taffest

mich erreichen Bieberum bie Rubgegeit; Das ist mir ein neues Beichen Deiner Lieb und Gutigs- leit. Laß auch jett mein armes Singen burch bie Abendwollen beingen, Und bleib auch in bieger Nacht Gnabig auf mein Heil bebacht.

- 2. Neige bich zu meinen Bite ten, Stoß mein Opfer nicht hinweg! hab ich gleich oft überchritten Deiner Wahrheit heilgen Steg, So verstuch ich nun bie Sunben, Will mich nur mit bir verbinben. Reiße nur aus meiner Bruft Jebe Wurzel boser Luft!
- 3. Herr es fei mein Leib und Leben, Und was du mir sonst vertraut, Deiner Allmacht übergeben, Die vom hohen himmel schaut. Laß um mich und um die Meinen Einen Strahl ber Gottseit scheinen, Der, was beinen Namen trägt, Als bein Gut zu schüben Psteat.
- 4. Lağund mildiglich bethauen Deines Segens Ueberfluß; Schire me mich vor Angli und Grauen Wende Schaben und Berbruß, Brand und andre Jammerfälle; Zeichne bieses hauses Schwelle,

Dag uns hier tein Tobesichlag Des Berberbers treffen mag.

- 5. Wirke stett in meinen Sinnen, Sieß mir auch im Dunklein bei, Daß im Schlase mein Beglinnen Niemals bir zuwiber sei. Schasse, baß ich schon auf Erben Wög ein Geistelstempel werben, Der nur bir, und nicht ber Welt, Ewia Licht und Keuer batt!
- 6. Geht ihr meine müben Glieber, Geft und fintet nun gur Ruh; Reget ihr euch morgen wieder, Schreib ich's nur bem Schopfer gu. Er wird treulich Bache halten; Wenn ihr aber mußt ertatten, Soll auf Zesum es allein Selig eingeschiafen fein.

Bi, 112, 4. Den Frommen gebet bas Licht auf in ber Finfternig von bem Gnabigen, Barmbergigen und Gerechten.

Eigene Deloble.

542. Run ruhen alle Balber, Bieh, Meniden, Stabt und Felber, Es ichlaft bie ganze Welt; 3hr aber, meine Sinnen, Auf, auf! ihr follt beginnen, Was eurem Schofer wohlgefällt.

2. Wo bift bu, Sonne, blieben ? Die Racht hat bich vertrieben, Die Racht, bes Tages Keinb. Fahr hin! ein' anbre Sonne, Men Mein Jesus, meine Wonne, Gar bell in meinem Perzen scheint meinem Die gulibnen Sternlein prangen Die gulibnen Sternlein prangen Um blauen himmelssaal. Ulso werb ich auch stehen, Wenn mich wird heißen Mein Gott aus biefem Jammerthal.

- 4. Der Leib eilt nun zur Ruhe, Legt Aleiber ab und Schube, Das Bilb ber Sterblichfeit; Das ziehich aus, bagegen Wird Chriftus mir anlegen Das Kleib ber Ehr und Hertlichfeit.
- 5. Das haupt, die Füß und hande Sind froh, daß nun gum Ende Die Arbeit fommen jei. Derg, freu bich! bu sollst werben Bom Elend bieser Erben Und von ber Sunden Arbeit frei.
- 6. Nun geht, ihr matten Elieber, Gest hin und legt euch nieber, Des Bettes ihr begehrt. Es kommen, Stund und Zeiten, Da man euch wird bereiten Zur Ruh ein Bettkein in der Erd.
  - 7. Die Augen ftehn verbroffen, Im Ru find fie gefcoloffen; Abo bleibt bann leib und Seel? Rimm fie gu beinen Geaben, Sei gut für allen Schoben Du Aug und Wächer Ifrael!

- 8. Breit aus bie Flügel beibe, D Jeju, meine Freude, Und nimm bein Rüchlein ein! Will mich ber Feind verschlingen, Co laß bie Engel singen: "Dies Kind soll unverleget fein!"
- 9. Auch euch, ihr meine Lieben, Soll heute nicht betrüben Ein Unfall noch Gefahr; Gott laff' euch sells schlafen, Stell euch bie gulbnen Wassen Um's Bett und seiner Engel Schaar.
- Bf. 86, 8. Bie theuer ift beine Gute, Gett, bag Menichentinber unter bem Schatten beiner Rifact trauen
- Eigene Melobie. 20 erbe munter. mein Bemuthe, Und ihr Ginnen, geht berfur, Dag ihr preifet Gottes Gute, Die er hat gethan an mir, Da er biefen ganzen Tag Bor fo mancher fcmeren Plag Durch fein gnabenreiches Walten hat beschirmet und erhalten. 2. Lob und Dant fei bir ge= fungen, Bater ber Barmbergigfeit, Dag mir beut mein Wert gelungen, Dag bu mich vor allem Leib Unb vor Gunben mancher Art Go getreulich haft bewahrt, Much bie Reind hinmeg getrieben Daß ich unverfehrt geblieben.

- 3. herr, ich bin von bir gewichen, Doch ich flell mich wiede ein; Denn bein Sohn hat aus geglichen Meine Shulb burd seine Bein. Ich verleugne nich bie Shulb: Aber beine Gnab und hulb It viel größer als bie Sunde, Det ich in und an mir finde.
- 4. D bu Licht ber frommen Ceelen, D bu Eight ber Horre lichteit! Dir will ich mich ganz befehlen Diese Voch, mein Gott, bei mir, Weiles nunmehr buntel sier, Tast ich nimmer mich betrube; Trösse mich mit beiner Liebe!
- 5. Lag n'ich biese Nacht empfinben Eine sanste, süße Ruh! Alles Uebel saß verichwinden, Decke mich mit Segen zu! Leib und Seele, Muth und Hut, Weib und Kind und Hat Gut, Freunde, Feind und Hausgenossen Sein in beinen Schut geschsein!
- 6. Ad, bewahremid vor Schreden, Schüke mich vor Ueberfall; Laß mich Kranthelt nicht aufweden, Treibe weg des Krieges Schall; Wende Feu'r mid Waffersnoth, Beftilenz und fonellen

Tob; Laß mich nicht in Gunben fterben, Noch an Leib und Seel verberben!

7. O bu großer Gott, erhöre, Was bein Kind gebeten hat; Sefu, deß ich steis begehre, Bleibe bu mein Schult und Nath; Und mein Hort, du werther Geist, Der du Freund und Tröster beist, Döre doch mein sehnlich Flehen! Amen, ja es soll geschefen.

Bf. 121, 8. Der bich bebutet, fclaft nicht. De L. Befu, meine Freube.

544. Firte beiner Schafe, Der von keinem Schlafe Etwas wissen mag! Deine Wundermilbe Diente mir zum Schilbe Den vergangnen Tag; Sei die Nacht Auch auf der Wacht, Und laß mich von beinen Schaaren Um und um bewahren!

2. Dece mich von oben Bor ber Feinde Toben Mit ber Baterbuld! Ein verschnt Sewiffen Sei mein Aucheiffen; Ach, vergib bie Schutb! Zefus Chrift Mein Mittler ift; Er hat bas, was ich verschutbet, Williglich erbulbet.

3. Lag auch meine Lieben Reine Noth betruben, Sie find mein und bein. Schließ uns mit Erbarmen In ben Laterarmen Wohlgeborgen ein! Du bei mir Und ich bei bir! Also find wir ungeschieben, Und ich schlaf im Krieben.

4. Komm, vericiließ die Kammer Und laß allen Jammer Ferne von und fein! Sei du Schloß und Riegel, Unter deine Flügel Nimm bein Küchlein ein; Deck und zu Wit Schuß und Nuch, So wird und kein Grauen weden, Roch der Keind und ichrecken.

5. Wie? wenn ich mein Bette Heut zum Grabe hatte? Zeho roth — balb tobt? Drum, hofit du's beiglossen, Setro ich unverdrossen, Herr, auf bein Gebot! Richts will ich, herr, wider bich! Lieg ich nur an Zesu Wunden, Setro ich alle Stunden.

6. Nun wohlan, ich thue In verguigter Ruse Meine Augen zu; Seele, Leib und Leben Hagen ich bir ergeben, Tener Hater, bu! Gute Nach!! Nimm wich in Ach! Und erleb ich je ben Worgen, Wirst du weiter sorgen. Bf. 4, 9. 36 liege und ichlafe gang mit Grieben; benn allein bu, herr, hilfft mir, bag ich ficher mobne.

Eigene Relobic.

- 545. Mun sich ber Tag geenbet hat, Und teine Sonne scheint, Schlaft alles, mas ba mub und matt, Und was zuvor geweint.
- 2. Nur bu, mein Gott, wachft über mir; Du schläfft und schlummerst nicht. Die Finsterniß ist nicht bei bir, Denn bu bist selbst bas Licht.
- 3. Gebenke, Herr, nun auch an mich In biefer bunkeln Nacht, Und schirme bu mich gnübiglich Mit beiner Engel Wacht!
- 4. Zwar fuhl ich meine Sunbenschulb, Sie klagt vor bir mich an; Doch bent an beines Sobnes hulb, Der für mich g'nug gethan.
- 5. Ihn fet ich bir jum Burgen ein, Wenn ich muß vor Gericht. Ich tann ja nicht verloren fein In folder Zuversicht.
- 6. Darauf foließ ich bie Augen zu, Und schlafe frohlich ein. Mein Gott bewachet meine Rub; Wer wollte traurig fein?
  - 7. Beicht, nichtige Gebanten,

- hin! Wo habt ihr euren Lauf? Ich baue jeht in meinem Sinn Gott einen Tempel auf.
- 8. Soll biese Nacht bie Letzte sein In biesem Jammerthal, So führ mich, Herr, in Himmel ein Zur außerwählten Zahl.
- 9. Und also leb und sterb ich bir, O herr, Gott Zebaoth! Im Tob und Leben hilf du mir Aus aller Angst und Noth!

Bf. 68, 7. Wenn ich mich zu Bette lege, fo bente ich an bich.

Eigene Relobie

- 546. Der lieben Sonne Licht und Pracht hat nun den Lauf vollführet, Die Welt hat sich nas die Geschipet! Tritt an die Himmelsthur, Und bring ein Lieb herfür; Las beine Augen, derz und Sinn Auf Zesum ein aerichtet hin!
- 2. Ihr hellen Sterne, leuchtet mohl, Und gebet eure Strahlen! Ihr macht die Racht des Lichtes voll; Doch noch zu tausend Wasen Scheint heller in mein Gerg Die ewoge himmelskerz, Wein Iesus, meiner Seele Ruhm,

Mein Schut, mein Schat, mein Eigenthum.

- 3. Der Schlaf wird liegen biefe Racht Auf Menichen und auf Thieren; Doch Einer ift, ber broben macht, Bei bem tein Schlaf zu fpuren. Dein Aug, o Gottes Sobn, Blant stets auf mich vom Thron; Drum soll mein Berg auch machen fein, Damit bu wachest nicht allein!
- 4. Berschmäße nicht bies arme Lich, Das ich bir, Jesu, singen, In meinem Herzen ist tein Fried, Als bis ich bir es bringe! Ich bringe, was ich kann, Ach, nimm es gnäbig an; Es ist boch herzelich gut gemeint, O Jesu, meiner Seele Freunt!
- 5. Mit bir will ich zu Bette geft, Dir will ich mich befehre, Du wirft, mein Cuter, auf mich jehn, Und rathen meiner Seelen. Ich furchte teine Noth, Richt Bolle, Welt und Tob; Denn wer mit Jesu flasen gest, Mit Freuben wieder aufersteht.
- 6. Ihr hollengeister, fort mit euch! hier habt ihr teine Statte; Dies haus gehört in Jesu Reich, Er schirmt auch bieses Bette. Der Engel starte Wacht halt es

- in guter Ucht, Ihr Heer und Lager ift sein Schut, Drum sei auch allen Teufeln Trut!
- 7. So will ich ruhig ichlafen ein, Umsagt von Jesu Armen. Dein heil soll meine Decke sein, Mein Bette bein Erbarmen. Mein Schter fet beine Bruft, Mein Traum bie siffe Luft, Die aus bem Wort bes Lebens stießt, und bie bein Eeist in's Sergergießt.
- 8. So oft mir eine Aber ichlägt, Soll bich mein Geift umfangen; So vielmal sich bas herz bewegt, Soll bies fein mein Berlangen, Daß ich mit lautem Schall Mög rufen überall: "D Zeil, von bift ewig mein! D heiland, ich bin ewig bein!"
- 9. Run, matter Leib, ichie dich zur Ruh, Und schlaf fein sant und fille! Ihr müben Augen, schließt euch zu, Denn bas ist Gottes Wille! Schließt aber bies mit ein: "Herr Zesu, ich bin bein! So sei ber Schluß mit Gott gemacht; — Run, treuer Zesu, gute Nacht!

Bf. 92, 2. 3. Das ift ein toftliches Ding -, bes Morgens beine Gnabe, unb bes Rachts beine Bahrheit verffinbigen.

Del. Run ruben alle Balber.

547. Wenn ich mich ich distafen lege, Mein heisand, und erwäge, Was du an mir gethan, So preist dich mein Gemüthe, Und bu, voll Gnad und Güte Nimmi auch bes Nachts dich meiner an.

- 2. Ich gese nun zu Bette; Du weißt, was ich gern hatte: Im Traum bein heilges Bilb! Im Schlafen beine Rabe; Und wend ich bich nicht febe, Set boch mein herz von die erfüllt.
- 3. Schließ biese Nacht mich Armen Aus ewigem Erbarmen In beine Obhut ein, Gib, baß tein Feinb mich schrede; Dein heil fei meine Dede, Dein Licht in Finsterniß mein Schein!

Dobel. 5, 2. 36 fclafe, aber mein Berg machet.

Rel. Berglich thut mich verlangen.

548. Berr! es gescheh bein Wille; Mein Leib eilt nun gur Ruh, Es fallen in ber Stille Die müben Augen zu. Erlaß mir Schulb und Strafe, Daß ich von Sunben rein, Jum Tobe wie zum Schlafe Bereitet möge fein.

- 2. Laß, fern von Schredensbilbem Und wilber Traumerei, Die Seele nichts fich schilbern, Das ihrer unwerth sei; Raß frei von eitlen Sorgen Den Tag mich wiebersehn, Und auf ben Kampfplat morgen Mit neuen Kräften gebn.
- 3. Doch, wenn ber Tobesicummer Für mich in biefer
  Racht Den Freuben samnt bem
  Rummer Ein Schneles Enbe
  macht, Dann start mich, wean
  bas Schreden Der letten Stunde
  brobt; Du wirft mich auferweden, Gin Schlaf nur ist mein
  Tob.
- 4. Drum fahr ich hin mit Freuden Zu Zefu, meinem Herrn! Die Welt und ihre Leiben, D Gott, versaff' ich gern. Wohl bem, der bis an's Ende Sich als ein Sprift erweißt; Mein Gott, in beine Habe Befehl ich meinen Geift!

and Google

## (Um Chluß der Woche, auch des Jahres.)

Bf. 48, 3. Senbe bein Licht und beine Babrheit, bag fie mich feiten, und bringen gu beinem belligen Berge und zu beiner Wohnung.

Del. Gel 206 und Ehr bem Sochiten tc.

549. Gott Lob! ein Schrittgurswigkeit. Ich wochenbet; Zu dir im Fortgang biefer Zeit Mein Herz sich fehre lich wendet, D Quell, baraus mein Leben stiefet Und alle Gnabe sich erziefet Zu meiner Seele Leben.

- 2. Ich jähle Stunden, Tag und Jahre, Und wird mir faft zu lange, Bis es erschein, daß ich gar, O Leben, dich umfange, Damit, was sterblich ist an mir, Berschlungen werde gang in dir, Und ich unsterblich werde.
- 3. Bom Feuer beiner Liebe glüßt Mein Her, bas bu ents aunder, Du bift's, mit bem fich mein Gemuth Aus aller Kraft verbindet. Ich in bir, und bu in mir, Doch möcht ich, o mein heil, ju bir, Noch immer näher bringen.
- 4. O bağ bu selber tamest balb ! Ich gabl bie Augenblicke; Ach, tomm, eh mir bas Herz erkalt'

Und fich jum Sterben ichide! Romm boch in beiner herrlichsteit; Schau ber, bie Lampe fteht bereit, Die Lenben find umgurtet.

- 5. Doch fei bir gang anheimgestellt Die rechte Zeit und Stunde, Wiewohl ich meis, daß bir's gesällt, Wenn ich mit Serg und Munde Dich tommen heiße und darauf Bon nun an richte meinen Lauf, Daß ich bir tomm entgegen.
- 6. Ich bin vergnügt, baß mich inichts kann Bon beiner Liebe nichts kann Bon beiner Liebe ibermann Dich meinen Freund barf nennen, Und baß bu bort o Lebensfürft, Dich gang mit mir vereinen wirft Und mir bein Erbe schenten.
- 7. Drum preif ich bich aus Dantbarteit, Daß sich Woch (bas Zahr) geenbet, Und also auch von biefer Zeit Ein neuer Schritt vollenbet; Ach, sühr mich eilig weiter fort, Bis ich gelange an bie Pfort Jerusalems bort oben.
- 8. Wenn auch die Hande lässig sind, Und meine Kniee wanten, So beut mir beine Hand geschwind Und halt mich in ben Schranken Des Glaubens, daß

in bir mein Herz Sich ftarte, und ich himmelwarts Ohn' Unterlag auffteige.

9. Geh, Seele, frisch im Glauben bran Und fei nur unerichroden; Laft bid nicht von ber rechten Bahn Die Luft ber Beft abloden. So bir ber Lauf zu langfam baucht, So eile, wie ein Abler fleucht, Mit Flugeln fuger Liebe.

10. O Zeful meine Seele ift Bu bir icon aufgeflogen: Du haft, weil bu voll Licbe bift, Wich gang zu bir gezogen. Fahr hin, was heibet Stund und Zeit, Ich ich fon in ber Ewigkeit, Weil ich in Jefu lebe!

# XXIII. Von den lehten Dingen.

1. Borbereitung auf ben Tob.

1. Cam. 20, 3. Et ift nur ein Coritt

Eigen e Delobie.

550. Wer weiß, wie naße mir mein Ende? hin gest bie Zeit, her tommt ber Tob. Uch, wie gefchwinde und begende Kann tommen meine Tobesnoth! Wein Gott, ich bitt burch Christie Blut: Wach's nur mit meinem Ende aut!

2. Es tann vor Nacht leicht anders werben, Ale es am frühen Worgen war Diewell ich feb auf biefer Erben, Schweb ich in fleter Todsgefahr. Wein Gott, ich bitt durch Christis Blut: Mach's nur mit meinem Erbe gut! 3. Herr! lehr mich stets mein Enbbebenken, Und wenn ich dann einst steten muß. Die Seel in die Wuchen seinen Much ja nicht sparen meine Buß. Wein Gott, ich bitt durch Christis unt mit meinem Enbe

gut!

4. Laß mich bei Zeit mein Haus
bestellen, Daß ich bereit sei für
und sür, Und sage stets in allen Fällen: Herr, wie du millst, so solicits mit und: Wein Sott,
ich bitt burch Ehrist Blut:
Wach's nur mit meinem Enbe aut!

5. Mach mir ftets fuße beinen Simmel, Und bitter biefe foudbe Belt, Und gib, bag mir im

Beltgetümmel Die Ewigkeit fei vorgestellt! Mein Gott, ich bitt burch Chrifti Blut: Mach's nur mit meinem Enbe gut!

- 6. Uh, Bater, bed all meine Gunbe Mit bem Berbienstie Jesu zu, Damit ich hier Bergebung finde, Und bort bie langgevonsische Rus. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut: Mach's nur mit meinem Ende gut!
- 7. Ich weiß, in Zesu Blut und wohl gedet'i; Da find ich Troft in wohl gebett'; Da find ich Troft in Tobesstunden, Und alles, was ich gerne hatt. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut: Wach's nur mit meinem Ende aut!
- 8. Nichis ift, bas mich von Zefu [heibe, Nichis, es ] eie Leben ober Zob! Ich feg bie hand in seine Seite, Und sage: mein Herr und mein Gott! Mein Gott, ich bitt durch Erifit Blut: Mach's nur mit meinem Snbe gut!
- 9. So tomm mein End heat ober morgen: Ich weiß, daß meiß, daß mit's mit Jesu gluckt; Ich binnen Sorgen, Mit Jesu Blut schon ausgeschmidt. Wein Sort, ich burch Ehrift Blut: Wach's nur mit meinem Ende gut!

10. Ich indeß in bir vergnüget, Und fterb ohn alle Kummernist Es gebe, wie mein Gott es füget; Ich glaub und bin gang gewiß: Durch beine Gnab und Strift Blut Machft bu's mit meinem Ende gut.

Bf. 90, 12. Lehre uns bedenten, bag mir fterben muffen, auf bag mir fing merben.

De L. Berbe munter, mein Gemuthe.

551. An, herr, fehre mich bebenken, Daß ich einmal fterben muß; Lehre mich bie Sinne senken Auf ben lethen Ebensschus; Erelle mir mein Erben für, Und erweck bie Begier, Wich bei noch gefunden Zeiten Auf bas Grad wohl zu bereiten.

- 2. Enblich muß ein Licht verstennen, Enblich fauft ber Zeiger aus; Alfo muß ich wohl bekennen, Daß auch bies mein Erbenhaus Enblich noch zerfallen muß. Test besteht der strenge Schlich ver fixenge Schlie, Mengen, als bes Tobes Erben, Müssen auch des Tobes frechen.
- 3. Wenn wir taum geboren werben, Ift vom erften Lebenstritt Bis in's fuble Grab ber

Erben Rur ein turz gemefiner Schritt. Ach, mit jedem Augenblid Sehet unfre Kraft zurud, Und wir find mit jedem Jahre Reifer zu ber Tobtenbahre.

- 4. Drum, mein Gott, lefr mich bebenten, Daß ich niemals sicher hin! Will bie Welt mich anders lenten, Uch, jo schreib in meinen Siun: Du mußt sterben, Menschentind! Daß mir alle Lust gerrinnt, Die mir sonst in eiteln Sachen Kann ben Tob geringe machen.
- 5. Laß mich nicht bie Buße fparen, Bis die Krankfeit mich ergreift, Sondern bei gesunden Jahren, Geb fich die Sume hauf, Laß mich täglich Buße thun, Daß das allerleite Run Wich befrei von aller Sunde Und mit dir verschnet Inde.
- 8. Kun, mein Gott, bu wirst es machen, Daß ich fröhlich stern kann. Dir besehr ich meine Sachen; Rimm bich meiner Seelen an! Deines Sohnes iheures Blut Komme nir alsbann zu gut, Daß mein tehres Wort auf Erben Jesus!

B f. 90, 10. Unfer Leben - fahret fch nell babin, ale flogen wir bavou.

De L. Befue, meine Buverficht.

552. Meine Lebenszeit verstreicht, Sianblich eil ich zu bem Grabe, Und wie wenig ist's vielleicht, Das ich noch zu Leben habe! Deut, o Wensch, an beinen Tod, Saume nicht, benn Eins ist Voth!

2. Lebe, wie bu, wenn bu ftirbft, Bunfden wirft, gelebt gu haben ! Guter, bie bu hier erwirbft, Burben, biebir Menfden gaben, Richte wirb bid im Tob erfreun : Diefe Guter find nicht bein.

- 3. Nur ein Herz, bas Jesum liebt, Nur ein ruhiges Gewissen, Das vor Gott bir Zeugniß gibt, Wirb bir beinen Tob versügen: Diese Herz, von Gott erneut, Gibt im Tobe Freubigkeit.
- 4. Wenn in beiner letten Roth Freunde hulflos um dich beben, Dann wird über Welt und Tod Dich dies reine here erschen Dann erschrecht bich tein Gericht, Gott ist beine Auwersicht!
- 5. Daß bu diefes Herz erwirbst, Fürchte Gott, und bet und wache. Sorge nicht, wie früh du stirbst; Deine Zeit ist Gottes Sache.

Berne nur ben Tob nicht icheun, Berne feiner bich erfreun.

- 6. Ueberwind ihn durch Bertraun; Sprich: ich weiß, an wei ich glaube, Und ich weiß, ich werd ihn schau, Denn er weckt nich aus dem Staube. Er, ber rief: es ist vollbracht! Rahm bem Tobe seine Wacht.
- 7. Tritt im Geistzum Grab oft hin, Siefe bein Gebein versenken; Sprich: Dern, daß ich Erb bin, Lehre du mich selbst bedenken; Lehre du mich's jeden Tag, Daß ich weiser werben mag!

Bf. 37, 87. Bleibe fromm und halte bid recht; benn foldem wird es guleht mohl geben.

Del. Gel Lob und Ehr bem Dochften sc.

553. Wenn meine lette Stunde ischlägt, Mein Herz hort auf zu ichlagen; Wenn man in's ftille Grab mich legt Rach all ben lauen Tagen: Bas war ich bann, was hatt ich bann, War mir die Thur nicht aufgethan Jum felgen himmelreiche?

2. Wie flieht ber eitlen Freuben Schwarm, Benn fich ber Tob last ichauen! Sie überlaffen, ichmach und arm, Den Denfchen

seinem Grauen. Das Blendwerk irbscher Eitelkeit Berschwindet vor der Wirklickeit Im Angesicht des Todes.

- 3. In unverhullter Schredgeflatt Eritt vor uns unfre Sunbe,
  Und von den Augen fallt alsbalb
  Der Selbfwerbleubung Binde;
  Wir find bann gangauf uns beickfantt, Und alles in und an
  uns lenft Den Blid auf unfer
  Clenb.
- 4. Wenn bu bann nicht mein eigen bist In meiner lettene Stunde, Wenn du bann nicht, herr Jesu Chrift, Wid sabst mit froher Kunde, Daß du für ben, ber an bich glaubt, Dem Tode seine Macht geraubt, So muß ich in veragen.
- 5. Run aber, weil bu mein, ich bein, Kann ich getroft entschaffen; Dein heiliges Berbienst ist mein, Schützt mich vor allen Strasen; Du hast ja meinen Tod gebüst, Und badurch meinen Tod versus; Bu einem selgen Heimgang.
  - 6. Drum bei bem letten Glos denklang Sei bu mir, Herr, gur Seite, Und gib mir bei bem Tobesgang Dein freunbliches Geleite, Damit bie lette Erbene

noth Richt eine Krantheit fei jum Tob, Bielmehr zum emgen Leben!

1. Petr. 1, 24. Alle Berrlichfeit ber Densifden ift wie tes Grafes Dlume. Das Gras ifi verborret und bie Blume abgefallen.

Eigene Delobie.

- 554. U. , wie nichtig, ad, wie slichdig Ist der Wensichen Leben ! Wie ein Nebel balb entssehet, So ift unser Leben; sehet.
- 2. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig Sind ber Menschen Tage, Wie ein Strom beginnt zu rimen Und mit Laufen nicht halt innen, So fährt unfre Zeit von binnen.
- 3. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig Ift ber Menichen Freube! Wie sich wechseln Stund und Zeiten, Licht und Dunkel, Fried und Streiten, So sind unfer Kröblickeiten.
- 4. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig Ift ber Menschen Schöne! Wie ein Blümsein balb vergebet, Wenn ein rauhes Lüftlein webet, So ift unsre Schöne; sebet!

- 5. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig Ift ber Menschen Dichsten! Der bie Kunste liebgewonsnen Und manch schönes Werkersonnen, Ist er je bem Tobentronnen?
- 6. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig Sind ber Menfchen Schatte! Es tann Gluth und Fluth entflieben, Daburch, eh mir's und versehen, Alles muß ju Trümmern geben.
- 7. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig Ift ber Menschen Prangen! Der in Purpur, hoch vermessen, Ift gleich wie ein Gott gesessen, Dessen wird im Tob vergessen.
- 8. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig Sind ber Menschen Sachen! Alles, mas wir sehen, Das muß fallen und vergehen; Wer Gott hat, bleibt ewig steben!

Bf. 39, 13. 36 bin beibes, bein Bilgrim und bein Burger, wie alle beine Bater.

Gigene Melobie.

555. Mein Leben ift ein Bilgrimstand, Ich reise nach dem Baterland, Nach dem Jerusalem

TO Trecopy Carl Solo

bas broben Gott selbst als eine feste Stadt Auf Bundesblut gegründet hat, Da werd ich meinen Gott stets loben. Weis Leben ist ein Pilgrimstand, Ich reise nach bem Baterland.

- 2. So schnell ich Land und Sand verlaß, Lauft schnel bes Lebens Stundenglas, Und was vorfei ist, toumt uicht wieder. Ich eile zu der Ewigkeit, Derr Zesu, mach mich nur bereit, Und öffine meine Augentider, Daß ich, was zeitlich ist, veracht, Und nur nach bem, was ewig, tracht.
- 3. Kein Reisen ist ohn Ungemach, Der Lebensweg hat auch sein Ach, Man wanbelt nicht auf weichen Kosen. Der Weg ist eng, ber Feinde viel, Die wich abwenden von dem Ziel, Ich muß mich oft in Dornen stoßen. Ich muß durch durre Wüssen gehn, Und kann oft keinen Kusweg sehn.

let, Wenn ich bas golbne himmelsthor Mir stell in Glaub und Koffnung vor.

- 5. Fracels Suter, Zeju Chrift, Der bu ein Pilgrim worben bift, Da bu mein Fielich haft angenommen, Zeig mir im Worte beine Tritt, Luft mich bei einem jeben Schritt Zu beinem Delf stellt achger tommen. Mein Leben seigen, ach, elle bu, Unb seund mit Inab euch mit Inab euch mit Inab euch mit Inab und half bergu.
- 6. Durch beinen Geift mich heilig leit, Gib in Gebulb Beftanbigteit, Bor Straucheln meinen Fuß beschübe. Ich falbe, geuch mich, baß ich bir nachlauf,
  geuch mich, baß ich bir nachlauf,
  Sei mir ein Schirm in Trübfalsbige. Laß beinen sügen
  Enabenschein In Finkerniß nie ferne sein.
- 7. Wenn mir mein Herz, o Gnabenfull, Wor Durft nach bir verschnachten will, So laß mich die zum Labsal finden. Und wenn ich schließ die Augen zu, So bring mich zu der sielen Ruh, Wo Streit und Muße ganz verschwinden, Ja, laß mich sein in Abrams Schoos, Dein Liebling und bein Hausgenoß.

8. Bin ich in biefem fremben Land Der blinben Belt gleich unbekunnt; Dort find die Freunbe, die mich kennen, Dort werb ich mit ber himmelsschaar Dir jauchzenb bienen immerbar, Unb in ber reinsten Liebe brennen. Wein Heiland, komm, o bleib nicht lang, Hier in ber Wüste wirb mir bang!

### 2. Sterbelieber.

Bf. 119, 19. 3ch bin ein Baft auf Erben; verbirg beine Gebote nicht vor mir.

De L. Berglich thut mich verlangen.

556. Ich bin ein Gast auf Erben, Und hab hier teinen Stand; Der himmel soll mir werben, Da ist mein Baterland. Sier muß ich Arbeit haben, Hier geh ich ab und zu; Dort wird mein Gott mich saben Mit seiner ewgen Rus.

2. Was ist mein ganzes Wesen Bon meiner Jugend an, Mis Muh und Noth gewesen? So lang ich benken kann, hab ich so manchen Worgen, So manche liebe Nacht Wit Kummer und mit Sorgen Des Herzens zugebracht.

8. 3ch habe mich ergeben In alles Giud und Leib; Bas will ich beffer leben In biefer Sterblichteit? Es muß ja burchgebrungen, Es muß gelitten fein! Ber nicht hat wohl gerungen, Geht nicht zur Freube ein.

4. So will ich zwar nun treiben Mein Leben burch bie Welt, Doch bent ich nicht zu bleiben In biefem fremben Zett. Ich wandre meine Straße, Die zu ber heimath führt, Da mich in vollem Maage Mein Vater tröften mirb.

5. Die Heimath ist bort oben, Wo aller Engel Schaar Den großen Herricher loben, Der lein wird, ift und war, Des Machthand alles träget Und für und sur epatt, Auch alles bebt und leget, Nach bem's ihm woblaesalt.

6. Zu ihm steht mein Bertangen, Da wolft ich gerne hin! Die Welt bin ich burdgangen, Daß ich's fast mube bin. Je langer ich hier walle, Je wenger ind ich Freud, Die meinem Geste gefalle; Das Meift ist Derzeleib.

- 7. Die Herberg ist zu bose, Der Erhössal ist zu viel; Ach, komm, mein Gott, und tose Mein Ferz, wann bein Herz will! Komm, mach ein selig Ende An meiner Wandberschaft, Und was mich kränkt, das wende Lurch beines Armes Krass!
- 8. Wo ich gewohnt intessen, 3st nicht mein rechies Haus Mann mein Ziel ausgemessen. So tret ich balb hinaus; Was ich allhier gebrauchet, Das leg ich alles ab, Und wenn ich ausgehauchet, So grabt man mir ein Groß.
- 9. Du aber, meine Freube, Du meines Lebens Licht, Du giehst mich, wenn ich scheibe, Hin vor bein Angesicht, In's Haus ber emgen Wonne, Da ich stets freuderwoll Gleich als die helbe Sonne Wit andern leuchten soll.
- 10. Da will ich immer wohnen, Und nicht nur als ein Gast, Bei benen, die mit Kronen Du ausgeschmüdest halt; Da will ich herrlich singen Bon beinem großen Thun, Und, frei von schnöben Dingen, In meinem Erbiteil ruhn.

1, Betr. 1, 8. 3hr werbet end freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freube.

Rel. Berbe munter, mein Gemutbe.

- 557. Freu bich sehr, o meine Seele, Und vergiß all Roth und Dual, Weil bich Shriems beiem Jammerthall Aus Trübsal und großem Leid Sollst du hie großem Leid Sollst du bei habren in die Freud, Die tein Ohr je hat gehöret, Die in Ewiglett auch möhret.
- 2. Tag und Racht hab ich gerufen Ju bem Herren, meinem Gott, Weil mich stelts viel Kreuz betrossen, Daß er mit huss aber Noth. Wie sich sehn ein Wanbersmann Rach bem Ende seiner Bahn, So ist dies mein täglich Bitten, Daß ich gern hätt außgestritten.
  - 3. Denn gleichmie die Rofen stehen Unter einer Dornenschauf, Mis auch die Chriften geben Durch viel Angli, Roth und Gefahr. Wie die Meereswellen lind und der ungefühme Wind: Mis ift allier auf Erben Unfre Walls sahrt voll Befchwerben.
  - 4. Welt und Teufel, Gund und Solle, Unfer eigen Fleisch und Blut Plagen ftets hier unfre

Seele, Laffen uns bei keinem Muth; Wir find voller Angft und Plag', Reich an Kreuz find unfre Tag'. Gleich, wenn wir geboren werben, Find't fich Jammer g'nug auf Erben.

- 5. Wenn die Morgenröth aufgebei Und der Schlaf sich von uns wend't, Sorg und Kummer uns umfabet, Rüh sich find find't an allem End. Thännen sind bier unser Brot Um das Früh- und Kondroth. Wenn' die Sonn aufhört zu sieheinen, hört nicht auf bas dittre Weinen.
- 6. Drum, herr Chrift, bu Morgensterne, Der du ewiglich aufgest, Sei du jett von mir nicht ferne, Beil bein Blut mich hat erlöst! Hift, daß ich mit Fried und Freud Mög von hinnen fahren heut! Ach, fei du mein Licht und Straße, Mich mit Beistand nicht verlasse!
- 7. In bein' Seite will ich flieben Auf bem bittern Tobesgang; Durch bein' Wunden will ich zieben In mein himm-lifch Auterland. In das schöne Parabies, Das bein Muub bem Schächer wies, Wirst bu mich, herr Chrift, einschren, Mich mit emger Klarzeit zieren.

8. D6 mir schon bie Augen brechen, Ob mir bas Gehor werschwind't, Weine Zung nichts mehr kann sprechen, Mein Berfland sich nicht bestundt. Dist wo boch mein Licht, mein Hort; Du wirft seig und Pjort; Du wirft seig mich regieren, Und bie Bahn zum Jimmel fübren.

9. Freu bich seigt, o meine Seele, Und vergiß all Noth und Qual, Weil bich nun Chriftien, bein Herre, Must auß biesem Jammerthal! Seine Freud und Herrlichteit Sollst du sehn in Ewigkeit, Und bort mit den Engelchören Triumphiren ohn' Auflöbren.

Bf. 27, 9. Lag mid nicht und thue nicht von mir bie Sand ab, Bott, mein Bell.

Del. Sowing bid auf gu beinem Gott.

558. Liebster Jesu! las mich nicht, Wenn es tommt gum Scheiben; Sei du meine Zuversicht, Und bein bittres Leiben Las mir Trost und Leben seine. Wenn ich werbe sterben. Miso schlaft ich sein, Und kann nicht verberben.

2. Fuhre mich bie Simmels. bahn, Lag bein Bort mich leiten ;

Mimm bich meiner Seele an, Hilf mir muthig ftreitent Stärke mich durch bein Berbienst, Wenn bie Glieber beben! — Dann wird sterben mein Gewinnst, Und du bist mein Leben.

- 3. Wenn ber Satan mich vertlagt, Bollft bu mich vertreten; Benn mich mein Gewiffen nagt, Wirft bu fur mich beten. Wenn ber schwere Kampf angeht, Wirft bu mich nicht laffen; Wenn bie Noth am höchsten fteht, Will ich bich umfassen.
- 4. Wenn mir angit und bange ist, Sei du felift mein Tröfter! Rette mich, herr Zesu Christ! Zo bin bein Erlöster. Wenn ich nicht mehr beten kann, Auch nicht mehr kann fallen, Nimm bie leisten Seufzer an, Lah mich ja nicht fallen!
- 5. Wenn mein Ohr nicht weiter hort, hore bu mein Achgent Benn bie Tobesnoth sich mehrt, Will ich nach bir lechgen. Wenn mein armes herze bricht, Lah auch beines brechen; Wenn mein Wund tein Wort mehr spricht, Wollft bu für mich sprechen.
- 6. hilf mir in ber letten Roth, hilf mir vor Gerichte; Bringe mich nach meinem Tob Bor bein

Angesichte ! Senkt man mich in's Grab hinein, Decke meine Glies ber; Bricht ber jüngste Tag herein, Wecke bu mich wieber.

7. Allen, bie mich hier geliebt Und sich nach mir sehnen, Die mein Sterben hier betrübt, Wisich die Thranen; Laß bein milbes Gnabenlicht Ihnen trostreich seinen! — Ach, Herr Zesu, Laß mich nicht; His mir und ben Meinen!

But. 23, 46. Bater, ich befehle meinen Beift in beine Banbe.

Det. Ge ift gewißlich an ber Beit.

559. Wenn mein Stünds lein vorhanden ist, Bu sahren meine Straße, So leit du mich, herr Jesu Christ, Mit hust nicht verlasse; herr! meine Seel an meinem End Befehl ich bir in beine hand, Du wirst sie wohl bewahren.

2. Die Sunde wird mich tranten fehr Und das Gewissen Ben, Denn fle ist viel, wie Sand gen, Denn fle ist viel, wie Sand am Meer; Doch will ich nicht verzagen, Will benten in ber letzten Roth, Dern Jein Chrift, an beinen Tod, Der wird mich wohl erhalten. 3. 3ch bin ein Glieb an beinem Leib, Des troft ich mich von herzen; Von bir ich ungeschieben bleib In Tobesnoth und Schmerzen. Wenn ich gleich fterb, fo fterb ich bir: Ein ewig Leben haft bu mir Durch beinen Tob erworben

4. Weil du vom Tod erstanten bist, Werd ich im Erad nicht bleiben; Mein höchster Trost bein' Aufsahrt ist, Kann Todeesurcht vertreiben; Denn wo du bist, da tomm ich hin, Daß ich siets bei bir teb und bin; Orum sahr ich hin mit Freuben.

5. So fahr ich hin zu Jesu Christ, Mein Arme sich ausftreden; So schlaf ich ein und rube sein, Kein Weusch taun mich ausweden, Als Jesus Chriftus, Gottes Sohn, Der öffnet mir bie Thure schon, Führt mich zum ewgen Leben.

Rom. 8, 23. Bir febnen une bei une felbft nach ber Rinbichaft unb warten auf unferes Leibes Erfofung.

De I. Berglich thut mich verlangen.

560. Abichied will ich bir geben, Du arge, faliche Welt!

Dein sündlich boses Leben Durchaus mir nicht gefällt; Im Simmet ist gut wohnen, Hinauf steht mein Begier: Da wirb Gott ewig lohnen Dem, ber ihm bient allhier.

- 2. Nath mir nach beinem Her gen, O Zelu, Gottes Sohn! Sofi ich hier bulben Schmerzen, Hif mir, Herr Chrift, davon! Wertürz mir alles Leiben, Stärt meinen blöben Muth; Laß selig mich absgeiben, Schenk mir bein emig Gut!
- 3. In meines Bergens Grunde Dein Nam und Kreug allein guntelt all Zeit und Stunde; Drauf tann ich fröhlich fein. Erschein mir in dem Bilbe Zum Troft in meiner Roth, Wie du bich, herr, fo milbe Geblutet haft zu Eod.
- 4. Shließ meine Seel aus Gnaben In bich, o Jesu, ein, Und Tag sie, los von Schaben, Bei bir auch ewig sein. Der ist wohl hier gewesen, Wer hommt in's himmelsschloß; Ewig ist ber genesen, Wer bleibt in beinem Schoos.
- 5. Herr, meinen Namen schreibe In's Buch bes Lebens ein; Laß mich an beinem Leibe Ein Glieb

mit jenen fein, Die hoch im himmel grunen Und vor bir leben frei, So will ich ewig ruhmen, Daß treu bein herze fei!

Je f. 40, 8. 8. Alles fielfc ift heu und alle feine Bute, wie eine Blume auf bem gelbe, Das fen berberret, die Blume verwolltet; aber bas Bort unferes Gottes bleibet ewiglich.

Elgene Delobie.

561. An wenichen mußfen sterben, Mus Fleisch vergeht
wie Hen; Was ba lebet, muß
verberben, Soll es anders werben neu. Diefer Leib, er muß
verwesen, Wenn er anders soll
genesen, Zu bergroßen Hertlichteit, Die den Frommen ist bereit.

- .2 Drum so will ich biese Leben, Wann es meinem Gott beliebt, Ruch gang willig von mir geben, Bin barüber nicht betrübt; Denn in meines Jesu Wunden Hab dich schon Erlösung funden, Anb mein Trost in Todesnoth Ist bes herren Jesu Tob.
- 3. Chriftus ist für mich gestorben, Und sein Tob ist mein Gewinn; Er hat mir das heil erworben, Orum fahr ich mit Freuden hin, hin aus biesem

Beltgetummel, In ben ichonen Gotieshimmel, Wo ich werbe allezeit Schauen Gottes herrslichkeit.

- 4. Da wird sein das Freubenleben, Wo viel tausend Seelen schon Sind mit Himmelsglanz umgeben, Stehen da vor Gottes Thron; Wo die Seraphinen prangen Und bas hohe Lied neinangen: "Heilig, heilig, heilig beist Gott, ber Bater, Sohn und Geist!"
- 5. Bo bie Patriargen wohnen, Die Propheten allzumal, Wo auf ihren Sprenthronen Siget ber zwölf Boten Zahl, Mo in so viel tausend Jahren Alle Frommen hingesafren, Wo bem Herrn, ber uns verschnt, Swig Salleujah idnt.

6. D Jerufalem, bu icone, Ach, wie helle glangeft bu! Ach wie lieblich Lodgelbne Hort mad ba in ftolger Ruh! D ber großen Freud und Wonne! Jeho gehet auf die Sonne, Jeho gehet au ber Tag, Der kein Ende nehmen mag.

7. Ach, ich habe icon erblidet Diese große Gerrlickeit; Jego werb ich schon geschmudet Mit bem weißen himmelskleib; Mit ber gulbnen Ehrenkrone Steh ich bavor Gottes Throne, Schaue folche Freude an, Die fein Enbe nehmen tann! 7. Ach, lag mich, gleich ben Reben, An bir sein alle Zeit, Und ewig bei bir leben In beisner himmelsfreub!

Phil. 1, 21. Chriftus ift mein Leben und Cterben ift mein Gewinn.

Eigene Deloble.

562. Chriftus, ber ift mein Leben, Und Sterben mein Gewinn; Ihm will ich mich ergeben, Im Krieben fahr ich bin.

2. Mit Freud fahr ich von bannen, Zu Chrift, bem Bruber mein, Daß ich mög zu ihm kommen, Und ewig bei ihm fein.

- 3. Run hab ich überwunden Kreng, Leiben, Angst und Roth; Durch seine heilgen Bunden Bin ich versohnt mit Gott.
- 4. Benn meine Krafte brechen, Mein Obem geht ichwer aus, Undich fein Wort tann sprechen, herr, nimm mein Seufzen auf!
- 5. Benn Sinnen und Gebansten Bergeben wie ein Licht, Das bin und ber muß wanten, Weil ihm bas Del gebricht:
- 6. Alsbann fein sanft und stille, Herr, laß mich schlafen ein, Wie es bein Rath und Wille, Und bir befohlen sein.

Rom. 14, 8. Leben wir, jo leben wir bem herrn; fleeben wir, jo fterben wir bem herrn. Darum, wir leben ober fterben, fo find wir bee herrn.

Eigene Melobie.

563. Auf meinen Sesum will ich sterben, Der neues Leben mir gebracht, Der mich zu Gottes Kind und Erben Durch sein unschälbig Blut gemacht. Messelus ist mein Trost allein, Auf Jesum schaft ich sein genacht den, Auf

2. Auf meinen Jesum will ich sterben, In seinen Wunden stirbt sich gut; Er lagt mich nimmermehr verberben, Ich bin erkauft mit seinem Blut. Wein Jesus ist mein Teoft allein, Auf Jesum schaf ich sein seines seines

8. Auf meinen Zesum will ich sterben; Brich immerbar, mein berge, brich! Ich fürchte mich nicht vor bem Sterben, Mit seinem Blute flättt er mich. Mein zesus ist mein Troft allein, Auf Jesum fchlaf ich seitz ein.

4. Auf meinen Jefum will ich fterben, Er bleibt, wenn alles mich verläßt; Der durch sein Blut mich wollt erwerben, An bessen Kreuzehalt ich sest. Wein Jesus ist mein Trost allein, Auf Kesum schlaf ich selig ein.

5. Auf meinen Jesum will ich sterben; Herr Jesu, nimm bie Geele hin! Darf ich mit bir ben Hinmel erben, Go ist bas Sterben mein Gewinn. Mein Jesus sterben mein Trost allein, Auf Jesum schaft ich ein, Auf Jesum schaft ich felig ein.

7. Auf meinen Sesum will ich sterben; Wit Leib und Seele bin ich bein; herr Jesu, laß mich nicht verberben, Ach, laß mich ewig sein; Wein Zesus ist mein Troft allein; Auf Jesum schaft ich sein;

8. Auf meinen Jesum will ich sterben; Ach, Jesu, huf in letter Roth! Lag mich mit bir ben Simmel erben; Bersüße mir den bittern Tob! Du bift mein höchfter Troft allein; Auf bich nur folgs ein.

Bhi L. 1, 28. 36 habe Luft abgufdeiben, und bei Chrifto gu fein.

#### Eigene Melobie.

- 564. Herzlich thut mich verlangen Nach einem selgen End, Weil ich hier bin umfangen Mit Trübsal und Elenb; Ich habe Lust zu schein Won bieser bösen Welt, Sehn mich nach ewgen Freuben; O Jesu, tomm nur balb!
- 2. Du haft mich ja erfauset Bon Sande, Tod und Holf; Aufdich bin ich getauset; Drauf ich mein Hossen stell; Wwo follt mir benn grauen, Es sei Tod ober Sünd? Weil ich auf bich tann bauen, Bin ich ein sellg Kind.
- 3. Obgleich siß jit das Leben Der Tod sehr ditter mir, Will ich mich doch ergeben, Zu sterben willig dir. Ich weiß ein besser Leben, Da meine Seel sähr die Das mir wird Jesus geben; Sterben ist mein Gewinn.
- 4. Der Leib zwar in ber Erben Bon Warmern mirb verzehrt, Doch auferweckt werden Durch Christum schon vertfart, Bird leuchten als die Sonne, Und leben ohne Noth In Hins

melsfreub und Bonne; Bas

- 5. Ob mich bie Welt auch bringet, Langer zu leben hier, Und mir vor Augen bringet Ehr, Gut und alle Zier: Doch ich das gar nicht achte; Es währt nur turze Zeit; Das himmlisch' ich betrachte, Das bleibt in Ewigletit.
- 6. Gott geb euch seinen Segen, Ihr Bielgeliebten mein I Ihr sof soltet meinetwegen Richt allzutraurig sein. Beständig bleibt im Glauben! Wir werd'n in turzer Zeit Einander wieder schauen Dort in der Ewiafeit.
- 7. Nun ich mich völlig wende Bu bir, herr Chrift, allein: Gib mir ein selig Ende, Send mir bie Engel bein; Fubr mich in's ewge Leben, Das du erworben haft, Als du bich hingegeben Wir meine Sunbenlat!
- 8. Hiff mir, daß ich nicht weiche Von dir, Herr Zesu Christ; Dem schwachen Glauben reiche Die Hand zu aller Frist; Hist ritterlich mir ringen, Halt mich durch beine Wacht, Daß ich mag frbhlichsingen: Gott Lob, es ist vollbrackt!

2. Bet r. 1, 14. 36 weiß, bag ich meine Butte bale ablegen muß, wie mir benn auch unfer Derr Jejus Chriftus eröffnet hat.

DR eL Chriftus, ber ift mein Leben.

565. Serr, meine Lebenshutte Sintt nach und nach gu Grab ; Gewähre mir bie Bitte, Und brich fie ftille ab.

- 2. Gib mir ein ruhig Enbe; Der Mugen matten Schein, Unb bie gefaltnen Sanbe Laß fanft entfeclet fein.
- 3. Lagmeine letten Züge Nicht zu gewaltsam gehn, Und gib, daß ich so liege, Wie die Entschlafenen.
- 4. Doches gescheh bein Bille; Ich scheibe gleich babin, In Kampfen ober ftille: Wenn ich nur felig bin.

5. Bleibst bu mir in bem Hergen, Dein Name mir im Munb, So sind mir auch bie Schmerzen Im Sterben noch gesund.

- 6. Dein Blut hat mich gereinigt; Trennt Leib und Seele fich, So werben fle vereinigt Zum Seligfein burch bich.
- 7. Nach beiner Gnabe Große Rimm nur ben Geift zur Sanb, Es reiße ober lofe Der Tob bes Leibes Banb.

8. Ich werbe auferstehen, Da geht's zum himmel ein; Ich werbe Jesum sehen, Und er mir gnabig sein.

2ut. 2, 29. 30. herr, nun laffeft bu beinen Diener in Frieben fahren, wie bu gefagt haft; benn meine Mugen haben beinen heilanb gefehen.

De f. Chiffine, ber ift mein Leben.

566. Wie Simeon versichieben, Das liegt mir oft im Sinn; Ich führe gern im Frieben Aus biefem Leben bin.

2. Ach, laß mir meine Bitte, Mein treuer Gott, geschen: Laß mich aus bieser hutte In beine Wohnnng gehn!

3. Dein Wortift uns geschehen, An biesem nehm ich Theil: Wer Jesum werbe seben, Der sehe Gottes heil.

Bottes Beil. 4. 3ch feb ibn nicht mit Augen. Doch an ber Augen Statt Rann nun mein Glaube taugen, Der ihn jum heiland hat.

5. Ich hab ihn nicht in Urmen, Wie jener Fromme, ba; Doch ift er voll Erbarmen Auch meiner Seele nab.

6. Mein Berg hat ihn gefunben, Es ruhmt: Mein Freund ift mein! Auch in ben letten Stunden Ift meine Seele fein.

7. Ich tenn ihn als mein Lesben; Er wird mir nach bem Tob Bei sich ein Leben geben, Dem nie ber Tob mehr brobt.

8. Mein Glaube barf ihn fasfen, Sein Seift gibt Kraft bazu: Er wird auch mich nicht laffen, Er führt mich ein zur Rub.

9. Benn Aug und Arm ertalten, Sangt fich mein Serg an ihn.
— Ber Jesum nur tann halten, Der fahrt im Frieben bin.

# . Begrabnißlieber.

# A. Für Ermadfene.

30 f. 8, 51. Bahrlich, mahrlich, ich fage euch : Go jemand mein Bort wird halten, ber wird ben Tob nicht feben ewiglich.

Del. Großer Gott, wir loben bich.

**567.** \$\mathbb{G}\_{\epsilon \beta t \ nun \ bin \ unb}\$

grabt mein Grab, Denn ich bin bes Manberns mube! Bon ber Erbe schelb ich ab, Denn mir ruft bes himmels Friebe, Denn mir ruft bie suße Ruch Bon ben Engeln broben gu.

gu gut.

- 2. Geht nun hin und grabt mein Grab! Meinen Lauf hab ich vollenbet, Lege nun ben Banberstab hin, wo alles 3rbiche enbet; Lege selbst mich nun hinein In bas Bette ohne Bein.
- 3. Was foll ich gienieben noch In bem buntten Thale machen? Denn wie mächtig, ftolg und hoch Wir auch ftellen unfre Sachen, Muß es boch wie Sanb gergehn, Wenn die Winde brüber webn.
- 4. Darum, Erbe, fahre mohl, Laf mich nun im Frieden scheil Deine Possinung, ach, ist hohl, Leine Freuden selber Letben, Deine Schuheit Undessitand, Gitel Wahn und Trug und Tand.
- 5. Darum lette gute Nacht, Conn und Mond und liebe Sterne! Jahret wohl mit eurer Fracht, Denn ich reif' in werte Frene, Reife bin gu jenem Glang, Worin ihr verichwinbet gang.
- 6. Die ihr nun in Trauer geht, Fahret wohl, ihr lieben Freundel Was von oben nieberweht, Tröstet ja bes Herrn Gemeinde; Weint nicht ob bem eitsen Schein, Oroben nurkann's ewig sein!

7. Weinet nicht, daß nun ich will Von der Welt den Wlofdied nehmen; Daß ich aus dem Jrrthum will, Aus dem Schatten, aus dem Schemen, Aus dem Stiften, aus dem Richts, Sin in's Land des emgen Lichts!

8. Weinet nicht! mein sußes heit, Meinet nicht! mein fußes heit, Meinen heitand, had ich funden, Und ich habe auch mein Theil An den warmen Herzensswunden, Woraus einst sein beitig But Alog der gangen Welt

- serven

9. Weint nicht! mein Erlofer lebt; Soch vom finstern Erbenstaube Bell empor bie Soffnung ichwebt, Und ber himmelshelb, ber Glaube, Und
bie emge Liebe spricht: Kind
bes Baters, gittre nicht!

Rom. 5, 2. Wir ruhmen und ber hoffnung ber gufünftigen herrlichteit, bie Gott geben foll.

Del. Gott ift getreu, Geln ac.

568. Es ift vollbracht! Wein beiland nimmt mich auf. Kahr hin, o Welt! Ihr Freunde, gute Racht! Ih enbe meinen Lauf Bei Jesu Kreuz mit tausend

Freuben Und fehne mich von hier zu icheiben. Es ift voll= bracht!

2. Es ist vollbracht! Mein Jesus hat auf sich Genommen meine Schulb; Gebüßt hat er Um Kreugestsamm sur mich, O unermessne hutb! Und ich hab in des heisand Wunden Die rechte Freistatt nun gesunden. Es ist vollbracht!

8. Esiftvollbracht! Weg Krantheit, Schmerz und Pein, Meg Sorg und Ueberbruß; Sein Golgatha Soll mir ein Thabor sein, Mein matter, müber Juß Wirb hier auf biesen Friedenshöhen Frei von der Erbe Vanden gehen. Es ist vollbracht!

4. Es ift vollbracht! hier bin ich frei von Noth, Wie wohl, wie wohl ift mir! hier speifet mich Der herr mit himmelsbrot Und zeigt mir Salems Zier; hier hor ich mit ber Selgen Singen Den füßen Ton ber Engel Klingen. Es ift vollbracht!

5. Es iftvollbracht! Der Leib mag immerhin Raub ber Ber wefung sein: Ich weiß ja, baß Ich Staub und Afche bin; Doch Jeius ist ja mein, Der wird mich sanft im Grabe becken Und einst in Rlarheit aufermeden. Es ift vollbracht!

6. Es ift vollbracht! Gott Lob, es ift vollbracht! Mein Held Held beiland nimmt mich auf. Jahr hin, o Welt! Ihr Eleben, gute Nacht! Ihr Eleben, gute Nacht! Ih alle Noth, die mich getroffen; Wohl mir, ich seh himmel offen! Es ift vollbracht!

1. The ff. 4, 14. Go wir glauben, bag Jefus gestorben und auferstanden ift, alfo wird Bott auch, die da entichlafen find burch Jejum, mit ibm fubren.

Mel. Bie icon leucht't une ber 20.

569. Sier ichtel ich ein Iche door, Dort mach ich auf gum schoos, Dort mach ich auf gum schoes, Das mir bei ihm beschieben. Ter Geist ruht sant in Gottes Land, Das Setespedein, mit ihm verwandt, Schläft hossungsvoll im Frieben. So, wie Er hie In ber Erbe Lag, so werbe Ich auch leigen, Dann erstehen burch sein Siegen.

2. Er, ben ber Streich bes Tobes traf, Bollführt in meinem lehten Schlaf Die ewgen Friedsgebanten. Die Sunde muß im Tob vergebn, Ein heilger Leib wird auferstehn, Der nicht mehr barf ertranten. Lichthehr, Wie er Aus ber Erbe Biedertehrte, Werbich stehen, Und mit ihm gen himmel gehen.

3. Mit dir, Herr Jelu, schlassich, wit dir will ich begraben sein, Und mit dir auferetsehen; Wit dir will ich, in Uschnichzeit Des Leibes, ben dir Gott bereit't, In's Vaterhaus eingehen. Wit dir Wird wir Fried und Freube, Frei vom Leibe, Dort gegeben; Wit dir werd ich ewig leben!

Rom. 12, 15. Beinet mit ben Beinenben.

De L. Chriftus, ber ift mein Leben.

- 570. Die Liebe barf wohl weinen, Benn sie ihr Fleisch begrabt; Kein Christ muß fühllos icheinen, So lang er hie noch lebt.
- 2. Doch laffet gleich ber Glaube Sein Aug gen himmel gehn: Was uns ber Tob hier raube, Soll herrlich auferstehn.
- 3. So ist's uns um die Herzen, Die Gnabe macht uns so; Uns ist noch wohl in Schmerzen, Im Trauern sind wir froh.

- 4. Was tröftet uns? das Hoffen; Wie gut ist's, Chrifti sein! Man sieht den Himmel offen, Und nicht das Grab allein.
- 5. herr Jefu, unfer Leben! In Thranen bantt man bir, Daß bu uns Eroft gegeben; Denn bavon leben wir.
- 6. Was wir in Schwachheit faen, Das wirb in Herrlichkeit Auf bein Wort aufersteben; Das ift's, was uns erfreut.
- 7. herr, bilb aus unfrem Staube Den neuen Leib, ber bort, Richt mehr bem Tob zum Raube, Dich ichauet immerfort!

Ebr. 18, 14. Bir haben bier teine bleis benbe Stadt, fonbern bie gufunftige fuchen wir.

Eigene Melobie.

571. Auer Stäubgen Sammelplat Ift w, wo ihr Herz und Schat, Wo ihr Heiland Jesus Chrift, Und ihr Leben hier schon ift.

2. Eins geht da, das Andre dort In die eroge Heimath fort,

— Und der Herr, in seinem Licht, Fraget uns darüber nicht.

3. Hätt er uns darob gefragt:

Ach, was hätten wir gefagt?

Heiß mit Thranen baten wir: "Laß bie theure Seele hier!"

- 4. Doch ber Herr kann nichts versehn; Und wenn es nun boch geschehn, Haben wir sonst nichts zu thun, Als zu schweigen und zu ruhn.
- 5. Manches Herz, bas nicht mehr ba, Geht uns freilich innig nah; Doch, o Liebe, wir find bein, Und bu willst uns alles sein!

Bef. 57, 2. Die richtig vor fich gewandelt haben, tommen gum Frieden und ruben in ibs ren Rammern.

De el. herr, ich habe miggehandelt.

- 572. Ruhet wohl, ihr Tobtenbeine, In ber stillen Einsamkeit! Rubet, bis bas End erscheine, Da ber herr euch zu der Freud Russen wird aus euren Grüften Zu ben freien himmetstütten.
- 2. Rur getroft, ihr werbet leben, Weil bas Leben, euer Hort, Die Berheisung hat gegeben, Durch sein theuer werthes Boort: Die in seinem Namen sterben, Sollen nicht im Tob verberben.
- 3. Und wie follt im Grabe bleiben, Der ein Tempel Gottes

mar? Den ber herr ließ einverleiben Seiner ausermahlten Schaar, Die er selbst durch Blut und Sterben hat gemacht zu himmelserben?

- 4. Nein, die kann der Tod nicht halten, Die des Herren Glieder lind! Wuß der Leib im Grad erkalten, Da mannichts als Alse find't: Wenn des Herren hauch derind bein bläfet, Grünet neu, mas bier verwefet.
- 5. Jesus wird, wie er erstanben, Auch die Seinen einst mit Macht Kühren aus des Todes Banden, Kühren aus des Grabes Racht Zu dem emgen himmelsfrieden, Den er seinem Bolk beklieden.
- 6. Ruht, ihr Tobten, sanst im Kühlen, Ruht noch eine kurze Zeit! Es läßt sich schon nabe fühlen Die so frohe Ewigkeit. Die 10st ihr mit neuem Leben Tuch vor Zesu Thron erheben.

30 h. 6, 47. Ber an mich glaubet, ber bat bas ewige Leben,

Mel. Chriftus, ber ift mein Leben.

573. Ich weiß, an wen ich glaube, Und daß mein Heiland lebt, Der aus bem Tobesftaube Den Geift gn fich erhebt.

- 2. Ich weiß, an wem ich hange, Benn alles wantt und weicht, Der, wenn bem herzen bange, Die Rettersband mir reicht.
- 3. Ich weiß, wenn ich vertraue, Und, wenn meinAuge bricht, Daß ich ihn ewig schaue, Ihn selbst von Angesicht.
- 4. Er trodnet alle Thranen So tröstend und so mild, Und mein unendlich Sehnen Wird nur burch ihn gestillt.
- 5. Ich weiß, beim Auferstehen Wenn ich verklaret bin, Werb ich mit Jesu geben Durch Ewigsteiten bin.
- 1. Cor. 15, 43. 44. Es wird gefact in Schwachheit und wird aufersieben in Rraft. Es wird gefact ein natürsicher Leib und wird aufersieben ein geistlicher Leib,

Eigene Delobic.

574. Begraben laßt uns nun ben Leib, Doch nicht, baß er im Grabe bleib: Fest glauben wir, er wirb erstehn Und in ein neues Leben gehn.

2. Gleichwie er vor ber Erben mar, Wirb er zur Erbe offensbar; Doch herrlich foll er auf-

erftehn, Wenn Gottes Stimme wirb ergebn.

- 3. Die Seel auf ewig lebt in Gott, Der fie pon aller Sunbennoth Aus lauter vaterlicher Gnab Durch seinen Sohn erlöset hat.
- 4. Sein Jammer, Trübsal und Clend Jest tommen ist zum selgen End; Er hat getragen Christi Joch, Hier starb er und bort lebt er noch.
- 5. Die Seele lebt ohn' alle Rlag, Der Leib schläft bis zum jüngsten Tag, An welchem Gott ihn schon verklart, Und ihm bie Herrlickkeit gewährt.
- 6. hier war er in ber Angft und Bein; Dort wird er ganz genesen sein, In ewger himmelsfreub und Wonn Beim Bater leuchten als bie Sonn.
- 7. Run laffen wir ihn hier in Ruh, Gehn wieber unfern Haufern zu, Und schieden uns mit allem Fleiß: Der Lob kommt uns auf gleiche Weif'.
- 8. Das helf uns Christus, ber uns tröst', Und uns durch sein Blut hat erlöst Bon's Teusels Macht und ewger Pein: Ihm sei Lob, Preis und Ehr allein!

### B. Gur Rinber.

Siob 1, 21. Der herr bat es gegeben, ber herr hat es genommen; ber Rame bes herrn fei gelobet.

Eigene Delobic.

575. Wenn Kleine himmelserben In ihrer Unichulb fterben, So buht man fie nicht ein; Sie werben nur bort oben Bom Bater aufgehoben, Damit fie unverloren fei'n.

- 2. Der Unichtie Glud versicherzen, Steis fampfen mit ben Schmerzen, Mit fo viel Seelens noth, 3m Angligefühl ber Sunsben Das Sterben ichwer empfinden: Davor bewahrt ein früber Zab.
- If einer alt an Jihren, So hat er viel erfahren, Daß ihn noch heute tränft, Und unter so viel Stunden Oft wenige gefunden, Daran er mit Bergnügen benkt.
- 4. Wie leicht geht auch bei Kinbern Bon uns erwachsnen Sunbern Das frembe Feuer an! Sind sie ber Erd entrissen, Dann tounen wir erft wissen, Das sie bie Welt nicht fällen tann.
  - 5. O mohl auch biefem Rinbe!

Es flarb nicht zu geschwinde. Zeuch hin, bu liebes Kind! Du gehest ja nur schlafen, Und bleibest beit bei ben Schafen, Die ewig unfers Jesu sind.

1 Mo f. 22, 2, Und er fprach: Rimm Ifaat, beinen einzigen Gobn, ben bu fteb haft, und gebe bin und opfere ibn.

Eigene Relobie.

576. Du bift zwar mein und bleibest mein; Ber will mir's anders sagen? Doch bist du nicht nur mein allein: Der herr von ewgen Tagen, Der hat das meiste Recht an bir, Der fordert und erhebt von mir José, o mein Sohn, mein Bille, Mein herz und Bunsches Falle!

- 2. Uch! galt es Bunfchen, wollt ich bich, Du Kleinob meiner Seelen, Bor allem Weltgut welliglich Mir wuhfchen und erwählen. 3ch wollte fagen: "bleib bei mir, Du sollft sein meines Haufes Jaufes Jier, An bir will ich mein Lieben Bis in mein Sterben üben."
- 3. Go fagt mein Berg und meint es gut; Gott aber meint's

noch besser! Groß ist die Lieb in meinem Muth; In Gott ist sie noch größer. Ich din ein Bater und nichts mehr, Gott ist der Bater haupt und Ehr, Ein Ouell, darauß die Jungen Und Mien sind entsprungen.

- 4. Ich sehne mich nach meinem Sohn, Und der mir ihn gegeben, Will, daß er nach an seinem Thron Im Simmel solle leben. Ich spach: "ach wehl mein Licht werschwind"t!" Gott spricht: "willtomm, du liebes Kind, Dich will ich bei mir haben Und ewig reichtig saben."
- 5. O füßer Rath, o ichones Wort, Und heitiger, als wir benten! Bei Gott ift ja tein böfer Ort, Kein Unglich und tein Kränten, Richt Anglt, nicht Wangel, nicht Wangel, nicht Wangel, nicht werfen, Bei Gott tann teinem Leibs geschechn, Wen Gott versorgt und liebet, Wird nimmermehr betrückt.
- 6. Wir Meniden sind ja auch bebacht, Die Unfrigen zu zieren. Wir gehn und sorgen Zag und Nacht, Wie wir sie wollen stüberen In einen seinen, selgen Stand, Und ist doch setten so bewandt, Wit den, wohln sie kommen, Wie wir's uns vorgenommen.

7. Wie mandes junge fromme Blut Wird jämmerlich verführet Durch bbs Exempel, baß es ihut, Was Chriften nicht gebühret! Da hat's benn Gottes Zorn zu Lohn, Auf Erden nichts als Spott und Hohn; Der Water muß mit Grämen Sich seines Kinbes schämen

8. Ein solches barf ich ja nun nicht An meinem Sohn erwarten; Der steht vor Gottes Angestigt. Und geht in Christischen; Dat Freude, die ihn recht erfreut, Und ruht von allem herzeleid; Er sieht und hort Scharen, Die unsälleir bewahren.

9. Er sieht und hört der Engel Mund, Sein Mund hilft sels ber singen; Lernt alle Weisheit aus bem Grund, Und spricht von solden Dingen, Die unser keins noch sieht und weiß, Die auch burch unsern Fleiß und Schweiß Wir, weil wir sind auf Erden, Richtausstudieren werden.

10. Ach, burft ich boch von ferne stehn Und nur ein wenig horen, Wenn beine Sinnen fich erhöhn Und Bottes Namen ehren, Der heilig, heilig, heilig ist, Durch ben auch du geheiligt bist.

3ch weiß, ich murbe muffen Bor Freuben Thranen gießen!"

11. Ich wurde sprechen: "bleib allhier; Run will ich nicht mehr klagen: Ach, mein Sohn, warft du noch bei mir! Rein, sondern: komm, du Wagen Eliä, hole mich geschwind Und bring mich dasin, wo mein Kind Und so viel liebe Seelen So schöne Bing erzählen."

12. Run, cs fei Za und bleibe fo, Dich will ich nicht beweinen: Du lebft und bift von herzen froh, Siebft lauter Sonnen scheinen, Die Sonnen ewger Freud und Ruh; Sie leb und bleib nur immerzu; Ich will, will's Gott, mit andern Auch balb hindber wandern!

Mart. 5, 39. Das Rind ift nicht geftors ben, fonbern es ichläft.

Del. Gott ift getreu, Cein ac.

577. Zeuch bin, mein Kind! Gott felber forbert bich Aus bieferargen Welt. Ich weine gwar, Dein Tob betrübet mich; Doch, weil es Gott gefällt, So unterlass' ich alles Klagen, Und will mit ftillem Geifte fagen: Zeuch bin, mein Rinb!

2. Zeuch hin, mein Kind! Der Weit geliehn. Die Zeit ist aus; Darum besiehlt er bir Nun mieber Heit geliehn. Die Zeit ist aus; Darum besiehlt er bir Nun wieber heimzusiehn. Zeuch hin! Gott hat es so versehen; Was Gott beschließt, bas muß gesche hen. Zeuch hin, mein Kind! Z. Zeuch hin, mein Kind! Z. Zeuch hin, mein Kind! Z. Zeuch hin, wenn kind! Dimmel sindest bu, Was bir die Weit Zit wahre Freud und Kuh, Kein Schmerz, der Seelen plagt.

Kind!

4. Zeuch hin, mein Kind! Die Engel warten schon Auf beinen garten Geist. Run siehest bu, Wie Gottes lieber Sohn Dir selbs bie Krone weist. Run wohl, dein Seelchen ist entbunden, Du haft durch Jefum überwunden. Zeuch hin, mein Kind!

fcmeben, Dort tannft bu ewig

froblich leben. Bench bin, mein

#### C. Bei Ginweihung eines Gottesaders.

Jo 5. 5, 28. Es tommt bie Stunbe, in welcher alle, bie in ben Grabern find, merben feine Stimme boren.

Mel. Bachet auf, ruft und ac.

578. Triebhof, ben wir ernst betreten, Rimm unter fleshenben Gebeten Run biefen ersten Tobten auf, Daß von allem Leib und Jammer Er ruh in tiller Erabestammer Nach hier vollbrachtem Pilgerlauf! Der Tob war hier sein Lood; Run öffnet ihren Schood Jhm bie Erbe. Komm, Gierbegebein! Sint Inaft hinein In Gottes milbem Enabenschien!

2. heilig fei uns nun die Erbe, bier vereint! Möge jeder Ruh Die, daß sie Gottes Acter werbe, Empfinden, Und einen gnädgen Wichtell in Christi Namen weihn, Auch eine grachen. Tag erscheint! O Zesus, du allein Kannst unspre Hoffnung stehen, Bo Gräber sich and Faiben in Doch über Grab und Beit Schaut in die Ewigkeit hindung die Worth Table Beit Schaut in die Ewigkeit

Unser Glaube, Wo Freund mit Freund Sich neu vereint, Wo Gottes emge Sonne scheint. 3. Laßt, olagt's uns ernst be-

benten: In furgem mirb man bier verfenten Much unfer fterb: liches Gebein! Ach, bes neuen Friebhofs Thore, Gie öffnen fich bem Tranerchore, Und Freunde tragen uns binein. Die Stunbe nabet balb, Gie fommt für Jung und Mit, Emger Bater! Dann rufeft bu Bur Grabegrub : Dann fubr une auch bem Simmel gu! 4. Golummert alle fanft im Grabe Rach abgelegtem Bilgerftabe, Ihr, bie ber Tob einft hier vereint! Doge jeber Ruh empfinben, Und einen gnabgen Richter finben, Wann jener große Tag ericheint! D Jefus, bu

### 4. Bon ber Muferftehung ber Tobten.

Joh. 6, 40. Das ift aber ber Bille bes, ber mich gefandt hat, bag wer ben Sohn fiehet und glaubet an ihn, habe bas emigefleben, und ich werbe ihn auferweden am jüngften Tage.

De L. Berglich thut mich verlangen.

- 579. Sch geh zu beinem Grabe, Du großer Siegessürft, Weil ich bie Hoffnung habe, Daß bu mir zeigen wirft, Wie man tann fröhlich sterben Und fröhlich gerecht, Und mit ben him melserben Ind nach bes Lebens gehn.
- 2. Du liegeft in ber Erbe Und haft fie eingeweißt, Wenn ich begraben werbe, Daß sich mein herz nicht faheut, Auch in ben Staub zu legen, Was Staub mb Alche ift, Weil bu ja allermegen Der Herr ber Erbe bift.
- 3. Du schläftin beinem Grabe, Daß ich auch meine Ruh Ar, Deifem Orte habe, Drüdft mir bie Augen ju; Run soll mir gar nicht grauen, Wenn mein Gesicht vergeht: Ich werbe ben wohl schauen, Der mir gur Seite steht.
- .4 Dein Grabmar mohl verfiegelt, Doch brichft bu es entzwei;

Wenn mich ber Tob verriegelt, So bin ich bennoch frei; Du, wirst ben Stein schon ruden, Der auch mein Grab bebedt; Dann werb ich bich erbliden, Der mich vom Tob erwedt.

5. D meines Lebens Leben! D meines Todes Tod! Dir will ich mich ergeben Auch in der letzten Noth! Dann schlach ich ohne Kummer In beinem Frieden ein, Und wach ich auf wom Schlummer, Wirft du wein Schlummer, Wirft du wein Loblich fein!

2. Cor. 5, 1. Wir wiffen aber, fo unfer irbifches haus biefer hutte gerbrochen wird, bag wir einen Bau haben, von Gott erbauet, ein haus, nicht mit banben gemacht, bas ewig ift, im himmet.

Del. Benn fleine Simmelderben.

- 580. Was haben wir ju sorgen, Wenn heut uns ober morgen Des Leibes Hitte bricht? Sie muß zerbrochen werben, Jift nur aus schwacher der ben, Und währet in bie Länge nicht.
- 2. Wir wiffen, bağ wir haben Ein Haus, gar reich an Gaben, Im himmel prächtig ftehn, Gebaut burch Gottes Starte, Nicht

burch ber Sanbe Werte, Das nimmer, nimmer wirb vergehn.

- 3. Das ift ein Bau voll Leben, Wo wir in Freuden schweben, Die noch fein Ohr gehört, Kein Aug hat wahrgenommen, Die in fein Herz gefommen, Und bie fein Mund je hat gefehrt.
- 4. Nach ber Behaufung sehnen Bir uns aus diesen Thränen, Und uns verfangt allein, Mit dem, was Jesus broben Den Seinen aufgehoben, Auf ewig übertleib't zu sein.
- 5. Gott aber, ber beizeiten Uns bagu will bereiten, Schent uns bes Glaubens Meib, Daß wir nicht nadenb gehen, In Gunben häßlich stehen, Gehöhnt in alle Ewigfeit!
- 6. Wirb dann died Haus von Erben Einst abgebrochen werben, So sührt ber Hert uns aus, Und lätzt uns auf bem Wagen Der heilgen Engel tragen In seines Baters Freubenshaus.
- 7. Da wollen wir, von Leben Und Lust erfüllt, erheben Der Stimm und Saiten Klang, Und singen: ihm gehöre Wacht, Weisheit, herrichaft, Ehre, Und aller Liebe Preisgefang!

1. Cor. 15, 58. Dies Berwesliche muß angleben bas Unberwesliche und bies Sterbliche muß angichen bie Unfterblichteit.

Eigene Melobie.

- 581. Auferstehn, ja auferstehn wirst bu, Mein Staub nach furger Ruh; Unsterblich Leben Wirb, ber bich schuf, bir geben. Salleluich !
- 2. Wieber anfgublithn werd ich gefät! Der herr ber Ernte gest Und sammelt Garben, Und ein, une ein, bie ftarben; Ge lobt fei Gott!
- 3. Tag bes Cants, ber Freubenthranen Tag, Du meines Gottes Tag! Wenn ich im Grabe Genug geschlummerthabe, Erweckt bu mich!
- 4. Wie den Traumenben wird's bann uns fein: Mit Jesu gehn wir ein Zu feinen Freuden! Der muben Bilger Leiben Sind bann nicht mehr.
- 5. Ach, in's Allerheiligste führt mich Mein Mittler bann, lebt ich Im Seiligthume Zu seines Ramens Ruhme! Dann schau ich ihn!

# 5. Bom Beltenbe und Beltgericht.

Matth. 25, 6. Bur Mitternacht aber warb ein Gefchrei: Giche, ber Brautigam tommt; gebet aus ihm entgegen.

Eigene Delobie.

582. Wachet auf! ruft uns die Stimme Der Bächter sehr hoch auf der Zinne, Bach auf, du Statt Zerusalem! Mitternacht heißt diese Stunde! So rufen sie mit hellem Munde: Woleib ihr Klugen Jungfrauen? Wohlauf, berBräutigam tömmt! Sieht auf, die Lampen nehmt! Hallenjah! Macht euch bereit Jm Hochzeitlich: Geht ihm entgegen, es ist Zeit,

2. Bion hört die Wächter singen, Tas herz will sir vor Freuben springen! Sie wacht, und
thest eilends auf. Ihr Freund
tommt vom himmel prächtig
Bon Gnaden start, von Wahrscheit
Bon Enaben start, von Wahrscheit
Geten gest auf. Nun tomm
von beinem Thron, herr Jesu,
Kottes Sohn! hoffaunal Wir
folgen all zum Frendensaal,
Und halten mit das Wendensass.

3. Gloria fei bir gefungen Bon Menschen: und von Engelzun=

gen, Mit Cymbeln unb mil Harfenton! Bon amölf Perten find bie Thore An beiner Stadt; wir ftehn im Chore Der Engel hoch um beinen Thron. Kein Auge jahe sie, Sin Ohr veruahm sie nie, Solche Freube; Drum jauchzen wir, Und fingen bir Das Hallelujah für und für!

But. 21, 28. Sehet auf und hebet enere Saupter auf, barum, bag fich eure Erlojung nabet.

De l. Berglich thut mich berlangen.

583. Ermuntert euch, ihr Frommen, Zeigt eurer Lampen Schein! Der Abend ist ge-kommen, Die sinstre Nacht bricht ein. Es hat sich aufgemacht Der Bräutigam mit Pracht; Auf, betet, tämpst und wachet! Balb ist es Mitternacht.

2. Macht eure Lampen fertig, Und füllet fie mit Del; Seid eures Heils gewärtig, Bereitet Leib und Seel! Ein Ruf ift ausgegangen. Der Brautigam ift nah! Auf, eilt ihn zu empfangen, Und singt Hallelujah!

3. Er wirb nicht lang vergie=

hen, Drum ichlaft nicht wieber ein; Man fiest bie Baume blahen; Der ichonfte Fruhflingsichein Berheigt Erquickungszeiten: Die Abenbrothe zeigt Den 
ichduen Tag von weiten, Der 
balb am himmel fleigt.

- 4. Begegnet ihm auf Erben, Ihr, die ihr Zion liebt, Mit freudigen Geberben, Und sein nicht mehr betrübt! Bald tommen Freudenstunden, Bald wird der Jubel Laut, Wo dem, der überwunden, Die Krone wird vertraut.
- 5. Die ihr Gebuld getragen Und mit gestorben seid, Sollt bann nach Kreuz und Plagen Mit leben sonber Leid, Ja, ewiglich regieren, Und vor best Cammes Thron Wit Jaudyen tri umphiren In eurer Siegestron.
- 6. hier find bie Siegespalmen, hier ift bas meiße Kleib; hier ift bas meiße Kleib; dier fingt man Freubenpfalmen Im Frieben nach bem Sertelt, hier find bie reichen Garben, hier grunct bas Gebein Der Sieger, bie ba ftarben, Im emgen Frühlingsichen.
- 7. Sier ift bie Au ber Freuben, Wo ber getreue Sirt Gelbft feine Schafe meiben Unb herr-

lich tranken wirb. hier find bie goldnen Gaffen Der hohen Friebensftabt, Die Glang ohn' alle Magen Und Gottzur Sonne hat.

7. D Zelu, meine Wonne, Komm balb unb mach bich auf! Gehauf, verlangte Sonne, Und fördre beinenkauf! D Zefu, mach ein Ende, Und führ und aus dem Erreit; Wir heben Haupt und Hande Vacch ber Erfölungskeit!

Offen b. 20, 12. Die Tobten wurden ges richtet, nach ber Schrift in ben Buchern, nach ihren Beiten.

#### Eigene Relobie.

584. Es ift gewißlich an ber Zeit, Daß Gottes Sohn wirb tommen, Als Richter hoch in herrlichteit Den Bosen und ben Frommen; Dann wird bas Lachen werben theu'r, Wenn alles wird vergehn im Feu'r, Wie Betrus davon schreibet.

2. Posaunen wirb man hörengehn In aller Welten Ende; Drauf ringsum werben auferlehn Die Tobiengar behenbe; Die aber noch am Leben sind, Die wird bes herren Wort geschwind Verwandeln und erneuen,

- 3. Ein Buch wirb abgelesen balb, Darinnen steht geschrieben, Was alle Menschen jung und att, Auf Erben je getrieben, Woraus gewissich jeberman Wirb hören, was er hat gethan In seinem gangen Leben.
- 4. D weh bem Menschen, welcher hat Des Herren Wort verachtet, Und nur auf Erbenfrüh und spachen Gut gertrachtet! Er wird fürwahr gar ichlimm bestehn, Und mit dem Satan mussen gehn Bon Christo in die Holle.
- 5. D Jefu, hilf zur selben Zeit Durch beine heilgen Wunden, Daß ich im Buch ber Seligfeit Werd eingezeichnet sunden! Daran ich bann auch zweiste nicht, Denn du haft ja ben Feind gerich't Und meine Schuld bezahlet.
- 6. Derhalben mein Fürsprecher jei, Wenn bu nun wirst erscheinen, Und lies mich aus dem Buche frei, Darinnen stehn bie Beinen, Auf baß ich sammt den Brübern mein Wit dir geß in ben himmel ein. Den bu uns haft erworben.
- 7. O Jeju Chrift, bu machftes lang Mit beinem jungften Tage !

Den Menschen wird auf Erben bang Bon vieler Noth und Plage; Komm boch, tomm boch, bu Richter groß, Und mach uns balb in Gnaben los Bon allem Ucbel! Amen.

Ebr. 9, 28. Bum anbern Dal wird er (Chrifius) ohne Sanbe ericheinen benen, Die auf ihn warten, gur Celigfeit.

Del. Bas Gott thut, bas ift wohlgethan

585. Wir warten bein, o Gottes Sohn, Und lieben bein Erscheinen; Mir wissen big auf beinem Thron, Und nennen und bie Deinen. Wer an bich glaubt, Erhebt sein Haupt, Und siehet bir entgegen, Du tommst uns ja zum Segen.

- 2. Wir warten beiner mit Gebuld In unfern Leibenstagen; Wir tröften uns, daß du bie Schuld Jür uns am Kreuz gertragen. So tonnen wir Nun gern mit bir Uns auch zum Kreuz bequemen, Bis bu's hinweg wirft nehmen.
- 3. Wir warten bein; bu haft uns ja Das herz icon bingenommen. Du bift zwar unferm Geifte nah, Doch wirft bu sicht-

bar kommen; Da willst uns bu Bei bir auch Ruh, Bei bir auch Freude geben, Bei bir ein herrs lich Leben.

4. Wir warten bein, bu kommft gewiß, Die Zeit ift batb vergangen; Wir freuen uns schou über bies Wit kinblichem Verlangen. Was wird geschehn, Wenn wir bich sehn, Wenn bu uns heim wirst bringen, Wenn wir bir ewig singen!

Offen b. 14, 11. 12. Der Rauch ihrer Qual wird auffielgen von Swigfeit zu Ewissetet. — Dier ift Beduld ber heiligen; hier find, bie da halten bie Gebote Gottes und ben Efauten an Jefum.

Gigene Delobie.

586. D Ewigkeit, bu Donnerwort! Du Schwert, bas burch bie Seele bohrt! D Anfang sonber Erbe! D Ewigkeit, Beit ohne Zeit! Vielleicht schon morgen ober heut Fall ich in beine Hanbe. Wein gang erschrodnes Herz erbebt, Daß mir bie Jung am Gaumen kiebt.

2. Kein Clend ist auf dieser Erd, Das, wenn's auch noch so lange währt, Sich mit der Zeit nicht wende. Die Ewigkeit nur hat tein Ziel, Man mag ba benten, was man will: Sie hat und tennt tein Enbe, Wie selbst ber Sunber-Heiland spricht: "Ihr Wurm und Fener siirbet nicht."

- 3. D'Emigkeit, du machst mir bang! Denn ewig, ewig ist au lang; Hern gilt sturwaßr kein Scherzeit Drum, wenn ich biese lange Nacht Wit all ber großen Pein betracht, Erschreck ich recht von Hergen. Richts ist für Sünder weit und breit Soscherzeitig, als die Ewigkeit!
- 4. Ad, Gott, wie bift bu so gerecht! Wie strafest bu ben bosen knecht Mit emger Qual und Schmerzen! Den Sinn, bem Sünde wohlgefällt, Nimmt er mit in die andre Welt. D Mensch, sign fass es zu Gergel ber ger nur ift bie Enabenzeit, Dort strafet Gott, wie er gebraut.
- Sing auf, o Menich, vom Sündenschaft fremuntre bich, verlornes Schaf Und besser bein 2006 2004. Die die der 1 Wach auf! benn es ist hohe Zeit, Dich übereilt die Ewigkeit, Dir beinen Lohn zu geben. Bielleicht ist heut bein letzter Tag; Wer weiß boch, wie er sterben mag?
- 6. Ach, laß bie Wolluft biefer

Welt, Pracht, Hoffart, Reichthum, Ehr und Gelb Richt lam gre bich bestegen! Schau an die große Sicherheit, Die fallsche Welt, die bose Zeit In Satans Stricken liegen! Vor allen Dingen habt in Ucht Die ewig, ewig lange Racht!

7. D Emigleit, bu Donner-

wort! Du Schwert, bas bem bas herz durchfohrt, Der hier in Sünden wandelt: Wer bentt es gang, bas ewge Leid, Das Gott dem Sünder hat gedräut, Der gottlos lebt und handelt?

— Nch, fegn' und, Gott, mit Zesu der gebreit! Seigt und ewig unser Teefel !

#### 6. Bon ber Berrlichteit bes emigen Lebens.

Gor. 4, 1. 8. Go laffet uns nun fürchten, baß wir die Berheißung, eingutommen gu feis ner Rube, nicht verfanmen. — Bir, die wir glauben, gegen in die Rube.

587. 235°0 finbet bie Seele bie heimath, bie Ruh? Wer beckt sie mit schütgenden Fittigen zu? Ach, die tet bie Weltkeit greiftatt ihr an, Wo Sände nacht herrschen, nicht ansechten tann? Wein! Nein! Nein! Dein sich sie heimath ber Seele ist broben im Licht.

2. Berlasset bie Erbe, bie Seimath zu sehn, Die Heimath ber Seele, so herrlich, so scholle Berualem broben, von Golbe erbaut, Ist bieses die Heimath der Seele, der Braut? Ja! Ja!

Muhplatz und Heimath ber Seele nur sein. 3. Wie selig die Ruhe bei Je=

fus im Licht! Tob, Gunbe unb Schmergen, bie tennt man bort nicht. Das Raufden ber Barfen, ber Engel Gefang Bewilltommt bie Seele mit lieblichem Klang, Rub! Rub! Rub! Rub! himmlifche Ruh Im Schoofe bes Mittlere, ich eile bir gu! 3. Wirft bu bier in Babel pom Jammer gebrangt, Die Barfen, bie bier an bie Weiben gehangt, Die wirft bu noch fclagen mit froblichem Duth, Wenn Gott bir bie Thore von Bion aufthut. Amen! Amen! Das wirft bu febn, Dag Salem in feurigen Mauern mirb ftebn.

5. Bei aller Berwirrung und Klage allhier zift mit, o mein Ze'u, so wohl stets bei bir! Im Kreise ber Deinen sprichst, Kreise be!" du aus, Da bin ich mit beiner Gemeine zu Hous. Hin heim! Heim! Heim! Heim! Deim! Ach, ja nur heim! O tomme, mein Heialand, nub hole mich heim!

Ebr, 4, 9. Darum ift noch eine Rube bors hanten bem Bolf Gottes.

Eigene Melobie.

ift noch eine Ruh porhanben; Auf, mubes Berg, und merbe licht! Du feufgeft bier in beinen Banben, Unb beine Conne icheinet nicht. Gieb auf bas Lamm, bas bich mit Freuben Dert wirb por feinem Stuble weiben, Wirf bin bie Baft und eil bergu! Balb ift ber ichmere Ranipf pollenbet, Balb. balb ber faure Lauf geenbet, Dann gebft bu ein zu beiner Rub. 2. Die Rube bat Gott ausertoren, Die Rube, bie tein Enbe nimmt; Es bat, ba noch fein Menfch geboren, Die Liebe fie une icon beftimmt; Das Sotteslamm, es wollte fterben. Une biefe Rube gu ermerben, Es ruft, es lodet weit unb

breit: "Ihr muben Seelen und ihr Frommen, Berfaumet nicht, heut einzukommen Zu meiner Rube Lieblickkeit!

- 3. Co tommet benn, ihr matten Seelen, Die manche Laft und Burbe brüdt! Gift, eith aus euren Kummerhöhlen, Geht nicht mehr feufzend und gedäckt! Ihr habt bes Tages Laft getragen, Dafür läht euch ber beiland fagen: Ich felbft will eure, Buhftatt fein! Ihr feib fein Boll, er will euch schüken; Will auch bie Hölle auf euch bliben; Seib nur getroft und gehet ein!
- 4. Was mag wohl einen Kranken laben Und einen midben Wandersmann? Wenn je mer nur ein Bettlein haben Und sapft auf solchem ruhen kannt biefer sich darf niederschien, Un einem stidgen Trunk ergöben, Wie sine siebe solchen, Wie sine find sie beibe so vergnügt; Doch dies sind durch werden geben, Wo die find turg Ruhsstunden; Ge ist noch eine Ruh erspuhen, Wo man auf ewig fille liegt.
- 5. Da wirb man Freubengarben bringen; Denn unfre Thrånenfaat ift aus. O welch ein Kubel wird erklingen, Welch Lob-

getön im Katerhaus! Schmerz, Seutzen, Leib wird feine weihen, Es wird kein Tob uns mehr erreichen, — Wir werden unsern König sehn; Er wird am Brunnquell uns erfrischen, Die Thränen von ben Augen wischen; — Wer weiß, was sonst noch wird geschehn!

6. Da ruhen wir und sind im Frieden Und leben ewig sorgens 108. Uch, sasset eiges Wort, ihr Widben, Legt end ben Heisab in den Schoos! Uch, Tügel her! wir missen eiten, Und uns nicht länger hier verweisen, Dort wartet schon die frahe Schaar. Fort, sort, mein Geist, zum Zubiliren! Auf gutte dich zum Triumphiren, Auf, auf, es kommt das Ruheigte!

Offen b. 14, 19. Selig find bie Tobten, bie in bem herrn fterben. De h Bachet auf, ruft uns bie Stimme.

589. Selig sind bes himmels Erben, Die Todten, die im Derren sterben, Zur Auferstehung eingeweißt! Nach ben letzten Augenbliden Des Todeschlummers folgsEntzüden, Folgt Wonne ber Unsterblickfeit. Im Frieden ruben sie, Los von der Erbe Muh. Hofianua! Bor Gottes Thron, Zu seinem Sohn Folgt ihnen ihrer Werke Lohn.

2. Dank, Anbetung, Preis und Ehre Sei bir burch alle himenelsheere, D Weltverschner, Jesu Christ. Ihr, ber Ueberwinder Chore, Bringt Dank, Andetung, Preis und Gpre Dem Zamme, das geopfert ist! Er sant, wie wir, in's Grad! Last mun vom Weinen ab., Ihr Eridsten! Nicht Schmerz, nicht Pein, Nur Wonne allein Wird und die in Bird an des Lammes Throne sein.

3. Nicht ber Wond, nicht mehr bie Sonne Scheint uns alsbann; er ist uns Sonne, Der Sohne, bei Herrlickeit bes Herre! heil, nach bem wir weinend rangen, Nun bist du hell uns aufgegangen, Nicht mehr im Dune feln, nicht won fern! Run weinen wir nicht mehr; Das Alte ist nicht mehr; Das Alte ist nicht mehr; Das Alte ging voran Des Todes Bahn! Wir sonne on eine in einste hohen dan!

Jef. 65, 18. Gie merten fich ewiglich freuen und felig fein fiben bem, bas ich fchaffe. Elgene Deloble.

590. Unter Lilien jener

Freuben — Sollst bu weiben; Seele, schwinge bich empor! Als ein Abler steuch behenbe! Jesu Hand beginen san Berstenthor.

- 2. Last mich gehen, last mich fahren Zu ben Schaaren Derer, die best Lammes Thron Rebit bem Chor ber Cherubinen Schon bebienen Mit bem reinften Aubelton!
- 3. Lofe, erstgeborner Bruber, Doch bie Ruber Meines Schiffleins; lag mich ein In ben sichern Friebenshafen, Bu ben Schafen, Die ber Furcht entruckt fein!
- 4. Richts soll mir am Herzen Keben, Sußes Leben, Was bie Erbe in sich hält! Sollt ich in ber Wüste weilen, Und nicht eilen! Nein, ich eil in's himmelkzelt!
- 5. Selger heiland! gib Bertrauen, Ohne Grauen, Glauben, ber burch alles bringt! Rach bir sehnt fich meine Seele In ber Hohle, Bis sie sich von hinnen schwingt.
- 6. O wie balb kannst bu es machen, Daß mit Lachen Unser Mund erfüllet sei; Du kannst burch bes Tobes Thuren Trau-

menb führen, Unb machft uns auf einmal frei.

- 7. Du haft unfre Schuld getragen; Furcht und Zagen Muß nun ferne von mir gefn. Tob, bein Stachel liegt barnieber! Meine Glieber Berben frohlich auferstehn!
- 8. Gottes Lamm! bich will ich loben Sier und broben; Du bist meiner Seele Zier! Du haft bich jum emgen Leben Mir gegeben; Hose mich, mein Gott, zu bir!

Offenb. 22, 8. 5. Seine Anechte werben ibm bienen;" - und fie werben regieren von Emigfeit gu Ewigfeit.

Rel. D Ewigfeit, bu Donnerwort.

- 591. O Ewigteit, bu Freubenwort, Das mich erquische fort und fort! O Anfang sonder Ende! O Ewigteit, Freud ohne Leid! Ich weißeit, Freud ohne Leid! Ich weißeit wor Herzensfröhlichteit Nichts von dem Weltelende, Weil mir verführ die Ewigteit, Was uns berrübet in der Leit.
- 2. Rein Glang ist in ber armen Belt, Der enblich mit ber Beit nicht fallt, Und ganglich muß vergeben; Die Emigkeit nur hat kein Ziel, Ihr Licht, ihr felges

Freudenspiel Bleibt unveranbert fteben; Ja, Gott in seinem Borte spricht: Gie kennet bie Berwesung uicht.

- 3. D Ewigkeit, bu mahreit lang! Und wenn mir ift auf Erben bang, Weiß ich, baß baß aufbötet. Orum, wenn ich biefe lange Zeit Erwäge, sammt ber Seligkeit, Die ewig nichts zersföret: So acht ich alles Leiben nicht, Das mich nur kurze Zeit ansicht.
- 4. Was ist boch aller Christen Qual, Die Bein ber Märtrer allzumal, So vieles Kreuz und Leiben? Wenn man es gleich zusammenträgt Und alles auf bie Wage legt, So wird's sich's ichnell entscheiben: Des ewgen Lebens herrlichteit, Die überwiegt bies alles weit.
- 5. Im Himmel lebt ber Setgen Schaar Bei ihrem Gott unwanbelbar Witt stetem Freubenliebe; Sie wanbeln in bem ewgen Licht, Sie schauen Gottes Angesicht, Ihr Erb ift goldner Friede, Weil Jeslus sie, wie er verheißt, Mit Lebensbrot und Manna speist.
- 6. Ach, wie verlanget boch in mir Mein mattes, armes Berg

nach bir, Du unaussprechtich Leben! Wann werb ich boch eitumal bahin Gelangen, wo mein schwacher Sinn Sich über hinzustreben? Ich will ber Welt vergessen ganz, Wich strecken nach bes himmels Glanz!

7. Nahr bin, bu ichnobe Gucht und Bracht, Du But und eitle Rleibertracht, Fabr bin, bu funblich's Befen! Nahr bin, bu faliche Liebesbrunft, Du armer Stola und Golbesbunft, Unb mas bie Belt erlefen ! Tabr bin, bu machft mir ichlechten Duth! Die Emigfeit, bie ift mein Gut! 8. D Emigfeit, bu Freuben= wort, Das mich erquidet fort und fort! D Aufang fonber Enbe! D Emigfeit, Freud ohne Leib! 3ch weiß von feiner Traurigfeit, Wenn ich ju bir mich menbe. Grhalt mir Jefu, biefen Ginn, Bis ich bei bir 'im Simmel bin !

Offen b. 21, 1. Und ich fah einen neuen Simmel und eine neue Erbe.

DR e L. Bie foon leucht't une ac.

592. Mein Geift, o Gott wird gang entzudt, Wenn er nach jenem himmel blickt,

- In Cor

Den du für uns bereitet, Wo beine milde Baterhand Ans neuen Bundern wird erkannt. Die du defelbst verbreitet. Mächtig Juhl ich Mich erhoben, Dich zu soben, Der zum Leben, Das bort ist, mich will erheben.

- 2. Was find die Freuden die fer Zeit, herr, gegen jene hertschichteit. Die wir im himmel finden? Du sielst und bier auf Erden zwar Biel Wunder wirte beiner Gute bar, Zum stohlichen Empfinden; Doch hier Sind wir, Bei den Freuden, Roch mit Leieden Stets ungeben; Dort nur ift volltommnes Leben.
- 3. Dort ist fein Tob mehr und fein Grab, Dort wisches bit die Tränen ab Lon beiner Kinder Bangen; Dort ist feine Beib mehr, fein Gescheit, Denn bu, o herr, machst alles neu, Das Alteist vergangen! hinfort Sind bort Von Gerechten, Goetes Knechten, Keine Plagen Wehr aur Prüfung au ertragen.
- 4. In unfers Gottes heiligthum Schallt seines Ramens hoher Ruhm Bon lauter froben Zungen; hier strahlt bie herrichteit bes herrn, hier schaut man sie nicht mehr von fern,

hier wird fie gang besungen. Freundlich Gibt fich Den Erlosten, Sie zu troften, Derzu kennen, Den fie hier icon Bater vennen.

- Den jie hier ichon Vater vennen.

  5. Vor seinem Antlik wandeln ife, Auf ewig frei von aller Müh, Und schwecken seine Güte! Hier iber diret den Frieben ihrer Bruft Und ihre tausenbfache Luft Kein seine Grentlice Tennen die Triebe Meiner Liebe Unter Seefen, Die nun ewig nicht mehr fehken.
- 6. Gott, welche Schaar ist bort vereint! Die Frommen, die ich sier beweint, Die find ich roben wieder Dott sammelt beine Waterhaut Sie, die dein Lieben hier verband, herr, alle beine Elieber. Ewig Werb ich, Frei von Mängeln, Wit ben Engeln Freundschaft pflegen. D ein Umgang voller Segen!
- 7. Dort ift mein Freund, bes Sochsten Sohn, Der mich geliebt; wie glangt sein Ehron In jenen Simmelshohen! Da werd ich bich, herr Resin Chrift, Der du bie Lebenstonne bist, Mir zum Entzäden seben! Da wird, Mein hirt, Bon den Freuden Nichts mich scheben, Die du broben Deinen Kreunden aufgefoben.

8. Wie herrlich ift bie neue Belt, Die Gott ben Frommen vorbehalt, Wenn fie im Glauben fterben! D Jefu, Berr ber herrlichfeit! Du haft bie Statt auch mir bereit't, Silf mir fie auch ererben! Lag mich Trenlich Darnach ftreben, Dir gu leben Auf ber Erbe, Daß ich bort bein Erbe merbe!

Dffenb. 21, 7. Ber überwindet, ber wird ed alles ererben; und ich merbe fein Gott fein und er wird mein Cobn fein.

Mel. Bie icon leuchi't une ac.

mirb mir bann, o bann mir fein, Wenn ich, mich gang bes herrn gu freun, In ihm entichlafen merbe, Bon feiner Gunbe mehr entweiht. Erhaben über Sterblichfeit, Nicht mehr ein Menfch von Erbe! Freu bich, Geele! Starte, trofte Dich, Erloste, Mit bem Leben, Das bein Gott bir bann mirb geben!

2. 3d freue mich, und bebe boch: Go beugt mich meines Glenbe Jod, Die Sterblichfeit barnieber. Der Berr erleichtert, mas mich brudt, Dein banges Berg, burch ibn erquidt, Glaubt, und erhebt fich wieber. Refus Chriftus ! Lag mich ftreben, Dir gu leben, Dir gu fterben, Deines Baters Reich ju erben.

3. Berachte benn bes Tobes Graun, Dein Geift! er ift ein Beg gum Schaun, Der Beg im finftern Thale. Er fei bir nicht mehr fürchterlich, Er führt gum Beiligthume bich, Bum emgen Freudenmable. Gottes Rub ift Unverganglich, Ueberschwänglich; Die Erlogten Birb fie unausfprechlich troften.

4. herr, herr, ich weiß bie Stunde nicht, Die mich, wenn nun mein Auge bricht, Bu beinen Tobten fammelt. Bielleicht umgibt mich ihre Racht, Ch ich bies Fleben noch vollbracht, Mein Lob bir ausgestammelt. Bater, Bater! 3ch befehle Deine Seele Deinen Sanben; Lag mich nur im Frieben enben!

5. Bielleicht find meiner Tage viel; 3ch bin vielleicht noch fern vom Biel, Un bem bie Rrone pranget; Dann fei ein jeber Tag geweiht Dem Ringen um bie Geligfeit, Rach ber mein Berg verlanget. Lag mich, Bater, Rei= de Saaten Guter Thaten Ginft Freuben Aus ber Frembe hartem Stand; hol mich heim nach vielen Leiben In bas rechte Baterland, Wo bein Lebenswasser uist, Das ben Durft auf ewig stillt!

- 5. O ber auserwählten Stätte Boller Wonne, voller Zier Uch! baß ich boch Flügel hatte, Mich zu schwingen balb von hier Nach ber neuerbauten Stadt, Welche Gott zur Sonne bat!
- 6. Soll ich aber langer bleiben Auf bem ungeftümen Weer Bo mich Sturm und Bellen treiben Durch so mancherlei Beschwer: Ach, so laß in Kreug und Bein Hoffmung meinen Anter sein!
- 7. Laß mir nur bein Antlits winken, Dann ift Wind und Meer gestillt! Christi Schifflein kann nicht sinken, War bas Weer auch noch sow ibl 500 auch Wast und Segel bricht, Läßt boch Gott bie Seinen nicht.

gebaute Stadt, Wolt Gott, ich war in bir! Mein sefnlich Derg ogroß Berlangen hat Und ift nicht mehr bei mir. Weit über Thal und hügel, Weit über flaches Feld Schwingt es hin- auf die Flügel Und eilt aus biefer Welt.

- 2. D ichoner Tag und noch wiel schönre Stund! Wann wirst du tommen schier, Da ich mit Lust, mit freiem Freubenmund Die Seele geb von mir In Gottes treue Sande, Jum anserwähle ten Pfand, Daß sie mit Heil anlände In jenem Baterland?
- anlände In jenem Baterland?
  3. Im Augenblick wird sie erheben sich Bis an das Friemament, Wenn sie verlägt fo sanft,
  so wunderlich Die Stätt der Element, Fährt auf Elia Wagen,
  Wit großer Engelschaar, Die sie in händen tragen, Umgeben
  gang und gar.
- 4. D Sprenburg, sei nun gegrüßet mir, Ehn auf die Gnabenpfort! Wie große Zeit hat mich verlangt nach dir, Eh ich bin kommen sort Aus jenem böfen Leben, Aus jener Nichtigsteit, Und mir Gott hat gegeben Das Erb der Ewigkeit!
- 5. Was für ein Bolt, mas für

Effen b. 21, 10, 11. Und ber Engel fibrete mich bin im Beifte auf einen großen und hoben Berg, und geigte mir bie große Glate, bas beilige Jerufalem, bernieberfohren aus bem himmel von Bott, und hatte bie herrlichfeit Gottes.

Eigene Melobic.

596. Berufalem, bu hoch:

ein' eble Schaar Kommt bort gezogen schon? Was in ber Welt von Auserwählten war, Bon aller Belt bie Kron, Die Zesus mir, ber Herre, Entgegen hat gesandt, Da ich noch war so ferne In meinem Thränensand.

- 6. Propheten groß, und Patriarden hoch, Und Chriften alfgumal, Die weiland trugen dort des Kreuges Joch Und der Tyrannen Qual, Schau ich in Ehren schweben, In Freiheit iberall, Mit Klarheit hell umgeben, Mit sonnenlichtem Straft.
- 7. Wenn dann zulet ich angelanget bin Im schönen Barabeiß, Bon höchster Freud erfället wird ber Sinn, Der Mund voll Lob und Preis. Das Halleluja reine Man sugt in Heiligkeit, Das Hosianna seine Ohn' End in Ewiafeti.
- 8. Mit Zubelklang, mit Inftrumenten schon In Chören bome Zahl, Daß von bem Schall und lieblichen Geton Sich regt ber Freubensaal, Wit hundertausend Jungen, Wit Simmen noch viel mehr, Wie von Ansang gesungen Des Himmels heilig Deer!

Offenb. 7, 9-17. Siebe, eine greße Ghan, welde Riemand gaben feunte, aus allen Seiben und Selfern und Spracen, bor ben Gung flecheb und ber bem Laum, angethan Mit beim Reibern und Salmen in ibren Aum der geben feiter und geoffer Glimme und piraden: heil fet bem, ber auf bem Glugt füp, unferen Gett und bem Samm u. f. w.

Del. Gott bes himmels und ber ze.

597. Wer find die vor Gottes Throne? Was ift das für eine Shan? Träget jeder eine Krone, Glänzen wie die Sterne tlar; Hallelijah fingen all, Loben Gott mit hohem Schall.

2. Wer find bie, so Palmen tragen, Wie ein Sieger in ber Jand, Wenn er seinen Feind geschlagen, hingestrecket in ben Sand? Welcher Streit und welcher Krieg hat erzeuget biesen Sieg?

- 3. Wer find die in reiner Seibe, Welche ift Gerechtigkeit, Ungethan mit weißem Kleibe, Das verstäubet feine Zeit Und veraltet nimmermehr? Wo sind biese kommen her?
- 4. Es find die, so wohl gegerungen Für bes großen Gottes Ehr, haben Welt und Tob bezwungen, Folgend nicht bem Sündenheer, — Die erlanget

in bem Rrieg Durch bes Berren Arm ben Sieg.

- 5. Es find Zweigeeines Stammes, Der uns hulb und heil gebracht, haben in bem Blut bes Lammes Ihre Kleiber hell gemacht; Run find sie erlöst vom Leib Und geschmudt im Ehrenfleib.
- 6. Es find bie, so ftets erschienen hier als Priefter oor bem herrn, Tag und Racht bereit, zu bienen, Leib und Seel geopfert gern; Runmehr fiehn sie all herum Bor bem Stubl im Beiligthum.
- 7. Wie ein Sirsch am Mittag lechzet Rach bem Strom, ber frisch und hell: So hat ihre Seel geächzet Nach bem rechten Lebensquell, Wo ihr Durst gefüllet ist; Denn sie sind bei Zesu Errift.
- 8. Dahin stred auch ich bie Sanbe, D herr Jesu, zu bir aus! Mein Gebet ich zu bir wenbe, Der ich noch in beinem Haus hier auf Erben steh im

Streit : Treibe, herr, bie Feinde meit !

- 9. hilf mir in bem Kampfe siegen Wiber Sunbe holl und Welt; Lag mich nicht barnieber liegen, Wenn ein Sturm mich überfällt. Führe mich aus aller Roth, Du, mein Fels, mein holl?
- 10. Gib, daß ich sei neugeboren, In dir als ein grünes Reis Wachse, und sei außerforen Zu bes emgen Baters Preis; Daß ich mich bewahre rein, Meibe jeben falschen Schein;
- 11. Daß mein Theil sei bei ben Frommen, Welche, Her, bir ähnlich sind Und auch ich, ber Roth entnommen, Als ein treues Gotteskind Dann, genahet zu bem Thron, Nehme ben verseihnen Lohn.
- 12. Welches Wort faßt biese Wonne, Wenn ich mit ber heifen Schaar In bem Strahl ber reinen Sonne Leuchte wie die Sierne Harl Amen, Lob sei bir bereit, Dant und Preis in Ewiaftil

# Schlußlieder.

2 ef. 6, 1—18. 36 jahe ben Herrn Highen und irtenne hehen und erhabenen Eillig und jein Samm fällete ben Kempel. Seraphin tinnben über ihm, in hyglicher balte fredh fillig gef.; mit zween becken fle ihr Knutth, mit zween becken fie ihr Knutth, mit zween becken fie the Knutth, mit zween becken fie the Knutth, mit zween hecken fie the Knutth mit zween fiesen fie. Und einer trief zwen anderen und fiesen fie. Und einer trief zwen anderen und fiesen fie Lind einer trief zwen anderen und herach ; delfig, betlig, betlig ist bere Derr Zerbath, alle falm ein beiterer Eiger voll.

Eigene Delobie.

598. Die heiligen Seraphim Erheben ihre Stimm' Mächtig und froh vor ihm. Ihr heilges Chor, voll Glanz und Licht, Singt mit bebecktem Angeficht: Heilig, heilig ist Gott! Heilig ist Gott, Der Herre Zebaoth!

2. Und Jefu Brautgemein', Sein Heisgi und sein Gebein Ging fröhlich Amen drein. Ihr Lieb, das hier und broben tönt, Ift: Dank sei dem, der und verschnt! Ehre dem Gotteslamm Am Kreuzesstamm! Ehre Gott und dem Lamm!

3. Auf bie Erscheinungszeit Des Herrn ber Herrlichkeit Seib wader und bereit! Was Sunbern wirb zum Schrecken sein, Deß freut sich seine Brautges mein' Und fingt: Hallelujah! Der Herr ist nah! Amen, Hallelujah!

Offenb. 1, 4. 5. Gnabefel mit euch unb friede von benn, ber ba ift unb ber ba war und ber ba kommt; und von ben flieben Geisten, bie ba find von einem Stubf; und von Sefu Philio, welcher ift ber treue Zeuge, ber uns geliebet bat und gewalden von ben Sunden mit leitem Blut.

Gigene Melobie.

599. Sehovah! Zehovah! Zehovah! Deinem Ramen
Sei Ghre, Macht und Ruhm!
Umen! Umen! Bis einst der
Tempel dieser Welt Auf dein
Wort in Staub zerfällt, Soll
in unsern Hallen Daß heilig!
Beilig! heilig! erthallen. hallefujah! hallefujah!

2. Cohn Gottes! Cohn Gottes! Cohn Gottes! Deinen Ramen Preist unser Lobgesang! Amen! Amen! Du tamft aus Lieb zu uns herab, Siegteft über Tob und Grab, Alle zu erlöfen, O heiland, heiland, heiland, vom Bosen! Sei hochges lobt! Sei hochgelobt!

3. Geift Gottes! Geift Gottes! Geift Gottes! Deinen Ramen Erhobet unfer Lieb! Umen! Mmen! Du heiligft, führft in's Batersaub, Bift bes Gnabenerbes Pfand. Deiner bie Erlögeten, Du Heiliger, Heiliger, Speileger, sich tröften, Hallenjah! Hallestinft.

(2. Corintfer 13, 13.)
2. 3 o f. 8. Gnabe, Barmbergigfeit, Friebe von Gott, bem Bater, und von bem herrn

Befu Chrifto, bem Sohne bes Baters, in ber Bahrheit und in ber Liebe, fel mit euch.

Gigene Relobie,

600. Die Gnade um fers herrn Zesu Christi Und bie Liebe Gottes Und die Gemeinschaft des helligen Geistes Sei mit uns allen, mit uns allen, Amen! Amen!

<del>- Cr</del>esof<del>alo</del>

# Anhang

einiger

# Bebete

für bie

häusliche Andacht.

## Morgen-Gebet am Sonntage.

Berr, fruhe wollest bu meine Stimme boren, fruhe will ich mich ju bir ichiden und aufmerten, gnabiger Gott! Du bift murbig au nehmen Breis und Ruhm und Ghre : beine Gute reicht, fo weit ber Simmel ift, und beine Bahrheit, fo weit bie Bolfen geben. 3ch tomme in biefer Fruhftunde gu bir mit bemuthigem Dant, bag bu biefe Racht mich (und bie Meinigen) behutet, und beine Gute und Treue mieberum an mir laffen neu merben. Laß gleite und beschüte mich auch beute auf allen meinen Wegen. biefen Tag fonberlich einen Erbauungs: und Erquidungstag für meine Seele fein. Du haft nach beiner erbarmenben Liebe bicfen Dag von leiblicher Arbeit frei gemacht, bag bu bein Bert in mir haben mogeft. D barum erleuchte, beilige und lehre meine Geele, baß ich Schabe moge fammeln, welche mich in Roth und Tob, in Rreug und Leiben erquiden tonnen, welche meber Motten noch Roft freffen, und ba bie Diebe nicht nach graben noch ftehlen. 3ch freue mich beg, bag mir verheißen ift, bag mir merben in's Saus bes herrn geben. Dein Gott, bas foll beute meine Luft fein, bein Bort gu horen, in bir mich zu erbauen, bir gu Ehren Lob- und Dantlieber anguftimmen, eifrig gu beten, und mein Berg bir gu ichenten. Bie lieblich find beine Bohnungen, Berr Bebaoth! meine Seele freuet fich in bem lebenbigen Gott. Lag mich aber fein vergeglicher Borer fein, fonbern ein Ehater bes Bortes werben. Deffne mir felbft bas Berg, bag ich ben Samen bes Wortes mit Freuben aufnehme; fcbließ bernach mein Berg gu, bağ mir ibn ber Satan nicht wieberum raube. Lag mich heute im Glauben, in ber Liebe, in ber Berleugnung meiner felbft, im Abfterben ber Belt einen feften Grund legen, auf bag ich bie gange funftige Boche baran bente, es augube, und bavon gute

Früchte bringe. Bewahre mich vor Berführungen, baß ich nicht bie Stunden der Welt übertasse, werche dir geheiliget sint; daß dich icht ihrer sinrtichen Gesellschaft die Zeit, die ich dir zu Ehren hindringen soll, aufopfere, und eben damit einen Fluch auf mich lade, welcher mich die ganze Woche über noch drücken tönnte. Ach, laß meinen öffentlichen und hänslichen Gottesdenft, mein Beten, mein Horen, mein Lesen und Singelichen Gottesdenft, mein setzen, die jungehme an dem inswendigen Menschen; ja wohne du durch den Glauben in mir, bis ich droben mit dir ungertrenntlich vereinigt werde. Seitliger Seift, du himmelslehrer, mächtiger Tröster und Betehrer, fomm und saß die Seele mein beim emige Wohnung sein! Mnen.

# Abend-Gebet am Sonntage.

Dir fei allein Preis und Lob gebracht, o heiliger Berr und Gott, ber bu mir beute bein Licht haft laffen belle merben und fo viel Gnab an Geel und Leib gegonnet. Ich, bemahre bu felber in meinem Bergen, mas bein Geift burch bein Bort in mich acpflanget bat, bamit ich viel Früchte bringe in Gebulb gum emigen Bergib mir alles, worin ich beinem vollfommenen Willen nicht nachgelebet haben mag. Du wollest, o Berr, aus Gnaben machen über alles, mas bu mir gegeben und in beiner beiligen Dibnung anvertrauet haft. Gei mein Licht in meiner Geele, wenn es buntel wirb, und meine Rraft bei aller Comacheit, mein Schut, Beil und Leben. In bein liebevolles Berg, Bert Jefu, ergebe ich mich ein, bu einiges Beil meiner Geelen. Gebe beinen beiligen Willen in mir boch bestanbig fort, und lag mich and im Schlafe nicht von bir geschieben fein. Erinnere mich bes gehorten Bortes ftetiglich, bag alle meine Ginnen und Gebanten gu bir gerichtet bleiben, bamit es immerfort Sonntag und ein beller Schein beines Lichts in meinem Gemuthe bleibe, ber bu meine einige Rube und Geligfeit fein willft ewiglich. Umen, burch beinen beiligen Geift! Amen.

# Morgen: Gebete auf alle Tage ber Boche. 561

# Morgen-Gebete auf alle Tage der Woche.

#### Am Montage.

Rarmbergiger, emiger Gott und Bater, wir banten bir, bag bu und biefe Nacht fo gnabiglich behutet und une wieder ben Tag haft erleben laffen, und bitten bich, bu molleft une nun auch biefen Tag behuten und uns beine Gnabe erzeigen, bag mir benfelben aans in beinem Dienfte mogen gubringen, alfo, bag mir nichts benten, reben noch thun, ale mas bir mohlgefällig ift und gu beiner Chre, gu unferer Geligfeit und gur Erbanung unferes Radften gereicht. Und wie bu, Berr, jest munberbarlich beine Conne aufgeben und icheinen laffeft, ju erleuchten biefe Erbe. alfo wollest bu auch burch bas Licht beines heiligen Beiftes unfern Berftand und unfere Bergen erleuchten, bamit wir auf ben rechten Weg beiner Gerechtigkeit geführet merben und ftets in allen Dingen ben feften Borfat haben, ju manbeln in beiner Gurcht, bir gu bienen und bich gu ehren, und all unfer Gut und unfere Boblfabrt allein von beinem gottlichen Gegen zu erwarten. Berleihe und benn beine Gnabe, bag wir auch bei unferer Arbeit für ben Leib und bas geitliche Leben allegeit am erften nach beinem Reiche und nach beiner Gerechtigkeit trachten, und nicht zweifeln, es merbe une alles anbere auch gufallen. Behute une an Leib und Geele und ftarte und gegen alle Anfechtungen und gegen alles Bofe. Rimm und jest und alle tunftigen Tage unferes Lebens in beinen heiligen Schut, und beftatige und vermehre in uns taalich beine Gnabe, bis bu uns wirft gebracht haben ju ber volltommenen Bereinigung mit beinem Cohne Jefn Chrifto, unferm Berrn, ber ba ift unfere mabrhaftige Sonne und unfer Licht und Leben ohne Aufhoren bis in Gwigfeit! Umen.

# Um Dienstage.

Adarmherziger, gnabiger Gott, bu Bater bes ewigen Lichtes und Trostes, beg Gute und Treue alle Morgen neu ift, bir banke ich, bag bu mich in sanfter Ruse gnabiglich behatet haft und bas liebliche Tageslicht wieberum für mich anbrechen ließeft. Lag mich nun auch in beiner Gnabe und Liebe biefes Tages gebrauchen und erleuchte mich mit bem himmlischen Lichte, welches mir in meinem herrn Belus aufgegangen ift. Bemabre in meinem Bergen ben Glauben, melchen bu barin angegunbet, mehre und ftarte benfelben fammt ber Liebe und Demuth, bag ich in ben beiligen Tußtapfen meines Erlofere manble, und bie Ehrfurcht por bir in allem meinem Thun mich begleite. Erwede in mir eine beilige Begierte nach beiner Gerechtigfeit, bemabre mich por ber Gunbe, behute mich por Berfuchung und lehre mich thun nach beinem Boblgefallen. Dein guter Geift fubre mich auf ebener Babn, Sei bu mein Schutz und mein Eroft in allen Bibermartigfeiten ; bir befehle ich meine Gebanten, mein Berg und all mein Bornehmen. Segne mein Thun und lag es ju beines Ramens Chre gereichen und jum Beften meines Nachften, Deine Gute moge mich geleiten, halte beine Sanb uber mir. Bebute meinen Musgang und Gingang. Berr, fegne und bebute mich; lag bein Ungeficht über mich leuchten und gib mir beinen Frieben! Amen,

#### Am Mittwod.

D allmächtiger Gott, bir befehle ich heute biesen Tag und allezeit Leib und Seele, Gut und Blut, Weib und Kind, Bater und Mutter, und alle meine Gedanken und Neben, mein Berg, Ginne und Anschläge. Ich befehle bir zu wieberholtem Male meinen Mund und alle meine Worte. Ich besehle bir alle meine Berte, daß sie zu beines Namens Ehre gereichen und zu Ruh meines Rächsten. Mache mich heute zum Gesäß beiner Barmherzigleit, um Wertzeug beiner Gnade. Segne alles mein Thun und laß meinen Beruf glüdlich sortgeben und-wehre allen benen, die ihn binbern! Amen.

#### Am Donnerstage.

D berr Jefu Chrifte, bu einiger Seiland ber Welt, ju bir erhebe ich mein Berg, Muth und Ginn und bante bir abermal,

bağ du mich durch beine unerschöpfliche Barmherzigkeit und Liebe in bieser Nacht wiber bes bosen, Feindes Lift und Genaalt seisch und gesund bestütet haft. Herr Zesu Eprifte, du bist mein Gut und mein Erbiseit, mein Helt in Stut und mein Erbiseit, mein Helt in dienen Händen: ich weiß auch von keinem Helfer weber im Himmel noch auf Erben, als von dir allein. Darum bitte ich dich um beiner unaussprechlichen Warter und Anglit, und um beines allerschmählichsten bittern Tobes willen, ben du, lieber Herr Zesu Christe, für mich armen Sünder aus großer Liebe haft gelitten, du wollest mir gnadig und barmberzig sein und mich heute biesen Tag, und die gange Zeit meines Lebens, segnen, bestüten und bewahren vor allem Utebel, von dieser midseligen, elenden Zeit an, dis du mich zur ewigen Freude und Seligkeit absorberst. Alles um beines allerseiligsten Namens. willen!

#### Um Freitage.

Berr Jefus Chriftus, ber bu bift bas emige, mahrhaftige Licht, welches vertreibet bie Finfterniß ber Racht und bie Schatten bes Tobes! Deinen Namen will ich ruhmen, bir will ich lobfingen und banten, bag bu mich in biefer Racht fo gnabiglich behutet und aus ber Finfterniß an bas Licht gebracht haft. Ich bitte bich nun, mein Berr und mein Beiland, bu wolleft an biefem Tage beine Barmbergigfeit über mich laffen aufgeben und ber= vorbrechen wie bie ichone Morgenrothe, und gu mir tommen wie ber Fruhregen, Erleuchte meine blinbe Seele und mein verbunteltes Berg mit beinem Glange, auf bag ich bich immer mehr erfenne, ber bu bift ber rechte Morgenftern und bas mahrhaftige Licht, meldes erleuchtet bie Meniden gum emigen leben. Bebute mich auch beute por allem Uebel, Gei mir gnabig, Berr, benn auf bich harre ich; meine Geele martet auf bich von einer Morgenwache bis gur anbern. Gei bu meine Rraft frube, bagu mein Beil gur Beit ber Trubfal. Befdirme mich an Leib und Geele, bag mir tein Uebel begegne und feine Plage fich gu mir nabe. Ereibe von mir alle Berfuchung und Anfechtung, ftehe bu mir bei.

wiber die Boshaftigen, tritt zu mir wiber bie Uebelthater und schüße mich, bag mich die hand ber Wibermartigen nicht berühre. O herr, unser Gott, segne unsere Arbeit und förbere bas Werk unserer hande; lehre uns halten beine Gebote und behüte und, bag wir beute nicht wiber bich sundigen! Amen.

## Um Camstage.

Lobe ben herrn, meine Geele, und mas in mir ift, feinen heiligen Ramen; lobe ben Berrn, meine Gecle, und vergiß nicht, mas er bir Gutes gethan hat! D emiger Gott, wie unerforich= lich ift beine Beisheit, wie groß beine Gute und Gnabe, wie überichwenglich beine Barmbergigteit und Langmuth, wie unbegreiflich beine Allmacht und Liebe! Berr, ich bin gu gering aller Wohlthat, bie bu an mir gethan haft! Gei gelobet, mein Gott und Bater, bag bu mich an's Licht gerufen, mich gu beinem Cbenbilbe gemacht, und mir eine vernunftige Geele gegeben haft; fei gepriefen, bag bu bich auch meiner erbarmt, mir beinen Gohn gefchentt, und ihn auch fur mich ju einem Gurfprecher und Erlofer, Beiland und Mittler gemacht haft. Much ich bin verfühnt und erlost burch bas Leiben und Sterben beines Cobnes. auch ich bin ein Erbe aller himmlifchen Guter, und bein beiliger Geift verfiegelt mich auf ben Tag ber Erlofung. Gei gelobet in Ewigfeit, bag bu mich armen, verberbien Denfchen aus meinem Glenbe geriffen, burch bas Bort bes Evangeliums berufen, meine finftere Seele erleuchtet, mein frantes Berg geheilt, und mich gu einem neuen Menichen, zu einem Erben bes emigen Lebens gemacht haft. Dein Gott! Bie haft bu mich von meiner Rinbheit an bis auf biefen Tag machtig erhalten, vaterlich verforgt, munberbar geführt! Mus fo mancher Roth haft bu mich errettet, vor manchem Unglud behütet, in manchem Rummer getroftet. Wenn ich irrete, haft bu mir gurecht geholfen, wenn ich funbigte, hatteft bu Bebulb mit mir, mein Gebet haft bu erhort und meine Arbeit gefeguet. Sabe Dant fur alle Gaben beiner Gute, fur Freunde und Geliebte, bie bu mir gegeben, fur ben Stand, ben bu mir

o min Goode

angewiesen, sur jedes Gute, das du durch mich geschehen ließest; habe Dant auch sür die Aufe der vergangenen Nacht, und sür bein Tag, den du mir wieder schenkelt. Wie viele Menschen, wie viele Arme und Elende, Berlassen und Tiesbertübte sind auf bieser Erde, denen du mich vorgezogen hast! Womit habe ich deine Liede verdient? D laß dein Angesigk lengten läch ein da geden die eine Aufter über alle, die die die den die nich und nach deiner Güte. Laß mich allezeit erkennen, wie din zu rühmen und zu loben bist, und meine Seele nicht milde werben, dich zu preisen und die den danken. Dir, Gott Bater, Sohn und heiliger Geist, sei Ehre und Anbetung in alle Ewigkeit Mmen.

# Abend-Gebete auf alle Tage der Woche.

## Mm Dontage.

Berr Gott, himmlifder Bater, wir banten bir, bag bu uns biefen Tag und alle Beit unferes Lebens bis auf biefe Stunde fo anabialid behutet und und fo viele und groke Bobltbaten erzeiget haft. Und weil bu nach beiner gottlichen Beisheit bie Racht haft erichaffen bem Menichen gur Rube, gleichwie bu ben Tag verordnet haft gur Arbeit, fo bitien mir bich, bu molleft und beine Gnabe verleigen, bag, wenn auch unfer Leib rubet, boch unfere Bergen in beiner Liebe mader bleiben und mir beine Gute und Gnabe nimmermehr vergeffen. Und wie ber Leib feine außerliche Ruhe empfahet, fo verleihe auch unferem Gemuthe bie innere geift= liche Rube, und ftille unfer Berg und Gemiffen burch beine Barmbergigfeit und Gnabe in Chrifto Jefu, unferem Seren. Bolleft uns auch, getreuer Gott, unbefledt an Leib und Geele bemahren und uns behuten por aller Gefahr, auf bag auch unfer Schlaf zu beiner Ehre gereichen moge. Und ba auch biefer Tag nicht vorüber gegangen ift ohne vielfache Uebertretung, weil wir arme und elenbe Gunber find, fo bitten wir bich, bag, gleichwie bie Nacht mit Finfterniß alles verbirgt, bu auch also wolleft alle unsere Sünden bebeden durch deine Barmherzigfeit, darnit wit nicht um unserer Sünden willen verstoßen werden von beinem Angessicht. Sid auch Ruhe und Trost allen Kranten und Northeleibenden, allen Betrübten und Berfolgten. Erquide alle angesochtene Seelen, und laß uns alle ersahren, daß du nahe bist benen, die anzusen durch bie dig arrusen durch Jesun Christum. Amen.

## Am Dienstage.

D herr Jefu Chrifte, bu gebulbiges Lamm Gottes unb heiliges Guhnopfer fur alle meine Gunbe, nicht allein fur meine, fonbern auch fur ber gangen Welt! Dir bante ich abermals non Grund meines Bergens, bag bu mich an Leib und Geele burch beinen gnabigen Schut biefen Tag vaterlich behutet haft. Unb ich bitte bich, bu wollest mir alle meine Gunben, fo ich heute biefen Tag aus Schmachheit meiner verberbten Ratur und Inreigung bes bofen Beiftes gethan habe, melde mein Serg unb Gemiffen beichweren und bruden, gnabiglich verzeihen. Und meil ich mich nun gur Rube im Schlaf will nieberlegen, wolleft bu beine Gnabenflugel über mich ausbreiten und verleiben, bag ich barunter in Friede und Rube biefe Racht mit bem Leibe folafe, mit ber Seele aber allegeit ju bir mache, beiner herrlichen Rutunft zum jungften Bericht mahrnehme, und mit berglicher Begier auf bich marte, bis ich bereinft gar zu bir feliglich von hinnen fahre. Dagu bilf mir, o treuer Gott, mit beinem lieben Gobne und beiligen Geift, hochgelobet in Emigfeit! Amen.

# Am Mittwod.

Ach banke bir, mein himmlischer Bater, burch Jesum Gristum, beinen lieben Sohn, baß bu mich biesen Tag gnabiglich behütet haft, und bitte bich, bu wollest mir vergeben alle meine Sunde, wo ich Unrecht gethan habe, und mich auch biese Racht gnabiglich behüten; benn ich besehe mich, meinen Leib und Seele und alles in beine Hande. Dein heil, Engel sei mit mir, daß ber bose Feind keine Macht an mir finde. Amen.

#### Mm Donnerstage.

, bar

non h

iotici

iù I

THE .

ch:

ď.

id:

¥:

Beiliger und gerechter Gott, wir follen in taglicher Buge und ! und immerbar gu bir menben, und beine Gnabe alfo von neuem fuchen. Darum erinnere bu mich felber burch ben Geift beiner Bucht, worin ich etwa biefen Tag über ober fonft von bir abgewichen fei. Lag mich ftets mit bem verlorenen Cohn wieber gu bir naben mit gerknirschtem Bergen, und tomme mir mit beiner Erbarmung gupor in allem meinem Glend, bamit mich bie Ginfternig nicht ungewaffnet überfalle. Rimm mich von neuem auf in beine beilige Kurforge miber alle meine Reinbe, pornehmlich bie unfichtbaren, und habe jugleich Dant fur bie heutige Bemahrung und Sulfe in meinem Beruf. Lag mich bir all bas Meine anvertrauen, in beine Macht mich ergeben, in bir fanft ruben, und mit auten Gebanten und Begierben wieber anfmachen zu einem bellen und frohlichen Tag beiner Gnabe in Chrifto Belu, meinem herrn und Beiland, Amen.

#### Um Freitage.

Barmherziger Gott und gnabiger Bater, ich banke bir von gangem Bergen, bag bu mich heute biefen Cag bis auf gegenmartige Stunde por allem Unglud Leibes und ber Seele gnabig behutet haft, und bitte bich um Jefu Chrifti, beines lieben Cobnes, willen, bu wolleft mir aus Gnaben vergeben alle meine Gunben, fo ich heute biefen Tag abermal mit Gebanten, Worten unb Berfen wiber bich gethan habe, und wolleft berfelbigen in Ewigfeit nicht gebenten. Und weil ich mich nun will gur Rube legen, fo wolleft bu mich heute biefe Racht vor allem Uebel Leibes und ber Geele auch vaterlich behuten, bag ich, vor bes Teufels Lift und Bewalt, vor bofen, unnugen Traumen behutet, ficher ruben und ichlafen und zu beinem Lobe frifch und gefund wieber ermachen moge. Run, in beine gottliche Sand befehle ich mich gang und gar. Du haft mich erlofet, bu getrener Gott! Amen.

### Mm Gametage.

Gnabiger und barmbergiger Gott, ich tomme am Schluffe biefes Tages vor bein beiliges Ungeficht mit Loben und Danten, bag bu mich bie vergangenen Tage biefer Boche fo gnabiglich erhalten und die Arbeit meiner Sande fo reichlich gefegnet haft. Du haft meinen Gingang und Ausgang bewahret, auf meinen Wegen mich behutet und mir an Leib und Geele ohne mein Berbienft viel Gutes ermiefen. herr, wer bin ich und mas ift mein Saus, bag bu mich bis bieber gebracht haft! Du haft biefe gan;e Woche nicht mit mir gehandelt nach meinen Gunben und mir nicht vergolten nach meinen Diffethaten; und wenn bu mich geguchtiget und mich mit Leiben und Wibermartigfeiten beimgefnchet, fo haft bu mich boch nicht bem Tobe übergeben, sonbern es ift mir ju Rut geschehen, auf bag ich in bir geheiliget werben mochte. Dafür lobe und preise ich bich von Grund meines Bergens, und bitte bich im Ramen Jefu Chrifti, bu wollest mir um feinetwillen alle Gunbe und allen Ungehorfam gnabiglich vergeben.

Ach, gnabiger Gott, lag mich ben bevorstehenben Sonntag in beiner Furcht und in beiner Gnabe binbringen. Gib mir beinen beiligen Geift, bag ich ben gangen Tag bir weihe und ihn allein ju beinem Dienfte anmenbe. Bede mich recht auf jum Lob, jum Gebet und Gefang bei bem Gottesbienfte, Erhalte mein Berg in fteter Aubacht, bamit feine irbifchen Gorgen in baffelbe einschleichen. Wenn bein Bort geprebigt mirb, fo öffne mir bas Berg, bag ich barauf achten, folches in mein Berg faffen und als einen theuren Schat barin bemahren moge, bamit bas Wort mich anbere, be-Ichre, beilige und gu einem neuen Denfchen mache, auf bag ich wie an Sahren, alfo auch an bem inmenbigen Menfchen im Glauben und in ber Frommigfeit machfen und eine neue Greatur, ja ein lebendiges Glied an bem Leibe meines Seju werben moge, So lag mich einen Cabbath nach bem anbern feiern, bis bu mich in ben himmel zu bem emigen Gabbath burch Sefum, meinen einigen Erlofer und Geligmacher, einführen mirft, und ich einft



eingehe in die ewige Ruhe, welche verheißen ift allen Rindern Gottes, burch die Gnabe unseres herrn Jesu Chrifti. Amen.

# Gebete für die feftgeiten.

#### Muf Abbent.

Cei willfommen, Berr Jefu Chrifte, ber bu bich burch beine wunderbare Rufunft uns armen, verlorenen Menfchen fo nabe thuft und beine ewige Erlofung uns anbieteft! Giebe, Die Tochter Bion, eine jebe gebemuthigte und glaubig bungrige Seele foll bich mit Freuden empfangen als ihren Brautigam, und mein Berg foll bir auch entgegengeben. Romm berein, bu Befegneter beines bimmlifchen Baters, ftebe nicht braugen por meines Bergens Thure. Mich, flopfe nicht vergeblich an mit beinem Borte, fonbern thue bu bir felbft auf. Wede mich mit ben tlugen Jungfrauen aus aller Sicherheit, Eragbeit, Fleischesluft, Weltliebe und Gitelteit auf, bag ich bir munter und begierig entgegengehe. D Berr Beju, bu tommit ja fo fanftmutbig und armfelig gu mir, wie follte ich benu nicht Luft zu bir geminnen? Du bift von Bergen bemuthig, warum follte ich mich ichamen, bir mein Glend gu klagen und aller Strafen foulbig ju geben? Bift bu boch baqu ericbienen, unfere Gunbe meggunehmen. D fo tomm und bebe auf bie Reinbichaft, bie gwifchen Gott und mir ift burch ben Rall, unb verfohne mich in Buge wieber bei bem Bater, Romme in mein Berg und bringe mit ben Geift ber Gnaben und bes Gebete, ber mich vertrete Romm und ichente mir beine gange Erlofung, um melder millen bu getommen bift. Erfulle nun an mir bie Frucht beiner Butunft, lofe auf meine bofe Ratur von ben Banben ber Gitelfeit und Gunben, und bringe fie unter bein fauftes Joch. Romm, meine Seele martet bein, ale eine Braut ihres Brautigams. Bringe mit beine fuge Liebe, beine tiefe Demuth, beine große Gebuld, beine Sanftmuth und Freundlichteit, beine Lammes. natur und Abgeschiebenheit von ber Belt.

Komm, o herr, mit beiner Enabengegenwart zu meir, se werbe ich vor beiner Zufunst nicht erschreden, sondern mein Haus getroft emportheben und dir entgegenkommen. Run, mein Geist spricht: Romm! und du antwortest mir auch in Graden: Za, ich tomme bald. Amen, ja so komm, herr Jesu, alle Mugenblick, und bleibe bei mir ewiglich unverrückt! Amen.

## Auf Beihnachten.

Berr Jefu Chrifte, mein Beiland, beg Gute nicht zu gahlen, ich bete bich an ale bie allertheuerfte Gabe bes himmlifchen Baters, bie er mir und aller Belt mit bir gefchentt hat, baf er bid in ber Gulle ber Beit ju uns armen Gunbern ale ben Cobn ber Liebe aus feinem Schoos vom Simmel auf bie Erbe gefenbet, und von ber Jungfrau Maria bat laffen geboren merben. Run bift bu gang unfer mit beiner Gottheit und Menfcheit. Ginen folden Beiland follten mir haben, ber uns tiefgefallene Gunber von allen unfern Gunben und bem bamit verbunbenen Glend bes Leibes und ber Geele in Beit und Emigfeit volltommen erlofete. Run tonnen wir mit Freuben anerufen: Alles und in allem Chriftus! Denn bu bift bas mabre Lebensbrob, fo fann meine Seele nicht hungern. Du bift ber Brunnen bes lebenbigen BBgffers, fo tann meine Seele nicht burften. Du bift mein Licht, fo tann fie nicht in Finfterniß bleiben. Du bift meine Freube, mer tann mich betruben ? Du bift meine Gerechtigfeit, mer tann mid verbammen? Du bift meine Beiligung, wer tann mich permerfen ? Du bift meine Erlofung, mer tann mich gefangen halten? - Mich, fende boch einen Strahl von beiner Berrlichkeit aus beiner Rrippe in mein finfieres Berg, bag ich bich in volligem Glauben erfennen ferne. Dann mare mir tein Unfall gu groß und fein Rreug au fcmer. Denn bu bift in mir alles und in bir ift alles mein. Lag mich nur ftets in beiner Liebe ruben; bir im Glauben gehorfam und in meinem letten Stundlein nur in bir erfunden werben: alles um beines Namens willen, bu Geligmacher aller in fich felbit verlornen Gunber! Mmen,

- Maria

# Anf Renjahr.

ei hochgelobet, bu fugefter Beiland, fur beine heilbringenbe Grlofung. Du liegeft bich einen Zefum nennen, und verfprachft bamit, bein Bolt felig ju machen von ihren Gunben. Berr, bir fei Dant, bag bu biefen beinen heilvollen Ramen wieber ein Sahr über an une bewiesen, und une aus fo mancher Roth errettet, und vor mancher Berfuchung und Gefahr fraft beines Ramens bemabret baft. Gei auch ferner unfer lebenbiger Refus, unfer Seiland in ber That und Wahrheit. Erlofe uns vor allen Dingen von unfern geiftlichen Feinben, und von ben Gunben, als bem argiten und gefahrlichften Schaben. Dein Blut tilge bie Ungerechtigfeit best alten Menfchen, und erneuere uns im Geifte . unferes Gemuthes, bag mir bich, Berr Jefu, mit aller beiner Gnabe und Rraft angieben und in bir mit ber nenen Beit neue Meniden werben mogen. Ciebe, unfer Berg fehnet fich nach beiner neuen Schopfung, barin bu alles neu machen willft. Uch, fo fcaffe in une einen neuen gemiffen Geift, bamit bas Alte alles vergebe, bas und geplagt und beunruhigt, auch bich an beinem Segen gehinbert hat. D Jefu, erneuere nun mit biefem Bechfel bes Sahres bein Gebachtniß in uns, bag bu nun von neuem uns por Augen gemalt merbeft burch ben Glauben, ben Gott felber wirtet. Werbe une, mas bein Name mit fich bringt, namlich lauter Beil und Geligfeit. Schente une gum neuen Sahr neue Gerechtigfeit, neue Beiligfeit, neue Beisbeit, neue Erlofung. Md, merbe uns alles in allem, benn in bir liegt alles, mas mir beburfen. Berbe unferer Obrigfeit bas rechte Gefegbuch in bei= nem beiligen Ramen, ber ba ift Gottes Bort; fei ihr gerabes Scepter, bag bein Bille nur burch fle gefchebe, und ihr Schirm und Schut, Lohn und Rrone. Gei bu allen Lehrern bas mabrhafte Licht, bas allen Menfchen vorleuchte und bie grrigen gu= rechtweise, bie Unmiffenben lebre, bie Schwachen flarte, bie Traurigen trofte. Allen Gemeinben werbe mit beinem beiligen Ramen ein Tempel, barin fie in Ginigkeit bes Beiftes versammelt werben,

zur gemeinsamen Besserung. Dein Name sei und bleibe ber Arnnen Schatz, ber Kranken Heilung, ber Elenben Zuflucht, ben Berlassen Rath und Topk, ber Wittwen Bersorger, ber Wahlen Bater, ja allen alles. Wir empfehlen und bir ganz mit allem, was wir sind und haben auf evig! Umen.

# Bum Charfreitage.

D bu unschuldiges Lamm Gottes, ber bu unser allen Sunben am Stamme bes Krenzes getragen haft, erbarme big unser jest und immerkar. Wir arme, fluchwürdige Sünber wollen uns in tiefer Demunth bengen vor beinem heltigen und gnadigen Angesicht. Wir wollen big anschannen, wie bu ba um unser Sunben willen und um uns zu ertofen am Stamme bes Kreuzel hängest, und bir unser Bekenntnig zu Füßen legen.

Uch ia. bu unichulbiges Lamm, bu leibeft nicht beiner Gunben megen: wir, wir mit unfern Gunben find bie Urfache beiner Bein und beiner Schmerzen. Wir haben miggehanbelt! Wir haben gefündiget und baburch bie ewige Strafe verbient. Wir haben gefündiget, o Berr, burch's Bergeffen beiner heiligen und gerechten Wege. Wir haben gefündiget burch faliche Liebe ber Welt und burch junbliche Liebe unferer felbft, indem wir nicht bich, fonbern bie Creaturen bochgeschatet. Bir haben gefündiget mit un: ferem Willen, ba wir ihn bir enigegengesett, ba wir nach bem Gutbunten unferes Bergens und nicht nach bem Wint beiner beiligen Augen gewandelt haben. Wir haben gefündiget, indem mir ber Bucht beiner Gnabe und bes beiligen Geiftes miberftanben, indem wir fo viele theure Mittel ber Gnabe verfaumet und gering geachtet, und nicht bie Frucht bavon gebracht haben, mogu bu und biefelben gegeben hatteft. Bir haben gefündiget, Berr, mit unferen gottlofen Thaten, mit unfern unnöthigen und funblichen Worten, mit unferen citeln Begierben, bie uns von bir abgemenbet haben. Alle biefe und ungablig anbere unbenannte und uns unbefannte Gunben find es, bie bu getragen haft. Ja, meine und ber gangen Belt Gunbe trugeft bu, o Lamm Gottes: barum eben



brückte bich das Leiben so schwer, daß du in der großen Augst beities Herzens ausrufen mußtest: Wein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen! So littest du, daß wir nicht ewig von Gott und seinem freudeoolsen Anblick dürsten verlassen lein.

Defu, du Sohn Gottes des Allerhöchsten, selbst ewiger Gott von Ewigseit zu Ewigseit! Wer kann diese Mundergeseimenisse deines Leidens ergründen und diese unerforschliche Wenschensliede begreifen, daß du, der ewige Sohn Gottes selber, daß du um unseretwillen ein so tieses und entsehliches Leiden haft über dich genommen, um dadurch sir uns eine vollkommene und ewige Berishnung und Erlösung zu siesten! D laß dies Leiden uns auf? aneue ties in's Herz eingebrückt werden, damit wir deine Liede recht verehren, und nicht nur mit den Lippen und außerlichen Geberden, sondern im Geist und in der Wahrheit dir dasst Danks sand, die Erre geben und unser Jerz und alles, was wir haben, sortan nicht mehr uns, ober irgend einer Creatur, sondern die allein geböre.

Segne, o Herr Jesu, alle die Deinigen. Ach, las boch keinen werforen werben. Halte seit, die du erkauset hast mit beinem Blute, und laß unssie Seelen dir boch theure sein in beinen Augen. Siehe bei allen bedrückten und verlassenn Derzen. Ja, Herr, eigne bein ganges Zion, die Herrbe beiner Weibe. Deine Liebe, o Herr, sei steis und nahe, damit wir einst in die ewige Freude gelangen mögen. Erhöre, o Herr, erhöre unsere Bitte! Umen.

#### Muf Dftern.

Derr Zesu Christe, bu ftarker Lowe vom Stamm Juba, bu untderwindlicher Held, bu mächtiger Giegekstrik, bu Sindeneisiger, Ueberwinder des Todes, du Schlangentreter und Zerftörer der Holle Ich sage bei herzstichen Dank für deine sieghafte, froßliche Auferstehung, dadurch du dem Tode die Macht genommen und ewiges, unvergängliches Wesen wieder au's Licht gebracht. Du hast bich bewiesen als ein allmächtiger Gerr, der da hat die Schlässel der Joble und bes Todes, der da aufscließt und Res

mandem zuschließt. Du warest todt, und siehe, nun lebest du von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast dein Bolt vom Tode errettet und aus der Höle erlöset. Tod, wo ist dein Stackel? Höle, wo ist dein Stackel? Holt erschließt. Du hast den Tod verschlungen ewiglich, und alle unsere Khanen von unseren Augen abgewischet. Der Stein, den die unsere Baulente verworsen haben, ist zum Ecklein worden; und das in vom Herrn geschehen, und ist ein Wunder vor unsern Augen. Wan singet mit Freuden in den Hulber vor unsern Augen. Wan singet mit Freuden in den Hulber der Gerechten: Die rechte Jand des Herrn sehält den Siegl Ich werde nicht sterden, sondern leben, und des Herrn Bert verkundigen. Du bist wahrhaftig die Ausgrestehung und das Leben. Wer an dich glaudt, wird leben, od er gleich stirkt.

Laß uns auch, herr, mit dir durch wahre Buße auferfteben. Laß uns Theil haben an der ersten Auferstehung, auf daß der andere Tod an uns nicht Macht habe. Stehe du in uns auf, lebe du in uns, siege und überwinde du in uns die Welt, Sünde, Tod, Teufel und hölle. Tröste unsere Seele in Angst und Traurigsteit durch dein Wort und den Seist des Freidens. Erwede auch am jüngsten Tage durch die Araft beiner Auserstehung meinen Leib zum ewigen Leben. Ja, herr, da wirst du sagen: Wacht und rühnet, die ihr schale kraft den Alsdam wird mein Thau ist ein Thau eines grünen Heldes. Alsdam wird mein Thau ist ein Thau eines grünen Feldes. Alsdam wird mein üchtiger, verwesslicher, sterblicher Letb anziehen Unverwesslichteit, Unsterblichteit, Kraft und Spre, und wird ähnlich sein beinem vertlätten Leibe; denn unser Leben sit in dir verdorgen. Wenn bu aber, unser Leben, wirst ossenden, so werden wir auch mit dir ossenden wir auch wir direct wir auch wir direct wir auch wir direct wir auch wir das direct auch wir das direct auch wir das direct auch wir das direct auch verwenten.

# Auf Simmelfahrt.

D heiland, der du aus Liebe zu uns dich aller deiner herrlichkelt entäußert, und Anechtsgestalt angenommen hattelt, und gehorsam worden warest die zum Tobe am Areuz, dem aber auch Gott einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, o saß



bie Kraft beiner Herrlickleit unsern Herzen bekannt werben, bamit auch wir in beinem Namen uns beugen und bir, unserm Könige, bienen und anhangen. Wir banken bir, Herr Jesu, daß du durch beine Himmelsahrt uns ben Weg zum Himmel gebahnt, und beines Baters Herz uns aufgeschlossen halt. Du sichest zur Rechten ber Kraft Gottes, bamit dir alle Herzen als ihrem rechtmäßigen Könige unterthan werben sollen. Siehe, hier sind Herzen, worüber du als Herr, als triumphirender König, herrichen und regieren solltest; ach, sende einen Blick beiner Freundlichkeit auf uns herad.

O herr, vergib um beiner Liebe willen, baß wir so oft von bir und von beiner Auffahrt zur herrlichteit gehort, und noch so wenig ihre Kraft in unseren Herzen ersahren haben. O baß wir bir bie Ehre geben und uns beinem allmächigen Scepter unterworfen möchten!

Berherrlichter Zesus, verherrliche dich an unseren Herzen. Werbe erkannt in beiner Größe, werde geehrt und geliebt von uns, und ziehe ein in unsere Herzen. Lah sie beine Werkstats sein; schleuß sie auf, daß wir mögen ermuntert verden, dir getrost nachzuwandeln, wie du uns vorangegangen bist und das Ziel erreicht hast. Erhöre unser schwied und Eruften, o großer Hoherviester zur Rechten Gottest; erwird uns traft deiner Verbienste ein krästiges zu und Amen!

# Auf Pfingften.

Großer und erhabener Gott, du Bater in der Sobe, der du auch verheißen haft: zu wohnen bei denen, die eines demuthigen Herzens sind und sich fürchten vor beinem Worte: o schasse in und solch demuthig Serz, gib und hellige Furcht vor beinen Geboten. Bas hulfe und bas Leben der Natur, wenn wir nicht beines gottlichen Lebens durch den Geist Zesu Ehrist sollten theilhaftig werben?

herr, bu weißt, welche gerftreute Bergen wir haben: o rubre und erwede und! Du weißt, wie wir noch miberftreben beinem Worte, und wie wir uns von Natur nicht unter bein Scepter beugen wollen: — Darum, o Herr, beweise beine Wacht; sende beinen Geist aus der Höbe, daß er unter uns wirte, dir unsern herzen unterthan und uns tüchtig mache, ganz mit dir, unsern heil, vereinigt zu seben und beiner Gnade uns gänzlich zu sider-tassen. D komm, heiliger Geist, und entzünde unsere herzen zu heiliger Liebe; komm, du Geist der Kraft, und errege unsere Seelen, daß sie hungern und dürsten nach dir, dem rechten und wahren Führer, daß ihnen geholsen werde durch beine allvermögende Gnade.

Made bich auf, bn Geift bes Lebens, bag wir burch bich beginnen gu feben; ergiefte bich über uns und schaffe uns gu Menschen nach bem herzen Gottes, erneuert gum Bilbe Christi und von einer Klatfeit zur auberen übergebend.

D Geift, ber bu bie Tiefe ber Gottheit erforscheft, lag uns erfahren, was wir an unferm Gott und Seiland haben, bamit wir burch seine lebenbigmachenbe Erfenntniß in ber Liebe brunftig genacht, und burch bieselbe ihm unbeweglich aufuhangen fraftig gestärtt werben.

Komm, du Strom ber Ewigfeit, ber von bem Throne Gottes mächtig hervorbricht und überströme unsere herzen; tilge in uns alles Wesen ber Welt, alles was im Karabiese Gottes nicht eelichen kann. Komm und gieße dich aus in tausend herzen, bie bis dahin ohne Leben und Gnade gewesen sind. Laft das dir Kinder geboren werden, wie der Thau aus der Worgenröthe. Laß den Than beiner Enaden auf die dürren herzen reichlich niedersallen, daß noch viele mögen erwecket, viele zum himmelreich geboren werden. O Gott, du höchstles Gut, erbarme dich über uns und erhöre uns um dein selbst willen, nicht um unsseres armen Gebetes willen; erhöre uns um zesu Gehisti willen. Er, unser Wittler, vereinige sein trästiges Gebet mit unseren schwachen Seulzern, und du, o herr, versiegse es mit einem ewigen Ja und Amen!

#### Gebet eines Cauflings vor der h. Caufe.

D bu gnabiger und barmbergiger Gott und Bater, beinem heiligen namen fei Lob, Breis und Ghre, bag bu bis bieber geholfen, und biefen theuren Segenstag mich haft erleben laffen. Lobe ben Berrn, meine Geele, und mas in mir ift, feinen beili= gen Ramen! Große Dinge haft bu an mir gethan, o getreuer Gott! Du haft mich gerufen mit einem heiligen Rufe und mich eingelaben, mich taufen ju laffen auf ben Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geiftes, um burch folche Taufe einperleibt zu merben ber Gemeine, bie ba felig mirb, und bie bein lieber Cohn fich burch fein theures Blut erworben hat. D Berr, mein Gott, fo mache mir biefen Tag ju einem Segenstag auf Beit und Ewigfeit; fiehe nicht an meine große Unwurdigfeit, gebente nicht meiner Gunben und Thorheiten, fonbern menbe beine Augen allein auf bas theure Berbienft Jefu Chrifti. Er hat auch für mich fein Blut vergoffen, um feinetwillen fei mir gnabig, in ihm fieh mich an als bein Rind, bas in feiner Armuth por bich tommt und gerne reich werben mochte burch bie Gute beines Seils. Ja, bu millft, o mein Gott, bag mir nun heute gugeeignet merbe ber gange Reichthum beiner Gnabe, ber ba ift in Bergebung ber Gunbe und in ber Gabe bes beiligen Beiftes, morin ich beines lieben Sohnes felber theilhaftig bin. Du willft mich aufnehmen in beinen Gnabenbund und burch bas heilige Bunbeggeichen es gottlich an und in mir verfiegeln, bag ich bein Rind und bein Erbe fein foll. Und fo lag mir benn alles gelten, mas Jefus am Rreuze erworben bat; feine Gerechtigfeit, fie ift beute mein fconfter Schmud; in biefem Feftfleibe prange ich beute por bir, fo tief ich's auch fuble, bag ich nicht werth bin, von bir auf- und angenommen ju merben. Aber meine Geele verlangt nach bir, fo mein herr und mein Gott, und ich ertenne es und betenne es heute von gangem Bergen, bag fein anberer Rame gegeben ift, barin ich felig merben tann, benn allein ber theure Jefusname. Und barum, treuefter Berr Jefu, nimm mich auf in beine Ge-37

meinschaft; gib bu mir, mein heiland, ben ganzen Segen beins Berdienstes und erneuere mich im Gelfen einen Gemuthes, gind int das neue Leben in bit, wenn ich heute die Inadengade der heiligen Taufe empfange. Und dazu taufe du mich selbft, nicht allein mit dem Wasser, sondern mit dem heiligen Geiste und mit Feuer, und laß mir so die Tause wahrhaft ein Bad der Wiederschurt sein. Dann ist dein Tod mein Tod und dein Weben wein Tod und dein, dan die die Rod weiter der Reben! Alls laß es sein, mein treuester Heiland! Sprich du dazu ein Amen! für die Ewigkeit, und gib mir darin die Krass, die Amen! für die Ewigkeit, und gib mir darin die Krass, die lich gur Chre zu leben, zu leben und zu sterben momit ich in meiner Todesssunde freudig und getrost sprece gest, die led ich, die sterb ich, bein bin ich todt und lebendig, mach mich, o mein Jesu, ewig selig! Amen.

## Dank-Gebet nach empfangener Caufe.

Lobe ben herrn, meine Seele, und mas in mir ift, feinen heiligen Ramen! Lobe ben Berrn, meine Geele, und vergiß nicht, mas er bir Gutes gethan hat, ber bir alle beine Gunben vergibi und heilet alle beine Gebrechen, ber bein Leben vom Berberben erlofet, ber bich fronet mit Gnabe und Barmbergigfeit! Go rufe ich heute mit Davib aus, mein gnabiger Gott und Bater, ber bu fo Großes an mir gethan und mein armes Berg fo felig gemacht haft! Ja, herr, mein Gott, bu bift barmbergig, gnabig, gebulbig und von großer Gute und Treue. Du hanbelft nicht mit mir nach meinen Gunben und vergiltft mir nicht nach meiner Diffethat. Bie fich ein Bater über Rinber erbarmt, fo erbarmeft bu bich uber mich; und fo ferne ber Morgen ift vom Abend, fo fern lagt bu meine Uebertretungen von mir fein. Du haft Großes an mir gethan, bes bin ich froblich! Du bift mein Gott; ich will bich preifen; bu bift meines Baters Gott; ich will bich erheben! Muf beinen beiligen Ramen, o bu breieiniger Gott, bin ich getauft, bein Rind und Erbe bin ich geworben, mein himm-

... Citiogle

lifcher Bater; ich bin ein Glieb beines Leibes geworben, bu mein treuer Beilaub, Jefus Chrift; bu haft mich mit himmlifchem Eroft getroftet, o beiliger Geift! Ach, ich fann feine Borte finben, bir meinen Dant anszubruden, wie fich's gebuhrt, mein Berr unb mein Gott! Jeber Bulffclag fei ein Dant, jeber Dbem Lobgefang! D hilf mir nun, bag mein ganges Leben bir ein Dantopfer fei. Rimm bagu meinen Willen und alle meine Gebanten, Bunfche und Begierben fo gefangen, bag ich ftets bir lebe, als bein Gigenthum, und ftebe mir bei burch beinen beiligen Geift, alles, was ich heute gelobet habe, trenlich zu halten und von bem Bunbe, ben ich mit bir gefchloffen, niemals abgufallen. Rampfe bu felbft in mir ben Rampf bes Glaubens, bu treuer Sirte beiner Schafe, bamit ich alles mohl ausrichte und bas Relb behalte. Berricher, berriche! Sieger fiege! Ronig, brauch bein Regiment! Bilf mir, bu holbseliger Freund ber Geele, bag ich halte, mas ich habe und niemand mir bie Krone raube. Und wenn ich bennoch in irgend einer Beife bir untreu werben follte, o fo lag, bu treuer Soberpriefter, beinen Geift mich ftrafen, und rube bann nicht, bis ich in aufrichtiger Bergensbuge gu bir eile, ber bu mein alleiniger Rurfprecher bei bem Bater bift, nur fo lag mich Gnabe finben por beinem toniglichen Throne, fo oft mir Sulfe Roth fein wirb. Stelle bann wieber, o mein Friebefürft, meine guge auf ben Beg bes Friebens und lag mich manbeln por beinem Angeficht, bag ich auf's neue bir biene im beiligen Schmud.

Run, Berr, mein Gott, bore mein Gebet, ber bu fo gerne thuft über Bitten und Berfteben. Seiliger Bater, erbarme bich über mich! D bu anabenreicher Beiland, bebede mich mit beinem heiligen Berbienft! D beiliger Geift, lag bein Licht mir leuchten und leite mich in alle Bahrheit! Dreieiniger Gott, leite mich nach beinem Rath und nimm mich enblich mit Ehren an! Umen.

### Gebet jur Borbereitung auf das heilige Abendmahl.

D barmbergiger Gott, emiger Bater, groß find meine Gunben, viel und mannigfaltig ift meine Diffethat, meine Uebertretungen find ungablig, benn all mein Dichten und Trachten von Jugend auf mar jum Bofen geneigt. Ach, herr, mer fann merfen, wie oft er fehle? Bergeihe mir auch bie verborgenen Fehler. Siehe, ich erkenne meine Diffethat und meine Gunbe ift immer por mir. An bir allein, o herr, habe ich gefündigt und übel por bir gethan, auf bag bu Recht behalteft in beinen Worten. 3ch bitte bich aber, bu wolleft, nach beiner unausfprechlichen Milbigfeit mit mir nicht in's Gericht geben, benn por bir ift fein Lebenbiger gerecht. Benn bu, Berr, willft Gunbe kurechnen. wer wird befteben ? Denn fiebe, auf taufenb Fragen tonnen wir bir nicht Gin Wort antworten, benn alle unfere Gerechtigkeit ift por bir wie ein beflecttes Rleib. Deshalb erbarme bich mein, o Gott, nach beiner Gute, und tilge meine Gunbe, nach beiner großen Barmbergiafeit. Bafche mich von meiner Diffethat und reinige mich von allen meinen Gunben um beines Ramens millen. Berr, fei mir gnabig, beile meine Seele, benn ich habe an bir gefunbigt. Gebente, Berr, an beine Barmbergigfeit und an beine Gute, welche von ber Welt ber gemefen ift. Gebente boch nicht ber Gunben meiner Jugend und meiner Uebertretungen; gebente aber mein nach beiner großen Barmbergigfeit um beiner Gute millen. D gutiger Gott, ich betenne por bir, bag nicht meine Berte noch mein Berbienft tonnen austilgen meine Gunbe ober beine Gnabe erwerben, fonbern foldes vermag allein bas beilige, bittere Leiben unferes Beren und Beilandes Jefu Chrifti, ber fein Blut fur uns vergoffen hat zur Bergebung ber Gunben und unfere Seelen gereinigt. In biefem Glauben rufe ich voll Bertrauen und Soff: nung ju bir, bu wolleft meine Uebertretungen aus Gnaben vergeben, meine Gunbe gubeden, und meine Diffethat mir nicht gurechnen. Bergeibe mir auch bie verborgenen Rebler, auf bag meine betrubte Geele und bie Gebeine, melde febr erfcroden finb,

wieberum erfreuet, getröstet und erquicket werben, benn bein ist bie Barmherzigsteit und bei bir ist Gnabe und viel Bergebung. D. Herr, erhöre bie Stimme meines Flehens und verachte nicht bas Rusen meines Herzens zu bir, um Jesu Christi, meines Herrn und Bestanden, willen! Amen.

#### Sundenbekenntniß vor dem heiligen Abendmahle.

Allmächtiger, barmherziger Bater! Ich armer, elenber Menfch befenne bir alle meine Sunbe und Misselat, die ich begangen mit Gebanken, Worten und Werken, bamit ich dich jemass erzärnt und beine Strase zeitlich und ewiglich verbient habe. Sie sind mit aber alle herzlich seit ind venten mich sehr, und ich diet bich um beiner unergründlichen Barmherzhzeit und um des unschulbigen bittern Leidens und Stetchens beines lieben Sohnes Zesu Christi willen, den wollest mir armen sundhaften Menschen gende beines dermherzig sein, mir zu meiner Besserung beines Gesselles Krast verleihen und mir alle meine Sünden vergeben! Umen.

## Gebet por dem heiligen Abendmahle.

Ferr Zeju Chrifte, mein getreuer hirt und Bischof meiner Seele, der du gesagt hast: Ich bin das Brot des Lebens; wer von mir isset, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubet, den wird nimmermehr dursten: Ich somme zu dir und ditte dich demuthiglich, du wollest mich durch wahren Glauben bereiten und zum wardigen Gaste machen dieser himmlischen Mabzeit. Du wollest mich, dein armes Schässein, heute weiden auf beiner grünen Aue, und zum frischen Wasser des Lebens sühren. Du wollest meine Seele erquicken und mich auf rechter Stange sühren um deines Ramens willen. Du wollest mich würdig machen zu beinem Tisch, und mir voll einschenen ben Becher beiner Liebe und Enge.

Seufzern. herr hilf mir! herr, stehe mir bei! Rufe in mein Seele! ich bin bei bir in ber Roth, ich will bich herausreißen. Ach, herr, gib, bag mein Gaube nicht aufhöre, und meine höfinung nicht finke; du hast mich ja noch nie verlassen, ach, so verlaß mich auch jetzt nicht; hilf beinem Kinbe, komm zu mir, nach bir schmachtet mein herz und Auge! Amen.

#### Gebet bei einem Gemitter.

Mumachtiger Gott, Schopfer und herr bes himmels und ber Erbe! Groß und herrlich bift bu in allen beinen Werfen: groß und berrlich, wenn beine Conne uns leuchtet; groß und herrlich, wenn fcmarge Bolten beinen himmel truben. Du neigeft ben Simmel, und fahrft berab auf buntlen Betterwolfen. Du bonnerft und ichleuberft beine Blite, bag fie wie Feuerflammen auf und herabfahren. Sagel, Blige und Sturmminbe find beine Boten, bie beine Befehle ausrichten. Berr, mer tann beiner Macht miberfteben? In einem Augenblid vermagft bu uns unb alles, mas mir befigen, in Staub und Afche ju vermanbeln. Bor bir muß fich ber fdmache Sterbliche im Gefühl feiner gange lichen Unmacht beugen, por bir ber verftodte Gunber unter ben Schreden feines Gemiffens gittern. Aber bu bift ber Allgutige, Gnabige und Barmbergige. Deine Donner und Blige erfcuttern, aber fie befruchten auch ben Erbboben, beine Sturmminbe fchreden uns, aber reinigen und erfrifchen bie fcmule Luft, und geben uns eine erquidenbe Ruble. Wer unter beinem Schirme figet, bu Bochfter, und in bem Schatten beiner Allmacht rubet, ber fpricht gu bir: herr, meine Buverficht und meine Burg, mein Gott, auf ben ich hoffe! Much im grauenvollen Duntel bift bu bei uns. Go breite benn auch in biefen Augenbliden bie Glügel beiner Allmacht über uns aus, fei unfer Schirm und Schilb unb wenbe alle brobenbe Gefahr von uns ab. Bemahre unfer Leben, befdute unfer Gigenthum, und bebute anabig bie Fruchte und

Gemächse bes Landes. Gib, daß der Anblid beiner surchtbaren Größe, du majestätischer, heiliger Gott, bleibende, heilsame Einbrücke bei allen zurücklasse, bie sich jeht im Staub vor dir beugen müssen. Derr Gott, du bist unsere Zuslucht für und für. Wir werfen uns in deine Zaterarme; auf dich siehet unsere Hoffnung. Erbarme dich unser! Amen.

#### Gebete in Arankheit.

.

Mein getreuer Gott und Bater! Du haft mir biefe Rrantbeit als einen Boten jugefchict, und willft mich burch fie jur Bufe ermahnen laffen. Giebe, Berr, ich ertenne beinen gnabigen Willen und tehre mich ju bir mit geangstetem Geifte und mit gerichlagenem Bergen. Dein Gott, ju bir fenbe ich mein armes Gebet und rufe bich an im Ramen Jefu Chrifti. D Bater ber Barmbergiateit und Gott alles Troftes, vergib mir boch alle meine Miffethat und Gunbe, und lag mein Schreien und Rleben por bich tommen. Gefällt es bir, und ift es mir qut und beilfam, baß ich noch langer leben foll, fo richte mich wieber auf von meinem Siechbette, und hilf mir, bag ich bann in Befundheit ein neues, driftliches Leben fuhren, bir nach Rraften bienen und ben Meinigen, wie auch meinen Rachften nutlich fein moge. Goll aber biefe Rrantheit mein Enbe bringen, ach, Berr, fo lag es boch ein feliges Enbe fein; fo behute mich, herr, vor einem bofen, unbuffertigen Tobe, und verleihe mir bort oben bas emige Erbe im Simmel burch Jefum Chriftum! Amen.

2

Derr, himmlischer Bater, bu bift ein treuer Gott, und läsself niemand über sein Bermögen versucht werben, sondern schaffelt, bag bie Bersuchung also ein Ende gewinne, bag wir sie ertragen mögen. Ich bitte bich in meinen großen Röthen und Schmerzen, laß mir das Kreuz nicht zu schwere werben, siaft

mich, daß ich's mit Gebuld ertragen möge, und an beiner Barmherzigteit nimmermehr verzage. D Sprifte, des lebendigen Gottes.
Sohn, der du des Kreuzes Bein für mich gelitten haft, und endlich für meine Tunden gestorden bift, zu dir ruse ich aus Grund
meines herzens, erbarme dich über mich armen, sundigen Meuichen. Bergib mir alle meine Misselfat, die ich wider dich
meinem ganzen Leben gethan habe. Laß mich im Glauben nicht
sinken. D Gott heiliger Geift, du wahrer Trofier in aller Voth,
erhalte mich in der Gebuld und rechten Anrusung, heilige mich
mit wahrer Zuversicht, und weiche nicht von mir in meiner letzten
Roth. Leite mich aus biesem Jammerthal in das rechte Baterland. Umen.

### Rurge Gebete, einem Sterbenden vorzusprechen.

Perr Zesu, bein bitteres Leiben und Sterben komme mir zu Hulfe in bieser meiner Tobesstunde und vor beinem Gericht. Amen.

Bater, ich befehle meinen Geist in beine Sanbe; bu hast mich erlofet und wirst mich auch jeht erlofen, o herr, bu getreuer Gott. Amen.

Perr, ich leibe Roth, lind're mir's. Ach, herr, wie so lange? Wende bich, herr, ju mir und errette meine Seele, erzeige mir beine Gnabe, und hilf mir. Erquide mich mit beinem Wort, und sel burch beine Kraft mächtig in meiner Schwachheit Amen.

Ach, Gott, sei mir armen Sunder gnabig, und nimm meg alle meine Schulb; bas Blut beines lieben Sohnes, meines heilandes, wasche mich rein von alles Sunden. Amen.



D Camm Gottes, unschulbig Am Stamm bes Kreuzes geichlachtet. Allezeit erfunden geduldig, Wiewohl du wurdest verachtet. All Sind haft du getragen, Sonst mußten wir verzagen. Erbarm dich unser, o Jesu! Amen.

#### fürbitte für einen Sterbenden.

Derr Gott, himmlischer Bater, bu hast uns burch beinen Sohn Christum zugesagt: Wo zwei unter euch eins werben auf Erden, was es ist, um bas sie bitten wollen, bas soll ihnen wibersahren von meinem Bater im Himmel. Auf solche beine Jusage bitten wir für biesen unseren sterbenden Mitbruber; denn er ist ja im Namen Zesu getaust, und hat dich, ewiger Gott, und beinen Sohn Zesum Christum, vor uns öffentlich bekannt. Darum wollest du. ihn gnädig annehmen, ihm seine Sohnen vergeben, in dieser leiten Ansechung ihn väterlich behäten, und ihn ewig sessen, in dieser kannen vergeben, un beiner Barmberzigkeit willen, durch Zesum Christum, unseren Heiland. Amen.

#### Segenswünsche für Sterbende.

Leibe gebuldig als ein treuer Nachfolger des Herrn, der für dich gestiten hat; stirb getrost in der Zwerssicht auf ihn, der für dich gestorben ist. Kämpse dis an's Ende den guten Kamps des Glaubens; sei getren dis an den Tod: so wird dir Zesus Christus die Krone des Lebens geben. Amen.

Der herr, unser Gott, erbarme fich bein, und lasse bich nicht vergagen! Er lasse über bir leuchten sein Angesicht, und schenke bir seinen Frieben! Er segne beinen Ausgang aus ber geit und beinen Eingang in bie Swigteit! Amen.

Sei getrost und unverzagt! Der herr ist bein hirte, bir wird nichts mangeln. Er führe dich an seiner hand im bunteln Thale, und leite dich zu bem lebendigen Wasserbrunnen, wo Gott abwischen wird alle Thranen von beinen Augen! Amen.

Der Friede Jesu sei mit bir unter jedem Kampse beiner Leiben! Der Friede Jesu fei mit bir in ber Stunde beines Tobes! Der Friede Jesu beselige beina vollenbete Seele in Emige feit! Amer.

Es segne bich ber allmächtige Gott, ber Himmel nub Erbe gemacht hat. Das Blut bes ewigen Hohenpriesters thue bir auf die Thore bes Heiligthums! Amen.

# Gebet der Umftehenden, wenn der Aranke verfchieden ift.

Ferr, allmächtiger Gott und Bater, verleihe biesem unserm verschiedenen Mitbruder um beines lieben Sohnes Jesu Christivillen die ewige Freude und Ruhe, laß ihm leuchten bein himm melslicht, und nimm ihn auf zur Schaar aller heiligen lieben Erzväter, Propheten, Apostel, Märtyrer und aller gläubigen Christipen, erwede ihn auch am jüngsten Tage und gib ihm die ewige Herrlichteit, um beines Namens Ehre willen. Und aber laß an biesem Tode lernen, daß wir auch einmad also streben umd bie Welt verlassen müssen, damit wir und in Zeiten burch Buße, Glauben und Vermeidung aller Sünden um Gitelseit ber Welt bazu bereiten mögen. Tröste du, o Gott, alse durch biesen. Deb Betrübten, sei du Water, Versorger, Pfleger, Helfer und Beistand. Erhöre uns, Herr unser Gott, und zieh und alse durch treuen Rampf in dein Himmelreich, wo du der Keinen Gott bist erwiglich? Umen.

000000

io in in Carale

## Verzeichnif der Liederdichter.

Die Zahlen bezeichnen bie Nummern ber von jebem aufgenommenen Lieber.

Memilie Juliane, Grafin von Schwarzburg-Rubolftabt, lette Grafin von Barbb, geb. 1637, ftarb 1706. — Rr. 550.

4 Ulberti, Beinr., geb. in Sachs fen 1604, ftarb als Organist in Königsberg 1668. — Nr. 527. (Auch

bie Melobie von ibm.)

Albertini, Joh. Baptift von, geb. 1769 in Reuwied, ftarb als Bifchof der Brüdergemeinde in Berstelsborf bei herrnhut 1831. — Rr. 299.

By Albinus, Joh. Georg, geb. bei Beißenfels 1624, starb als Prediger in Naumburg 1679.— Nr. 561.

Allenborf, Job. Conr. Lubw., geb. bei Marburg 1693, starb als Brebiger in Halle 1773. — Nr. 590. 594.

Mitenburg, Mich, geb. in Thuingen 1538 flared is Brebiger in Griurt 1640. Wahrlickeilich von ihm Rr. 177. Guiftav Mohabis, des Schwedentönigs, Kriegslied im der Schwedentönigs, Kriegslied im der Konigs Helberediger, der A. Geber Fabricius) in Verfe gebracht hat. Religible von A.

Unna Sopbia, Landgräfin von heffen: Darmstadt, geb. in Marsburg 1638, starb als Aebtissin zu Quedlinburg 1683. — Rr. 205.

Annoni, hieronhmus, Bresbiger im Kanton Bafel, ftarb 1770.

— Rr. 255.

Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig und Lüneburg, geb. 1633, ftubirte zu helmftabt und war erst Bischof in Halberstabt, ftarb als regierenber Herzog 1714.

- Nr. 333. Aren be, Bilb. Erasmus, ft. als Prediger in Halberftabt 1721.

— Rr. 365.
Arnbt, Ernft Morit, geb.
1769 ju Schorit auf ber Insel Rügen; war julest Brofessor ber Geschichte in Bonn; bekannt burch eine vollstümlichen Schriften von

1813 u. b. folg. Jahren. — Nr. 249. 487. 567.

Arnold, Gottfr., geb. 1666 in Annaberg, zuerst Professor der Geschickte in Gießen, starb als Prebiger in Berleberg 1714. — Rr. 38. 196. 385.

abr, Chrift. Aug., geb. 1795 bei Guben in Breugen, ftarb als Brebiger in Beigeborf bei Bittau 1846. — Rr. 176. 520.

Barth, De. Chrift. Gottlob, geb. 1799 in Stuttgart, Pfarrer in Wötttingen, lebte aulest als Brivat-gelehrter in Calw. Seine Jugendsforiten und sonfligen Arbeiten, namentlich auch für die Mission, sind bekannt. — Nr. 187. 189.

Baumann, Gottlob, geb. 1794 in Befigheim, feit 1839 Pfarrer in Remnath bei Stuttgart. - Rr. 222. Baumei fter, ftarb als Bifchof ber Brübergemeinbe. - 9tr. 569.

(B. 2 v. A. Rnapp.)

Bernftein, Chrift, Anbr., geb. in Domnig (Cachien), ftarb bafelbft als Bfarrer 1699. — Nr. 183. Bidel, Joh. Dan. Carl, geb.

Bidel, Joh. Dan. Carl, geb. 1727 in Naffau, ftarb 1809 als Superintendent u. Confiftorialrath

in Mosbad. - Rr. 211. Bienemann, Dr. Casp. (Me-

liffanber), geb. 1540 in Mürnberg, ftarb als General-Superintenbent in Altenburg 1591. — Rr. 340. Birken, Sigm. von (Betulius),

geb. 1626 bei Eger in Bohmen, frarb 1681 ale gefronter Dichter in

Murnberg. - Dr. 361.

Bogantty, Carl heinrich von, geb. 1690 ju. Janfowe in Rieber-fcheffein. Stidderten werft Rechtisten wissenschaftliche in der Archiver wegen Kränflicheit fein Amt berendemen und beter, andhem er feine Gilter jum B. fien bes ballichen Matischautes bertautt hatte, ju halte, wo er 1774 farb. — Rr. 172. 398.

Bobmer, Dr. Juft. henning, geb. 1674 in hannover, ftarb als berühmter Rechtsgelehrter in halle

1749. — Nr. 131.

Böhmifche Brüber. Aus ihnen entsprang bie Brübergemeinbe, ihre Lieber übersepte Dich. Beig.

- Mr. 484.

Breithaupt, Dr. Joach. Just., geb. 1658 zu Korbbeim (Hannover), Professor in Halle, Brälat und Consistorialrath in Magbeburg, st. 1732. — 418.

Bruhn, Dav., geb. 1727 zu Memel, ftarb als Brediger in Berlin 1782. — Rr. 405.

Bruinint, heinr. v., geb. zu Riga 1738, ftarb als Brebiger unb Mitglieb ber Unitate-Direction in herrnhut 1785. — Nr. 86. (S. v. Bobefer.)

Buchfelber, Juft., reformirter Brediger in Emben um 1650. — Rr. 229. Burbe, Sam. Gottlieb, get. 1753 gu Breslau, ft. bafelbft au Rammerbireftor. — Rr 337. 514. (?)

Canig, Fredr. Rub. Lubn. v., geb. in Berlin 1654, Geb. Staats rath und Verf. geistreicher Gebicht, ft. ebenbafelbft 1699. — Nr. 541.

Clausniger, Tobias, get, 1618 bei Meißen, ichwedischer Fells prediger, ftarb als Bfarrer in Wepben 1684. — Nr. 4.

Eramer, Dr. Joh. Anbr., geb. 1723 in Jöftabt im Erzgebirge, Hofprebiger in Kopenhagen, ft. als Professor in Kiel 1788. — Nr. 517.

Craffelius, Barthol. geb. 1667 bei Glaucha, Prediger in Ribba, bann in Duffelborf, ftarb 1724. —

9hr. 15. 330.

Cronegt, Joh. Friedr. v., geb. 1731 in Anipach, ft. bafelbft als Hofu. Regierungsrath 1758. — Nr. 548.

Dad, Simon, geb. 1605 in Memel, ftarb als Brofessor ber Poefie u. gefrönter Dichter in Königsberg 1659. — Rr. 42. 416. 449. 580. Dann, Ehrift. Abam, geb. in

Tübingen 1758, starb als Pfarrer in Stuttgart 1837. — Nr. 454. David, Chrift., geb. 1690 in

Mähren; ein Zimmermann und Mitbegründer der Bridbergemeinde, geft. 1751 in herrnhut. — Nr. 27.

Dectus, Nifolaus, im Jahre 1524; war erft Mönch und foll als Brediger in Stettin an Gift geftorben fein. — Rr. 14. 100. (B. 2 und 3 späterer Busat.)

Denide, Dav., geb. in Zittau 1603, ftarb als Hof: und Confiftorialrath in Hannover 1680. — Rr. 231. 244. 407. 478.

De Bler, Wolfgang Chriftoph, geb. 1660 in Rürnberg, wo er zuerft Golbschmied war und als Conrettor 1722 ftarb. — Nr. 310.

Dieterich, Joh. Sam., geb. in Berlin 1721, ftarb bafelbit als Ober-Confistorialrath 1797. — Rr. 592. (Rach A. Fritich.)

Döring, Carl Mug., geb. bei Magbeburg 1783, ftarb 1844 als Brediger in Elberfeld. - Dr. 511,

Drefe, Abam, geb. um 1630. Ravellmeifter in Weimar, bann in Arnftabt, mo er 1718 ftarb. - Mr. 362. (Auch bie Mclobie von ibm.)

Gber, Dr. Baul, geb. 1511 gu Kihingen, ftarb ale Pfarrer und Superintenbent in Wittenberg 1569. - Mr. 502.

Ebeling, Chrift, Lubm., mar querit Bingenborf's Sofmeifter unb itarb ale Oberpfarrer in Schwane: bed 1742. - Mr. 452.

Nabricius, Dr. Friedr., geb. 1642 in Stettin, ft. ale Brebiger ju Bittenberg 1703 .- Dr. 409.

Feldhoff, Mug., geb. 1800 in Elberfelb, ftarb ale Brediger in Bupperfelb bei Elberfelb 1846. -Mr. 156.

Feneberg, 306. Mich. Rath., geb. 1751 in Oberborf, ft. ale Bfr. in Böhringen 1812. - Mr. 432. Flemming, Dr. Baul, geb.

1609 im fachfifden Ergebirge, begleitete ale Argt eine beutiche Be-fanbtichaft nach Berfien und bichtete porber noch Dir. 413, er ftarb in Hamburg 1640.

Flittner, Joh., geb. 1618 gu Subl, Brediger in Wolgaft, ftarb in Stralfund 1678. - Nr. 234. Frant, Joh., geb. 1618, ftarb

in feiner Baterftabt Guben (Laufig) ale Burgermeifter; er mar einer ber beften geiftl. Lieberbichter. -Nr. 235, 274, 300, 501,

Frant, Mich., geb. 1609 in Sachjen, erft Bader, bann Lebrer in Roburg, ft. 1667. - Dr. 554. Frant, Salomo, geb. 1669 in Beimar, ftarb ale Oberconfiftorial: fetretar 1725. - Rr. 117. 119.

292, 341, 563,

Franke, Dr. Aug. Herm., geb. in Lubed 1663, ber berühmte Stifter bes Sallifden Baifenhaufes, Brof.

ber Theologie, ftarb in Salle 1727.

— Nr. 419. 549.

Frebling baufen, Robann Unaft., geb. im Wolfenbuttelichen 1670, Frante's Comiegerfohn, ft. ale Bfarrer und Dir ftor bee Salli= iden Baifenbaufce 1739. - Rr. 45. 47. 166. 441. 540.

Frenftein, Dr. Joh. Burth., Sof- und Juftigrath in Dresben, ftarb um 1720. — Mr. 397.

Garve, Carl Bernb., geb. 1763 in Sannover, ftarb ale Brebiger ber Brübergemeinbe in Berrn= but 1841. - Nr. 120, 193, 206, 259. 263. (B. 3 geanb.) 289. 496.

Bellert, Chrift. Fürchtegott, geb. 1715 ju Sannichen im Erggebirge, ftarb 1769 ale Brofeffor ber Philosophie in Leipzig, ein hochverbienter, frommer Mann. — Rr. 23. 30. 61. 134, 291, 392, 421.

458. 533. 552. Beorgii, Dav. Camfon, geb. in Reuffen 1697, ft. 1758 ale Decan

in Badnang. — Nr. 210. Berharbt, Baul, geb. in Gra= fenbabnichen 1606, bis 1666 Pre= biger in Berlin, wo er megen of= fentlicher Befampfung ber refor= mirten Lebre entlaffen wurde, ftarb als Archidiaconus in Lübben (Laufin) 1676. Giner ber porguglichften Lieberbichter, Rr. 31. 34. 50. 64. 66. 68. 81. 91. 93. 95. 151. 162. 319. 411. 417. 437. 439. 447. 450. 456, 460, 472, 492, 500, 507, 516, 526, 542, 556, 576,

Gefenius, Dr. Juft., geb. 1601 ju Egbed in Sannover, ftarb 1671 ale Sofprebiger und General= fuberintenbent in Bannover. - Dr. 104. 197.

Gotter, Lubm. Anbr., geb.

1661 in Gotha, ftarb ale Bof: unb Mffiftengrath in Gotha 1735. -Nr. 225, 321, 332, 378. Bog, Chrift, Gottlieb, geb.

1746 in Bengen, ftarb ale Brebiger in Blieningen bei Stuttgart 1803 .-Mr. 508.

Graf, Simon, geb. 1603 in Siebenburgen, ftarb ale Bfarrer in Schanbau (Sachien) 1659. - Mr.

557, 562.

Graumann (Polianber), Dr. Joh., geb. 1487 ju Reuftabt in Baiern, ftarb ale Brebiger in Ro: nigeberg 1541, wo er bie Refor= mation einführte. - Mr. 317. (B. 1-4. B. 5 fpater bingu.)

Grebing, Job. Ernft, geb. 1676 in Beimar, ftarb ale Bfarrer in Altheim bei Sanau 1748. -

Mr. 108.

Gregor, Chriftian, geb. 1723 in Schlefien, Mufitbireftor und Organist in herrnhut, ftarb ale Mitglieb ber Unitate Direftion in Bertheleberf 1801. - Rr. 309. 598.

Gropbius (Greiff), Unbr., geb. 1616 ju Glogau, ftarb bafelbft ale Landichafte-Spnbifus 1664. --

Mr. 568.

Günther, Chriacus, geb. 1649 bei Gotha, ftarb ale Lebrer am Gomnafium bafelbft 1704. - Rr. 327.

Dahn, Mich., geb. 1758 in Mitborf (Burttemberg), ein febr begabter und frommer ganbmann, ftarb bafelbit 1819. - Nr. 9. 381. Sarttmann, Carl Friebr.,

geb. 1743 in Abelberg, nahm ale Brebiger feine Entlaffung und ft. in Tübingen 1815. - Rr. 431. 448.

Sann, Luife von, geb. 1724 in Ibftein, ftarb ale Chorpflegerin in Berrnbut 1782. - Rr. 479.

Haußer=Schweizer, Meta, geb. 1797, Gattin eines Argt 6 im Canton Burich. - Mr. 142.

Beder. Beinr, Corn., geb. in hamburg 1699, ftarb als Pfarrer in Meufelwig bei Altenburg 1744. - Mr. 67, 201.

Deermann, Job., geb. 1585 in Schlefien, Brebiger in Roben, ftarb in Liffa 1647. - Dr. 109. 127, 170, 233, 329, 353, 535,

Beinrich XXII., Graf von Reuß. - Dr. 271.

Selb, Beinr., geb. in Gubrau, mo er ale Abrocat 1643 ftarb. -

Sel mbolb, Lubm., geb. 1532 in Thuringen, ftarb ale Superin: tenbent gu Dublhaufen 1598. -Mr. 414. 476.

Bengftenberg, Rarl, lebte in Better an ber Ruhr in ber Graficaft Mart. - Dr. 464.

Henfe, Joh. Dan., geb. in Westiphalen, starb 1753 als Prediger in Fischbed (Schaumburg). — Nr.

304, 390,

Berberger, Balerius, geb. 1562 ju Frauftabt in Bolen, ftarb ale Brebiger bafelbft 1627. Gin treuer Geelforger in Rriege: unb Beftgeit. - Dr. 560.

Bermann, Mitol., ftarb ale Rantor in Joachimethal 1561. -

Nr. 69, 559.

Sermann, Dr. Job. Gottfr., geb. in Sachfen 1707, ftarb ale Deerhofprebiger in Dreeben 1791, - Mr. 21.

Sermes, Dr. 306. Mug., geb. 1736 in Magbeburg, ftarb ale Gu= perintenbent in Queblinburg 1822.

— Nr. 101. Berrnichmibt, Dr. 30b.

Dan., geb. 1675 in Bobfingen (Burttemberg), Brediger bafelbft, bann Brofeffor in Salle und ftarb in Glaucha ale Bfarrer 1723. -Nr. 19. 33. 36. 442.

Bermig, Cophie, ftarb frube in Eflingen 1835. - Dr. 359.

Der gog, Dr. Joh., geb. in Dresben 1647, ftarb als Dofter ber Rechte in Jena 1699. — Nr.

Deunisch, Casp. - Mr. 591. Siller, Friebr. Conr., geb. 1662, ftarb ale Rangleiabvocat in Stuttgart 1726. - Nr. 572. 595.

Siller, Philipp Friebr., geb. 1699 au Müblbaufen an ber Ena in Burttemb., ft. ale Bfarrer in ©steinbeim 1769. ©eine Gieber finb treffijd, biele voll Æraft unb Euten, — 9r. 11. 17. 26. 48. 54. 55. 77. 18. 97. 98. 102. 111. 139. 144. 158. 159. 253. 258. 276. 277. 278. 298. 302. 307. 312. 323. 324. 334. 334. 342. 365. 382. 384. 385. 387. 394. 401. 402. 408. 410. 490. 499. 547. 565. 566. 570. 585.

hippel, Theob. Gottl. von, geb. 1741 in Oftbreugen, ft. 1796 als Geh. Kriegerath und erfter Burgermeifter von Königsberg.

Mr. 435.

Hößel, Dr. Job., geb. in Franken 1600, ftarb als frommer Rechtsconfulent in Schweinfurt 1683. — Nr. 443.

Hoffmann, Gottfr., geb. in Schlesien 1658, ftarb 1712 als Rettor in Zittau. — Nr. 577.

hom burg, Ernft Chriftoph, geb. 1605 bei Eifenach, ftarb als Rechtsconfulentin Naumburg 1681.

- Mr. 89. 136. Gofch, Wilh. Lubm., geb.

1750, ftarb als Prebiger in Aibtlingen 1811. — Nr. 459. Du ber, 30h. Lubw., geb. in

Großbeppach, Oberamtmann in Tübingen, ftarb 1800 in Stuttgart, — Nr. 521.

Sunbeiter, Glias Gerh.

Jul., Brediger in Breugen, Sterbs jahr unbefannt. — Rr. 578.

Chriftoph Abam, geb. 1684, graft. Stolberg-Bernigerobifder Hofmeifter, ein frommer, vielgeprufter Mann, ftarb 1759, Bon ihm wahriceinlich Rr. 313.

Ingolftetter, Anbr., geb. 1633, ein gelehrter Kaufmann und Rathsherr in Nürnberg, ftarb 1711. — Nr. 400.

I or i ssen, Matthias, Krebiger in Soest, dann beutschereform, Brebiger im Haag (Holland). Er bat die Psalmen tressisch Lieben überfest, die früher auch in der Exestelber Mennoniten-Gemeinde im Gebrauch waren, starb im Anfang bieses Jahrhunderts. — Rr. 470. Iofephsohn, Ludw., geb. 1809, Prediger in Elverfelb. —

Nr. 59.

Rapfer, Nitol., war um 1780 Prediger in Hof. — Nr. 293. Kern. Gottl. Chrift., geb. 1792 in Sönstetten, Krofessor in Schönthal und zulest Pfarrer in Oftenenz, Mussaccer (Mirttembg.), karb 1835. — Nr. 295.

Rehmann, Chrift., geb. 1607 in Böbmen, ftarb ale Rettor

m Bittau 1662. - Rr. 349.

gcb. 1724 in Queblinburg, ber berühmte Dichter bes "Meffias" und ber Oben, fiarb als fönigt, bänische Legationsrath 1803 in Hamburg. — Nr. 281. 286, 581, 589, 593,

Rnapp, M. Albert, geb. 1798 in Tübingen, wo fein Bater Ober = juftigrath war, Stabtpfarrer gu St. Leonbard in Stuttgart, unter ben jenigen driftl. Dichtern befonbere ausgezeichnet, voll Beift und eigen= thumlider Rraft, ber fich, auch burch die Berausgabe feines treff= lichen Evangelischen Lies berschapes und seines Evan= gelifchen Befangbuches, um bie Befangbuchefache überbaupt bie mefentlichften Berbienfte erworben bat. Inebefonbere aber finb ibm biejenigen, welche fich bes gegen= martigen Gefangbuches bebienen, jum innigften Dante verpflichtet ur bie mabrhaft bruberliche Gulfe bie er burch Rath und That bei ber Bearbeitung beffelben ermiefen bat, welcher Dant bem theuren Danne bier mit Freuben öffents lich bargebracht wirb. Nr. 207, 216 und 217 murben überbies von ibm eigene fur biefee Befangbuch ges bichtet. - Dr. 58. 79. 115. 126. 141. 145. 148. 160. 165 (nach einem älteren Liebe). 185, 188, 190, 194, 195. 207. 216. 217. 221. 223. 357. 474, 475, 480, 483, 485, 509, 537,

Robner, Jul., noch por 20 Jahren Brebiger ber Baptiften= Gemeinbe in Samburg. - Dr. 273. Rnoll, Chriftoph, geb. 1563 in

Schlefien, ftarb 1621 ale Brediger in Sprottau. Dr. 564. (3n ber

Beitzeit gebichtet.)

Anorr von Rofenroth, Chriftian, geb. 1636 in Schlefien, Geb. Rath und erfter Minifter in Sulsbach, ftarb 1689. - Dr. 529. Rrummacher, Dr. Friedr.

Moolph, geb. 1767 in Beftpbalen, ftarb ale Brediger in Bremen 1845. — Nr. 80. 192.

Runth, 306. Gigm., geb. 1700, ftarb ale Superintendent in Baruth (Laufik) 1779. — Nr. 588.

Rüfter, Cam. Chriftian, geb. 1762 ju Dom Savelberg, ftarb als Superintendent in Berlin. - Dr. 212.

Ladmann, Beter, ft. 1713 als Oberpfarrer ju Oldenburg in Solftein. - Dr. 41.

Lampe, Dr. Friebr. Abolph, geb. 1683 in Detmold, erft Brebiger. bann Brofeffor, julegt wieder Bresbiger, ftarb in Bremen 1729; er mar einer ber tuchtigften und tief= finnigften Gottesgelehrten unter ben Reformirten. - Nr. 44, 125, 285.

Lange, Ernft, geb. 1650, ftarb als Burgermeifter in Dangig 1727.

— Mr. 429.

Lange, Dr. Joach., geb. 1670 in Garbelegen (Breugen), ftarb ale Profeffor ber Theologie in Balle 1744. - Mr. 530.

Lange, Dr. Joh. Chrift., geb. in Leinzig 1669, erft Professor, ft. ale hofprebiger ju 3bftein 1756. - Mr. 49.

Laurentii, Laurentius, geb. in Solftein 1660, ftarb ale Rantor und Mufifbirefter in Bremen 1722. -- Nr. 65. 123. 226. 583.

Lavater, Joh. Rasp., geb. 1741 in Burich, bafelbit Brebiger, murbe er pon einem frangofifchen Colbaten ericoffen am 2. 3an. 1801; als hochbegabter, frommer Mann binlanglich befannt. - Rr. 294, 451, 455, 489, 495,

Lehmus, Joh. Abam, geb. 1707 in Rothenburg, ftarb bafelbit ale Superintenbent 1788. - Dr.

75. 124.

Bebr, Leop. Frang Friebr., geb. bei Frantfurt a. M. 1709, Brediger in Rotben, ft. in Magbeburg 1744. Ein befondere frommer Mann. -Nr. 240.

Liebich, Ghrenfried, geb. in Schlefien 1713, bis in's 16. 3abr Müller, ftarb als Brediger in Com: nik und Erdmannsborf 1780. -Nr. 25, 153. 339. 522.

Lobeftein, Jodocus, geb. 1620, Prediger in Utrecht, flarb 1677 .-Dr. 76, a. b. Sollanb. von B. Graffelius überfest; nach Anbern pon Gottfried Arnold.

Ludamilia Glifabeth, Gra: fin ju Schwarzburg-Rudolftabt, geb. 1640. Gebr fromm und ge: lebrt, ftarb 1672. - Rr. 239. 465.

Quife Benriette, Churfur: ftin von Branbenburg, geb. ale Bringeffin pon Oranien im Sagg 1617. Gine gottfelige Frau, Ge mahlin bes großen Churfürften Friedr. Wilhelm, ftarb 1667. -Ñr. 133. 238.

Butber, Dr. Martin, geb. ben 10. Nov. 1483 gu Gieleben, Bro: feffor und Brediger in Bittenberg. ftarb ben 18. Febr. 1546 gu Gidleben. Der große Reformator, Bater bee beutichen geiftlichen Liebes und Gefanges. - Dr. 40. 62. 169. 175, 260, 314 (nach Ambroflus)

Marot, Cam., geb. 1770 gu Magbeburg, mar Cher-Confiftorial: rath und Brebiger in Berlin. -Nr. 264.

Marperger, Dr. Bernbarb Balth., geb. in Samburg 1681, ft. ale Oberhofprebiger in Dreeben

1746. — Nr. 236.

Menten, Dr. Gottfr., geb. 1768 in Bremen, geft, bafelbit 1831. Brediger und ebinfo großer ale frommer Schriftforicher. - Dr. 423.

Mennonitifde Berfaffer. Bon ihnen finb: - Mr. 208 209. 261, 262, 265, 266, 267, 269, 369,

Menger, 306., geb. 1658 gu Jahma (Laufig), ftarb 1734 als Brebiger ju Chemnis. - Dr. 107. 322. (Das lettere Lieb verfaßte er, ale fein Saus abgebrannt mar.)

Menfart, Dr. 3oh. Matth., geb. 1590 in Eburingen, ftarb ale Brofeffor und Bfarrer in Erfurt

1636. — Nr. 596.

Di o d be I , 305. Friebr., geb. 1661 in Rulmbach, ftarb 1729 als Brediger ju Steppach. - Dr. 531.

Mofer, Joh. Jaf. von, geb. 1701 in Stuitgart, Lanbichafte-Confulent, ale folder langere Beit willfürlich von Bergog Rarl pon Burttemberg gefangen gehalten, ft. 1785 in Stuttgart. - Dr. 167.

M üller, Dich., geb. 1673 in Blantenburg, ftarb ale Canbibat und Hauslehrer zu Schaubeck (Burttemberg) 1704. - Dr. 74. 428 theilweife mit 3. C. Rebring. Di unt er, Dr. Baltbafar, geb.

1735 in Lubed, ftarb ale Brebiger in Robenbagen 1793. - Dr.

272 (geanb.) 498.

Mut bmann, 30b., geb. 1685, ftarb 1747 ale Brebiger in Bojes ned (Sachfen). - Mr. 24.

Machtenbofer, Caspar Friedrich, geb. 1624 in Salle, ftarb 1685 ale Brebiger in Roburg. -

Reanber (Neumann), Joach., geb. 1610 in Bremen, Reftor in Duffelborf, ftarb ale Brebiger in Bremen 1680, er ift ber bifte geiftl. Lieberbichter unter ben Reformirten. voll Tiefe und Innigkeit. Im "harfenfpiel" fteben feine Lieber, bie Terfteegen berausgab. - Dr. 28. 150, 227, 232 301, 316, 320, 328, 420, 466, 504, 515, 525, 539,

Debring, Job. Chriftian, geb. in Gotha, ftarb ale Brebiger in Morl bei Salle 1736. Dit Dich.

Muller aufammen Dr. 428.

Reumann, Casp., geb. 1648 in Breslau, ftarb als Breb. unb Brofeffor ber Theo'ogie bafelbft 1715. — Nr. 130. 287 (B. 2-6).

Reumart, Georg, geb. 1621 in Thuringen, ftarb 1681 ale Archiv: Gefretair und Bibliothefar in Bei:

mar. - Nr. 412. 504.

Reumeifter, Erdmann, geb. 1671 bei Beigenfele, ft. ale Saupt= paftor in Hamburg 1756. - Mr. 280.

Reunberg, 30b., geb. 1655 in Schlefien, ftarb 1737 ju Birich: berg ale Oberpfarrer. - Mr. 135.

Ricolai, Dr. Philipp, geb. 1556 in Balbed, ftarb 1608 als Brebiger au Samburg. - Dr. 347.

Riemener, Dr. Mug. Berm., geb. 1754 ju Bolle, Urenfel von A. S. Franke. Professor ber Theologie und Direttor bee Baifenhaufes ju Salle, ftarb 1828 ale Rangler ber Uniperfitat in Salle. - Dr. 573 (B. 5 von A. Knavv).

DI eariu & (Delichläger), Dr. Job., geb. 1611 gu Salle, ftarb als Oberhofprediger und Generalfuper= intenbent ju Beigenfele 1684. -Nr. 114, 296.

Damalb, Beinr, Gigm., um 1800 Gebeimerrath in Bredlau. -

Nr. 146.

**V**auli, Joach., um 1760 Prebiger in Berlin. - Dr. 171.

Pfeffel, Gottlieb Conrab, geb. ju Colmar (Elfaft) 1736, Rechte: gelebrter, befonbere befannt ale Dichter, wibmete fich ber Grziehung, 38\*

obaleich feit feinem 21. 3abre erblinbet, ftarb ale Confiftorial:Brafibent in Colmar 1809. - Dr. 599 (B. 2 und 3 fpaterer Bufat).

Bfeiffer, Chriftoph, um 1720 Bfarrer ju Ditmannstorf in Coles

fien. - Rr. 203.

Bfeil, Chriftoph Carl Ludwig von, geb. 1712 ju Grunftabt in ber Bfalg, Breug. Minifter unb Gefanbter bei bem ichmabilden und frantifden Rreife, ftarb 1784 ju Deufftatten bei Dintelebubl. Gin febr frommer und begabter Dann. Mr. 173. 469.

Breffovius, Chrift., murbe 1691 Brebiger in Germentorf bei Bebbenia (Branbenburg). - Rr. 246.

Buchta, Dr. Chrift. Rub. Beinr., geb. 1808 ju Caroleburg (Baiern), 1839 Brofeffor in Cpeper, feit 1842 Pfarrer in Gpb bei Unfpach, julent Pfarrer in Mugeburg, ein geiftvoller Dichter. - Dr. 344.

Rambad, Dr. 3ob. 3at., geb. ju Balle 1693, erlernte guerft bei feinem Bater bas Tifdlerae= werbe, ftubirte nachber unter Frante Theologie und ftarb 1735 ale Brofeffor berfelben und Superintenbent in Gieken. - Dr. 20, 22, (23, 7 unb 8 v. A. Rnapp). 43. 78. 82. 84. 143. 147. 152. 270. 283. 303.

Ramler, Carl Bilb, geb. 1725 ju Colberg (Bommern), Prof. am Cabettenbaus in Berlin, ftarb bafelbft 1798. Berühmt pon ibm bie Cantate: Der Tob Jefu. -Mr. 116.

Reiber, Reinhard Gottlob, geb. 1744 in Schlefien, ftarb ale Bfarrer ju Direborf. - Rr. 256. Reuß : Cbereborf, Gra:

fin Benigna von, Bingenborf's Comagerin. - Mr. 497. Richter, Dr. Chrift, Friebr.,

geb. in Corau (Laufin) 1676. ft. ale Urat bes Baifenbaufes in Salle 1711. — Nr. 71. 311. 350. 373. 374.

Rieger, Magbal. Sibulla. Tochter bee Bralaten Beiffenfee, geb. 1707 in Maulbronn, ftarb als Gattin bee Oberamtmanne Rieger in Stuttgart 1786. - Dr. 388.

Ringwalbt, Bartb., geb 1530 au Frantfurt a. b. Ober, ft. ale Bfarrer ju Lengfelb (Branben: burg) 1598. - Nr. 230. 584.

Rintart, Martin, geb. 1586 au Gilenburg (Sachfen), ftarb als Ardibiaconus bafelbft 1649. bem Dantfeit megen bee meftpba: lifden Friedens bidtete er Dr. 315.

Rift, Johann, geb. bei Altona 1607, ftarb ale Brebiger ju Bebel 1667. Befronter Dichter. - Rr.

73, 118, 288, 297, 326, 543, 586, Robigaft, Sam., geb. 1649 in Thuringen, ftarb 1708 ale Ref:

tor in Berlin. - Rr. 415. Rotbe, Job. Unbr., geb. 1688

in Schlefien, ftarb 1758 ale Brebiger ju Berthelsborf und mar langere Beit in genauer Berbinbung mit Bingenborf. - Rr. 248, 375. Rothen, Joh., Lebrer in Bas

fel, geb. 1805; lebt noch. - Rr. Ruben, Joh. Chriftoph, lebte

um 1700 in Beffen-Darmftabt. -Mr. 488.

Rutilius, Mart., geb. 1550 ju Duben (Gachfen), ftarb 1618 als Brebiger in Beimar. - Dr. 39.

Cacer, Dr. Friebr. Will., geb. 1635 in Raumburg, ftarb als Rammerconfulent in Bolfenbuttel 1699. - Mr. 56. 138. 505.

Sad, Dr. Friedr. Ferb. Mb., geb. in Berlin 1788, ft. ale Breug. Bof: und Dombrebiger und Ober: Confiftorialrath auf einer Reife in

Bonn 1842. - Rr. 275. Cobabe, Job. Casp., geb. 1666 in Rubnborf, ftarb ale Brebiger in Berlin 1698. - Dr. 242, 440.

Schalling, Martin, geb. in Strafburg 1532, ftarb ale Brebiger au Murnberg 1608. - Dr. 346.

Scheffler, Dr. Job., auch Ungelus Gilefius genannt, geb. 1624 ju Breslau, Argt in Dienften bes beutiden Raifere Ferbinanb bes Dritten, Leibargt bes Bergoge von Burttemberg Dele, ft. ale bifcoff. Breelauifder Rath 1677; feine tieffinnigen Lieber ge= boren ju ben beften. - Dr. 83. 87. 105. 200. 348. 351. 354. 358. 360, 363,

Scheit, Dr. Chrift, Lubm., geb. 1709, ftarb 1761 ale hofrath und Bibliothefar in Sannover. -Mr. 245.

Schent, Sartmann, geb. bei Gifenach 1634, ftarb ale Prebiger in Oftheim 1681. - Dr. 13.

Schent, Beinr. Theob., ftarb 1727 ale Brediger in Giegen. -Nr. 597. Schirmer, Mich., geb. 1606

au Leipzig, ftarb ale Conrettor am grauen Rlofter in Berlin 1673. -

Nr. 149. Schlegel, Dr. Joh. Abolph, aeb. 1721 in Deigen, ftarb ale General: Superintenbent von Calenberg (Sannover) 1793. - Mr. 257. 279.

Schloffer, Lubm. Beinr., geb. 1663 in Darmftabt, ftarb ale Brediger ju Frantfurt a. Dt. 1723.

- Nr. 477.

Som i bt , Joh. Gufebius, geb. in Thüringen 1669, ft. als Brediger bei Gotha 1745. - Nr. 174.

Somolfe (Somold). Ben= jamin, geb. 1672 ju Brauditich. borf (Schlefien), ftarb ale Ober: pfarrer in Comeibnig 1737, bich= tete über 1000 geiftl. Lieber, ale frommer ausgezeichneter driftlicher Sanger und Schriftfteller allge: mein befannt. Gieben Jahre por feinem Enbe murbe feine rechte Seite burch Schlaganfälle gelähmt und fpater erblindete er. - Dr. 1. 8, 57, 94, 96, 122, 128, 202, 224, 331, 379, 393, 403, 438, 445, 457, 471, 513, 523, 544, 551, 579,

Soneefing (Chiomufus), Job., geb. in Frantfurt a. Dt., lebte gur Beit ber Reformation unb ftarb 1567 ale Pfarrer bei Gotha. — Nr. 241.

Cooner, Job. Gottfr., geb. 1749 bei Comeinfurt, ftarb 1818 als Prediger in Nürnberg. - Dr.

Schröber, Joh. Beinr., geb. 1666 im Sannoverifden, ftarb ale Brebiger in Mofeberg bei Magbe= burg 1728. - Nr. 372. 377.

282, 389, 503,

Soubart, Chrift. Friebr. Dan., geb. 1739 in Oberfontheim (Schwaben), erft Brediger, bann Organift und Mufifbireftor in Lubwigeburg, auf Sobenasperg ge= fangen gehalten, julest in Stutt= aart angestellt, ftarb 1791. - Rr. 335.

Schüb, Dr. Job. Jaf., geb. 1640 in Frantfurt a. Dt., ft. bafelbit ale Rechtsconfulent 1690. Er bich= tete einzig bas Lieb Dr. 318.

Schwerin, Otto v., geb. au Stettin 1616, ftarb ale Minifter in Berlin 1679. - Dr. 491.

Scriver, Chrift., geb. 1629 in Rendsburg, ftarb ale Sofpre= biger und Rirchenrath in Queblinburg 1693. - Nr. 546.

Spangenberg, Aug. Gott: lieb, geb. 1704 in Rlettenburg, Bi-Bertheleborf 1792 ; er mar Bingen= borfe Behülfe. - Dr. 396.

Spener, Dr. Philipp Jat., geb. 1635 in Rappoltsweiler im Elfaß, er ftarb ale Brobft unb er= fter Brebiger ju Ct. Dicolai in Berlin 1705, ein febr frommer und verbienftpoller Theologe. Nr. 139.

Speratus, Dr. Baul, geb. 1484 aus bem fcmat. Befdlechte ber von Spretten, auf Luthere Em: pfehlung Sofprediger bee Bergoge Albrecht pon Breuften, mo er mit Graumann bie Reformation ein: führte, ftarb ale Bifchof ju Lieb: muhl in Preugen 1554. - Dr. 243.

Spitta, Carl Job. Philipp, geb. 1801 in Hannover, mar Cu: perintenbent in Wittingen ; geborte ju ben beften Lieberbichtern ber Rengeit. - Rr. 10. 155. 164. 182. 237. 368. 371. 461. 467. 468. 553.

Stegmann, Dr. Jofua, geb. 1588 in Franten, ftarb 1632 ale Profeffor ber Theologie und Cuper: intenbent in Rinteln (Seffen). -Nr. 7.

Stier, Dr. Rub., geb. 1800 in Frauftabt (Bofen), mar Cuper: intenbent in Cofeubig in Breugen.

- 97r. 12. 184.

Ctorr, Dr. 3ob. Chrift., geb. 1712 in Beilbronn, ft. ale Stifte: prediger und Confiftorialrath in Stuttgart 1773. - Dr. 306. Strauß, Biftor Friebr. b.,

geb. 1809, mar Gebeimer Rabinete: rath in Büdeburg. - Mr. 422, 524. Stubner, Conr. Gerb., Can:

bibat bee Brebigtamtee um'e Sabr 1727. - Nr. 268.

Tabbel, Chrift. Lubw., geb. 1700 in Roffod, ft. 1775 ale Rangleibirettor bafelbft. - Dir. 121.

Terfteegen, (auch ter Stees gen), Berharb, geb. 1697 ju Meurs bei Crefelb, ftubirte erft, murbe Raufmann und bann, um ftill für fich leben ju fonnen, Banbmacher, julest Brivatmann unb fo Geels forger für Laufenbe. Gein Birten an Sod: und Diebriggeftellten, eine achte innere Miffion, ift ein unges mein gefegnetes gewefen. Obgleich ichwächlich am Rorper, leiftete er bennoch in bingebenber, felbftver= laugnenber Liebe Unglaubliches. Seine Berfon, wie feine Schriften maren unter ben Mennoniten be= fannt, bochgeachtet und innig ge=

liebt, wie er benn nicht nur mit Mitgliebern ber Crefelber Denno: niten:Gemeinbe enge verbunben war, fonbern auch mit mebreren unferer Glaubensgenoffen aus ber Pfalg, von benen einige ibn an feinem Wohnorte befuchten. treffliche, fromme Mann, ein mab: res Licht in bem herrn, bat ein einziges Dal bie Raugel beftiegen und gwar in bem Gottesbaufe ber eben genannten Gemeinbr. Er prebigte in Grefelb am 25. Muguft 1751 über 2. Betr. 3, 11 gur tiefen Rührung feiner Rubor.r. "Unter feinen 111 geifil, Liebern befinben fich mehrere Ctude erften Ranges, von unnachahmlicher Tiefe, Rlar: beit und Ginfalt." Er ft. in Dull= beim a. b. Rubr 1769. -- Dr. 2. 16. 18. 63. 92. 137. 154. 179. 181. 305. 308. 345. 355. 391. 510. 532.

Thebefius, Abam, geboren 1596 bei Dreeben, ftarb ale Brebiger in Liegnig 1652. - Dr. 99.

Thilo, Balentin, geb. in Ro: nigeberg 1607, ftarb ale Brofeffor ber Rebefunft und fonigi. boln. geb. Gefretair in Ronigeberg 1662. — 91r. 53.

Tholud, Dr. Friebr. Muguft Gottgetreu, geb. ju Breelau 1799. mar Confiftorialrath und Brofeffer ber Theologie in Salle. - Dr. 290 (B. 1 und 1. Salfte bee 2. Berfes).

Dies, Chrift, Friebrich, ein Breuke, gab 1836 eine Lieberfamm: lung beraus. - Rr. 290 (2. Balfte bes 2. Berfes. - Schluß).

Titine (Tiege), Chriftoph, geb. 1641 bei Breslau, ftarb als

Brebiger in Berebrud bei Sena 1703. — Mr. 37. 28 egelin, Jofua, erft Bre-

biger in Mugeburg, bann in Bref: burg (lingarn) um's Jahr 1640. — Nr. 140.

Begleiter, Dr. Chriftoph. geb. 1659 in Murnberg, ft. 1706

als Professor ber Theologie und Prediger an ber Stabtfirche zu Altborf. — Nr. 5, 352.

Beibe, Friebr. Mug., geb. 1721 bei Salberftabt, ft. ale Brebiner in Gobfelb bei Minben. — Dr. 161.

Beingartner, Sigism., gu Anfang bes 16. Jahrh. Brediger in ober bei Beilbronn. — Rr. 425.

Beiß, Mich., geb. ju Neiße, Prebiger zu Landofron und Sulned in Böhmen, überfeste im Jahre 1531 bie Lieber ber Böhmifchen Brüber in's Deutiche. — Rr. 574 (in biefer Kaffung bearbeitet

von R. Ctier).

Beiffel, Georg, geb. 1590 gu Domnau (Preuf.), ft. ale Prebiger in Königeberg 1635. - Nr. 46. 52.

Beiffen fee, Bhilipp heinr., geb. 1673 in Bidberg (Burttemsberg), starb als Bralat und Constitution in Denkentorf (Burtschaften) 1767

temberg) 1767. — Rr. 336. Benigt, 306. Eruft, Pre-

(Henneberg), ftarb 1745, — Nr. 163, Wengel, Dr. Joh. Chriftoph, geb. bei Eisenach 1659, ftarb als Direttor bes Gymnasiums in Litz

tau 1723. - Nr. 228.

Beffenberg, Ignaz heinr., Freiberr von Ampringen, get. 1774 in Dredben, früher Bisthumevermeler in Constanz, spater Privatsmann baselbst. — Rr. 157.

Bicfenmener, Burth., ift

unbefannt. - Dr. 506.

Bilbelm II, Herzog zu Sachfen-Weimar, geb. 1598, ftarb 1662. — Nr. 3.

Binfler, Dr. Joh. Joseph, geb. 1670 zu Ludau in Meißen, ftarb als Oberdomprediger und Confissorialrath in Magbeburg 1722, ein tieffinniger Wann. — Nr. 380. 395. 444.

Wobefer, Ernft Wengeblaus Wilh, von, geb. 1727 au Ludenwalbe (Brandenburg). Bis 1764 Major beim Fürsten zu Neuwieb, farb als Mitglieb ber Brübergemeinde zu herrnbut 1795. Mit heinr. v. Bruiningt V rfasser von Nr. 86,

Bolf, Dr. Jat. Gabriel, geb. 1684 gu Greifemalbe, ft. ale hof-rath und Professor ber Rechte in

Salle 1754. - Mr. 376.

Wolter e borf, Emf Gottick, gek. 1725 m Friedrichsfelbe bei Berlin, flate I fol als Brediger in Bunglau, woe 1734 den Bullenbaus fürftete, bessen briefter er war. "Ein von ber liefe Zeiu Christit tief burchrungener Mann, ming, feurig, voll bambergiger Lieke; batei ein aesstelle Blidter."— Rr. 6, 29, 112, 199, 264, 284, 370, 481.

geller, Spift geinrich, genrich, geb. 1779 auf hoben-Entringen bei Thibingen, feit 1880 Gründer und Stibingen, feit 1880 Gründer und Stibingen, feit 1880 Gründer und Indere und Armen-Schulleftersuffitätet in Betagen am Rhein, oberhalb Balel, sin vortreffüger Mann, der auch Machen unter ben Wennen inte beinder in eine Benneniten befonder in eine Diener unschweiben werden unter dem Wennen, die auch Bruchfein herrliches Wenter der in der in

Bin Ann do i u Boiten.

Bin Ann do i u Boiten.

get, Midals Burb. Graf down,

get, Sinda 1700 in Texdorn,

no cr von seiner frommen Googn

muthe, Honglet Gabar, v. Gers
bort, mil großer Eorglast ergogen

nurbe. 1722 grünbete er be Bril
bergemeinbe in Hertnigut und war

von 1739 an ir Vistidof. Gr starb

ben 9. Mai 1760 gu Herrnigut

ylud unter ben Mennoniten hody
geachtet und gelicht alkaukerwähltes

Mistagut mit Reiche Gotten.—Nr. 90,

168, 178, 180, 204, 219, 247, 250,

364, 366, 482, 571.

Bingen borf, Chrift, Renatus Graf v.,geb.1727 in Berrnbut, zweiter Cobn und Gebülfe bes Borigen, ft. in London 1752. - Nr.85. 106. 110. 113.

# Melodien-Regifter.

Die Zahl vor ber M:lvie bezieht fic auf das litbgraphirte M:lebeiduch bie unächt hinter ber M:lable lithende I.abl bezeichnet bas Stammlieb, mährend bie nachfolagenen Jahlen die Rummern ber Eteber angeben, welche nach berfelben Melodie gelungen werden. Die unter ben Buchtaben a. b. u. f. v., undmmengefeltlem Welodien haben gleiches Maaß

- 1. Ach Gott und herr. 39.
- 2. Ach, mein herr Jefu, bein Rabefein. 309. 250.
- 3. a. Ach, was bin ich, mein Erretter. 227.
- 113. b. Unter Lilien jen. Fr. 590.
  - Ach, was foll ich Günber machen 234.71.218.367.
  - 5. Ach, wie nichtig, ach 554.
  - 6. a. Allein Gott in ber Höh 14. 68. 123. 226. 230. 232. 296. 450. 498.
  - 31. b. Es ist bas Heil uns 243. 46. 49. 238. 327. 416. 500.
- 32. c. Eş ift gewifilik an ber Zeit. 584. 30. 40. 139. 140. 166. 184. 197. 246. 288. 340. 381. 382. 407. 512. 559. 104. d. Ezi Lob u. Ehr318.111.
- 228, 231, 239, 244, 268, 277, 282, 323, 549, 553.
  - 7. Allein zu bir, herr 241.
  - 8. a. Alle Menschen muffen fterben. 561. 6.9. 75. 82.

- 84. 89. 135. 137. 147. 160. 165. 187. 193. 214. 256. 257. 265. 286. 293. 404. 510. 514. 541.
- 134. b. Womit foll ich bich wohl loben. 321.
  - 9. a. Alles ift an Gottes Segen 35. 167. 181. 408.
  - 96. b. Dwie feelig find bie Seelen. 350. 144. 292. 354. 427. 431. 434. 448. 455.
  - 10. Auf biefer Erbe. 369.
  - 11. Auferstehn, ja auferst. 581. 12. Auf meinen lieben Gott.
  - 425. 233. 13. a. Auf meinen Jesum will
- ich sterben. 563. 88. b. O baßichtausenb 3.6. 322. 248. 270. 294. 302. 324. 351. 445. 522. 128. c. Wernur ben lieben Gott
  - 1. w. 412. 21. 60. 196. 245. 252. 334.
- 125. d. Wer weiß, wie nahe m. m. E. 550. 117. 198. 255. 276. 358.

- 14. a. Begraben lagt uns nun b. g. 574. 103. 279. 392. 20. b. Chrifti Blut und 247.
- 21. e Dies ift ber Tag 61. 66. 168. 443. 478. 534. 37. d. Frühmorgens, ba bie
- Sonn aufgeht. 127. 247. 333. 483. 488. 506. 528. 50. e. herr Jesu Chrift, bich
- zu u. w. 3. 16. 27. 105. 114. 169. 337. 406. 451. 469, 476, 484, 502,
- 15. a. Befiehl bu beine Bege. 411. 56. 185. 207. 251. 271. 417. 505.
- 53. b. Herzlich thut mich verlangen. 564. 34. 86. 88. 93, 290, 449, 503, 548, 556. 560. 579. 583.
- 115. c. Bor Jefu Mugen fcmeben. 364. 371. 405. 410. 430. 473. 486.
- 130. d. Wie follich bichempfana. 50, 205, 249, 267, 474,
  - 16. Bleibe bei uns, benn 538.
  - 17. a. Bleibet treu, ihr. 269. 344, 368, 398, 419, 432, 520. 536. 540.
  - 89. b. Dbu Liebe m. 2. 87. 10. 90, 155, 178, 204, 385,
  - 18. Chriftus, ber ift mein Leben 562. 7. 11. 79. 122. 191. 259. 295. 338. 470. 490. 493, 565, 566, 570, 573,
  - 19. Chrift, unf. Berr gum 260. 22. Du bift gwar mein 576.
    - 23. Der Tag ift bin 539.

- 24. Die Gnabe unfers 600. 25. Die beil. Geraphim. 598.
- 26. Gin fefte Burg 175. 176. 27. Eins ift Roth. 372. 390.
- 28. Gin Lammlein geht unb trägt b. S. 81. 291. 401.
- 29. Erleucht mich, Berr 229. 30. Es glanget ber Chriften inm. E. 311. 313. 436.
- 33. a. Es ist noch eine Ruh porhanben. 588. 594.
- 131. b. Wie wohl ift mir o 310.
  - 34. Es ift nicht ichmer, ein C. a. j. 374. 278. 373. 442.
  - 34. Der Berr ift gut, in 22.
- 35. Fahre fort, f. f. 174. 399.
- 36. a. Frohlich foll mein 64. 109. b. Guß ift's fur ein 188.
- 119. c. Warum follt ich mich b. q. 439. 64. 153.
- 38. a. Gehaus, mein Berg 516. 114. b. Bergage nicht, o Sauflein flein, 177, 435, 524.
- 39. Gelobet feift bu, 3. C. 62.
- 40. a. Gott bes himmels unb ber Erbe. 527. 1. 8. 26. 130. 348. 461. 595. 597.
- 68. b. Romm, ofomm 150.202. 41. unb 139. Gott ift getren.
- 25, 132, 464, 568, 577.
- 42. a. Gott fei Dant in 51. 28.77.102.157.216.428. 136. b. Aller Glaubgen 571.
  - 66. c. In ber itillen Ginf. 525.

- 43. a. Großer Gott, m. I. b. 325, 54, 57, 192, 224, 280. 343. 376. 393. 444. 465. 471. 513. 567.
- 63. b. Jejus, meine Buverficht. 133, 134, 186, 552,
- 79. c. Deinen Jefum lag ich nicht. 349. 96. 391.
- 44. Gib bich gufrieben. 460.
- 45. a. Beilge Liebe 433. 97. b. Ringe recht, wenn 380.
- 36. 220. 273. 370. 396. 46. Beiligfter Jeju, Beilg. 76.
- 47. herr, bir ift niemand gu vergleichen. 517. 518.
- 48. herr Gott, bich lob. m. 314. 49. herr, ich habe miggehan=
- belt. 235. 41. 73. 161. 225, 572,
- 51. herr Jefu, Gnabenfonne. 332. 104. 125. 394.
- 52. Berglich lieb hab ich 346. 54. Simmelan, nur him. 389. 55. Soch über Erbe, Belt und
- Beit. 146. 532. 533. 56. 3ch bete an bie Dacht b. 2.
- 355. 154. 283. 57. 3ch will ftreben 386.
- 58. Jehovah, Jehovah, 3 599. 59. Jerufalem, bu hochg. 569.
- 60. Jefu, bilf ftegen, bu Fürfte
- 377.45, 97.223.336.452. 61. Jeju, meine Freube. 300.
- 129, 194, 201, 209, 213, 312, 339, 345, 383, 440, 457. 466, 480, 544, 62. Jefus ift bas iconfte 308.
- 64. 3hr Mugen meint. 116.
  - 118. 119.

- 65. 36r Rinber bes Sodit. 183. 67. Rehre mieber, febre m. 237. 69. Liebfter Jefu, wir find bier.
- 4. 13. 212. 263. 70. Lobe ben S., o meine 33.
- 71. Lobe ben S., ben machtigen Ronig ber Chren. 316.58.
- 63. 142. 481. 519. 72. Mache bich, mein 397.173.
- 73. Macht hoch bie Thur 52.
- 74. Marter Gottes, mer tann 110, 85, 357,
- 75. Mein Beiland nimmt bie Gunber an. 240. 352.
- 76. Dein Leben ift ein Bilgrimftand 555. 491.
- 77. a. Mein Bater, fieb, ich b. b. 242. 31. 74. 159. 258. 319. 482. 496.
- 87. b. Run fich ber Tag 545. 67. 69. 180. 521. 531.
- 78. Meine Soffnung fteb.f. 420. 80. Mir nach, fpricht Ch. u. S.
- 360. 59. 70. 80. 254. 363. 81. Dit Ernft, ihr Menfchent. 53. 138. 158. 162. 179. 342, 414, 437, 499.
- 82. Morgenglang, ber 529.
- 83. Dichts ift iconer, als 403.
- 84. Run bantet alle Gott. 815. 65. 299. 501.
- 92. b. D Gott, bu frommer Gott. 329, 19, 29, 99, 341, 400, 497, 530,
- 103. c. Geht, meld ein Menich ift bas. 94.
  - 85. Run lob, mein Geel, ben Serren. 317. 326.

- 86. a. Nunruhen alle Balber. 542, 42, 48, 55, 91, 98, 106, 219, 253, 301, 331, 356. 384. 402. 413. 426. 441, 458, 489, 495, 547.
- 122. b. Wenn fleine Simmelserben. 575. 580.
  - 90. D Emigkeit, bu Donnermort. 586, 591.
  - 91. D freuet euch alle, ber 72. 93. D Lamm Gottes 100.
  - 94. D leibe, leibe gern. 462.
- 95. a. D felig haus, mo 467. 106. b. Go führft bu boch recht
- felia, Berr 38. 24. 44. 98. Ruft getroft, ihr 2B. 215.
- 99. Schlafe Rinblein, holb487. 100. Schmude bich, o liebe Seele.
- 274. 78. 112. 143.148. 199, 284, 535,
- 101. Schwing bich auf zu b. G. 447. 83. 492. 558.
- 102. Seelenbrautigam. 362. 47. 264. 366.
- 105. Gieb, bier bin ich, Ghr. 328, 92, 189, 307, 388,
- 107. Gollt es gleich bismeilen icheinen, 37. 200. 335. 108. Gollt ich meinem Gott
- n. j. 32. 120. 121. 124. 152, 361, 429,
- 110. Start uns, Mittler 272.
- 111. Umgurte bie, o Gott 210. 112. Unbegreiflich Gut. 515.
- 116. Bach auf bu Beift ber
- erft. 3. 172. 101. 330.

- 117. Bach auf, mein Berg, u. f. 526. 297. 459. 507.
- 118. Bachet auf, ruft uns bie Stimme, 582. 18. 115. 126, 141, 164, 190, 222, 262, 281, 289, 305, 359, 365. 387. 511. 578. 589.
- 120. Bas Gott thut, bas 415. 131. 206. 217. 298. 418.
- 421. 438. 523. 585. 121. Weil ich Jefu Schaft. 479.
- 124. Mer fich auf feine Comade
- beit fteu'rt. 236. 126. Werbe munter mein Ge= muthe. 543. 43. 95. 107. 108, 109, 128, 151, 170,
  - 171, 203, 287, 375, 378, 379. 409. 422. 446.453. 456, 477, 485, 504, 537. 551, 557.
- 127. und 140. Wie groß ift bes Mumachtgen Gute. 23. 5.
- 72 (3, 4-6), 113, 275. 304, 395, 454, 494, 508, 128. Wie herrlich ift's, ein 303.
- 129. und 141. Wie icon leucht't une 347. 12. 15. 17. 136. 145. 149. 163. 182. 195. 208. 211. 221. 261. 266. 285, 306, 353, 423, 468,
- 472, 475, 509, 569, 592. 593.
- 132. Wirf Sorgen unb S. 463. 133. Bo finbet bie Geele 587.
- 135. Bunberbarer Rouig. 320. 2. 20. 156.
  - 137. Der Berr, mein Birt. 424.
- 138. Der lieben Conne Licht 546.

----

# Lieder-Verzeichnif.

| nro Mro                          |                               | Mro. |
|----------------------------------|-------------------------------|------|
| 21 benb ift es; Berr, bie 537    | Muf Gott nur will ich feben   | 489  |
| Mbermal ein Jahr verfloffen 504  | Muf Gatt und nicht auf        | 421  |
| Abichied will ich bir geben 560  | Muf, ihr Gottes Sausgen.      | 510  |
| Mch, bleib mit beiner Gnabe 7    |                               | 367  |
| 216, Gott! es hat mich gang 226  |                               |      |
| Ach, Gott und Berr, Bie 39       | was memen Septim total tag    |      |
| Md, Gott, verlag mich nicht 341  | auf memen tieben Gott .       | 425  |
| Ach, Berr, lehre mich 551        | and occeed and must farme     | 74   |
| Ach, mein Berr Jefu! bein 309    | ans des codes cunten .        | 129  |
| Ach, mein Jesu, welch 225        | , and Chartin lan in lend     | 245  |
| Ach, fagt mir nichts von. 358    | Aus tiefer Roth fchrei ich    | 40   |
| Ach, sieh ihn bulden, bluten 101 | Befiehl bu beine Bege .       | 411  |
| Ach, trener Gott barmh. 450      |                               | 574  |
| Ach, treuer Gott ich ruf 407     | Bei bir, Jefu, will ich       | 368  |
| Ach, was bin ich, mein . 227     |                               | 352  |
| Ach, was find wir ohne. 41       |                               | 5    |
| Ach, was joll ich Gunber 234     |                               | 173  |
| Ach, wie heilig ist ber Ort 224  | Bleibe bei uns, benn es .     | 538  |
| Ach, wie nichtig, ach, wie 554   | Bleibet treu, ihr             | 269  |
| Ach, wohin, wenn schwer 265      |                               | 481  |
| Milain Gatt in San Gir           |                               | 193  |
| Allein Gott in ber Soh . 14      | Bringt her bem Herrn Lob      | 327  |
| Allein gu bir, herr Jesu 241     |                               | 427  |
| Alle Menschen muffen 561         | Omini office both bell .      |      |
| Mler Glaubgen 571                | Brunn alles Heils, bich .     | 16   |
| Alles ist an Gottes Segen 35     | Chriften erwarten in          | 452  |
| Milgenugfam Wefen 345            | Christi Wlater Ganachtia Cais | 247  |
| Amen! beines Grabes 120          | (Challe union Game com        | 260  |
| Un bein Bluten unb 148           | Whatters how the main Oak     | 562  |
| An dir hab ich gefündigt 392     |                               |      |
| Muf, Chriftenmenfc, auf . 363    | Dant, ewig Dant fei           | 294  |
| Muf Christi Himmelfahrt . 140    | Das alte Jahr ift nun .       | 506  |
| Muf biefer Erbe 369              |                               | 261  |
| Auferstehn, ja auferstehn. 581   | Das ift eine felge Stunbe     | 6    |
|                                  |                               |      |

|                            | Nro. |                              | Nro. |
|----------------------------|------|------------------------------|------|
| Das ift mein Ruhm und      | 251  | Du Glang vom emgen .         | 48   |
| Dein Tifch hat mir bas .   | 298  | Du großerSchmerzensmann      | 99   |
| Dein treues Aug hat mich   | 531  | Du, Jefu, bift mein          | 49   |
| Dein Wort, o Berr, ift .   | 206  | Du tennft, o Berr, bie .     | 207  |
| Dent ich ber Dornenfrone   | 88   | Du labeft, Berr, Bu beinem   | 275  |
| Der am Rreug 2c. Er allein | 108  | Du Lebensbrot, Berr Jefu     | 288  |
| Der am Rreug 2c. Deine     | 107  | Du, meine Geele, finge .     | 34   |
| Der bu jum Beil erichienen | 185  | Du meines Lebens Leben       | 86   |
| Der Berr fahrt auf gen .   | 138  | Durch Trauern und burch      | 505  |
| Der Berr hat mich ertaufet | 271  | Du follft glauben und bu     | 256  |
| Der herr ift gut, in       | 22   | Du mefentliches Wort         | 65   |
| Der Berr, mein birt        | 424  |                              |      |
| Der im Beiligthum bu .     | 222  | Gin Chrift tann ohne .       | 438  |
| Der lieben Sonne Licht .   | 546  | Gin fefte Burg ift unfer .   | 175  |
| Der Schächer, fluchbelaben | 98   | Gin Berg und eine Geele      | 182  |
| Der Tag ift bin, mein Jefu | 539  | Gin Lammlein geht und .      | 81   |
| Der Thron ber Beltbeherr.  | 498  | Gine Beerbe und Gin Birt     | 192  |
| Des Jahres iconer Schmud   |      | Gine von benlebensftunben    | 398  |
| Des Morgens, wenn ich .    |      | Giner ift ber gute Birte .   | 75   |
| Dich Ewiger, bich bet ich  |      | Giner ift's, an bem mir .    | 190  |
| Die Befdmerben biefer .    | 307  | Gines munich ich mir vor     | 357  |
| Die Buge kniet voll wahrer |      | Einiger Mittler und ewiger   | 97   |
| Die Ernt ift ba, es winkt  |      | Eins ift Noth! ach herr      |      |
| Die Gnabe fei mit allen    | 11   | Endlich bricht ber beiße .   | 448  |
| Die Gnabe unfers herrn     | 600  | Erhalt uns, herr, bei        | 169  |
| Die Gnabe wirb boch ewig   |      | Erleucht mich, herr, mein    |      |
| Die heiligen Geraphim .    |      | Ermuntert bie Bergen         |      |
| Die himmel ruhmen          | 198  | Ermuntert euch, ihr          | 583  |
| Die ihr ben Beiland tennt  |      | Er wird es thun, ber         | 442  |
| Die Liebe barf mohl meinen |      | Es glanget ber Chriften .    | 311  |
| Die Geele Chrifti beilge . | 105  | Es ift bas Seil uns tommen   |      |
| Die Geele ruht in Jesu .   |      | Es ift etwas, bes            | 306  |
| Die Gunben find vergeben   |      | Es ift gewißlich an ber Beit |      |
| Die Beisheit biefer Erben  |      | Es ift nicht fcmer, ein .    | 374  |
| Dies ift ber Tag, ben .    | 61   | Es ift noch eine Ruh         | 588  |
| Dies ift die Racht, ba .   | 60   | Es ift vollbracht, er ift .  | 117  |
| Dir, bir, Jehovah, will .  |      | Es ift vollbracht! Gott Lob  |      |
| Du bist die Wahrheit, Jesu |      | Es toftet viel, ein Chrift   |      |
| Du bist zwar mein unb .    | 576  | Emge Liebe, mein Gemuthe     | 43   |
|                            |      |                              |      |

| nro.                             | •                           | Nro |
|----------------------------------|-----------------------------|-----|
| Sahre fort, fabre fort . 174     | Gott ift gegenwärtig        | 2   |
| Finfternig entfteht auf Erben 90 | Gott ift getreu! er felbft  | 24  |
| Fortgetampft und fortger. 455    | Gott ift getreu! Sein Berg  | 25  |
| Frag beinen Gott, bor . 196      | Gott ift mein Licht         | 464 |
| Freu bich Geele, ruhm . 286      | Gott Lob! ein Schritt gur   | 549 |
| Freu bich febr, o meine . 557    | Gott Lob! ich fann mich     | 402 |
| Frenet euch, als Befu Gafte 293  | Gott fei Dant in aller .    | 51  |
| Freuet end, erloste Bruber 71    | Gott Bater, aller Dinge     | 221 |
| Freund ber Geelen 471            | Gott Bater in bem himmel    | 337 |
| Friebhof, ben mir ernft . 578    | Gott will's machen, bag bie | 36  |
| Frohlich foll mein Berge 64      | Großer Gott, ber bu im      | 344 |
| Frommes Lamm, burch . 84         | Großer Gott, wir fallen .   | 18  |
| Fruhmorgens, ba bie Sonn 127     | Großer Gott, mir loben .    | 325 |
| Fur uns ging ber herr in 85      | Großer Beiland, beine .     | 370 |
| Gebuld ift euch vonnöthen 437    | Großer Hirte beiner Heerb.  | 167 |
| Geh aus, mein Berg, und 516      | Großer Ronig, ben ich ehre  | 354 |
| Geht hin, ihr glaubigen . 21     | Großer Mittler, ber gur     | 147 |
| Geht nun bin und grabt 567       | Größter Morgen, ber bie     | 124 |
| Geift ber Rraft, ber Bucht 152   | Guter Samann, beine         | 203 |
| Geift bes Glaubens, Geift 155    | Sallelujah! Lob, Breis .    | 15  |
| Geift bes Lebens! heilge . 160   | Sallelujah, ichoner Morgen  | 1   |
| Geift vom Bater und vom 157      | hallelujah! wie lieblich .  | 145 |
| Gefreuzigter! gu beinen . 454    | Beiland, beine Menfchenlieb |     |
| Gelobet feift bu, Jefu Chrift 62 | Beil ber Erbe, Breis ber    | 57  |
| Gib, baß ich emig treu bir 359   | Beil, Jejus Chriftus ift .  | 126 |
| Gib bich gufrieben und fei 460   | Beilge Ginfalt, Gnabenm.    | 396 |
| Gott! bein Erbarmen 277          | Beilge Liebe! Simmeleft.    | 433 |
| Gott! beinen meifen Willen 495   | Beilger Gott, ber bu        | 409 |
| Gott, ber bu Diebriges . 401     | Beilger Tifch, ben Jejus    | 292 |
| Gott, ber fegnenb 263            | Beiligfter Jefu             | 76  |
| Gott bes himmels unb . 527       | Beil fei bir, bu emges .    | 115 |
| Gott, bu führeft unfre . 511     | Beil und! bes Baters        | 80  |
| Gott, bu laffest mich 541        | Berr, binbe bu gufammen     | 474 |
| Gott, bu laffeft Treu 514        | Berr, bein Bort, bie eble   | 204 |
| Gottes liebfte Rinber 383        |                             | 475 |
| Gottes Stabt fteht feft . 164    |                             | 279 |
| Gottes Winbe mehen 194           | Berr, ber bu einft getommen | 180 |
| Gott, gib mir beinen Geift 334   |                             | 217 |
| Gott herrichet und halt . 416    | herr, ber bu pormals        |     |
|                                  | •                           |     |

|                                                    | Mro. |                                               | Nro. |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|
| Berr bes Tobes, Fürft .                            | 128  | Soch über Erbe, Welt unb                      | 146  |
| Berr, bie Erbe ift gefegnet                        |      |                                               | 153  |
| Berr! bir ift niemand gu                           |      | Buter! ift bie Racht                          | 187  |
| Berr, bu bift ber Gerechte                         | 410  | Quitte ip on rought                           |      |
| Berr, bu wollft uns                                | 281  | Jauchzet, ihr himmel                          | 63   |
| Berr, erhalte bie Gemeine                          | 218  | 3ch bete au bie Dacht .                       | 355  |
| Berr ! es gefcheh bein Bille                       |      | 3d bin bei Gott in Gnaben                     | 449  |
| herr, gib mir beinen                               | 159  | 3d bin ein Gaft auf Erben                     | 556  |
| Berr Gott! bichlob. wir Für                        |      | 3d bin ein Rinblein, arm                      | 482  |
| Berr Gott, bich lob.m.! Berr                       | 314  | 36 bin getauft auf beinen                     | 270  |
| Berr Gott, Bater im                                | 534  | 3ch bin, Berr, ju bir                         | 273  |
| Berr, hier ftehet unfer Sirt                       | 212  | 3ch bin im himmel                             | 304  |
| Berr hore! Berr erhore .                           |      | 3ch geh zu beinem Grabe                       | 579  |
| herr, ich habe miggehanbelt                        |      | 3ch glaube Berr, bilf                         | 255  |
| Berr Jefu Chrift, bein .                           | 114  | 3ch hab in guten Stunben                      | 458  |
| Berr Jefu Chrift, bich gu                          | 3    | 3ch habe nun ben Grund                        | 248  |
| Berr Refu Chrift, bu                               | 230  | 3ch hore beine Stimme .                       | 371  |
| Berr Sein Chrifte, Gottes                          | 12   | 3ch tomme herr und fuche                      | 291  |
| Berr Jefu, beiner Glieber Berr Jefu! bich gu loben | 139  | 3ch finge bir mit Berg .                      | 31   |
| Berr Jefu! bich zu loben                           | 191  | 3ch fteb an beiner Rrippe                     | 68   |
| Berr Jefu, Gnabenfoune                             | 332  | 3ch und mein Saus, mir                        | 468  |
| Berr! lag mich beine                               | 381  | 3ch weiß, an wen ich zc. 3ch                  | 249  |
| Berr, leite unfre Lehrermahl                       | 208  | 3ch weiß, an wen ich zc. Und                  | 573  |
| Berr, meine Lebenshutte .                          | 565  | 3d meiß von teinem anbern                     | 252  |
| Berr und Gott ber Tag .                            | 540  | 3ch will bich lieben, meine                   | 351  |
| herr von unendlichem                               | 324  | 3ch will froblich fein in                     | 465  |
| Berr, wie bu willft, fo .                          | 340  | 3ch will nicht alle Morgen                    | 459  |
| herr, wie manderlei                                | 390  | 3ch will ftreben Rach                         | 386  |
| Berglich lieb hab ich bich                         | 346  | 3ch will von meiner                           | 238  |
| Berglich thut mich verlangen                       | 564  | Ich will von meiner Ich will zu Jesu Tische . | 276  |
| Berg und Berg vereint .                            | 178  | 3ch munich mir alle                           | 106  |
| Sier liegt, ben meine Geele                        | 70   | Je großer Rreug, je naber                     | 445  |
| Bier ichlaf ich ein in Jefu                        | 569  | Jehovah, Berr und Ronig                       | 499  |
| Silf Gott, bag unfre                               | 478  | Jehovah! Jehovah! 3                           | 599  |
| himmelan geht unfre Bahn                           | 393  | Jernfalem ! bu hochgebaute                    | 596  |
| himmelan, nur himmelan                             |      | Jefu Chrift, mein Licht .                     | 305  |
| Simmel, Erbe, Luft unb                             | 28   | Befu, beine tiefen Wunben                     | 109  |
| Sinab geht Chrifti Beg                             |      | Befu, ber bu bift alleine                     | 181  |
| Sirte beiner Schafe                                |      | Jefu, ber bu Thor unb .                       | 130  |
|                                                    |      |                                               |      |

Mro. Jeju, geh voran . . . . . 366 Jefu, Berr ber Berrlichfeit 83 fefu , hilf beten und bete 336 Jein, hilf fiegen, bu Fürfte 377 Jefu, meine Freube . . . 300 Befu, meines Lebens Leben Jefu, Geelenfreund ber . 9 Befu, Bahrheit, Licht und 404 Sefus Chriftus gab fich . Refus Chriftus hatvollbracht 102 Jefus Chriftus berricht . . 144 Jejus ift bas iconfte Licht 308 Refus ift tommen! Grund 45 Jefus lebt, mit ibm auch ich 134° Jefus, meine Buverficht . 133 Refus nimmt bie Gunber an 280 Jefus, ichau hernieber . . 213 Befus foll bie Lofung fein 513 Jefus, unfer Friebe . . . 312 3hr Augen, weint . . . . 116 3hr, bie ihr Gott nun bienet 384 Ihr, bie ihr mich verfolgt 435 Ihr Eltern bort, mas . . 476 Ihr Rinber bes Sochften. 183 Ihr Rinber lernt von . . . 483 Immanuel! ber Herr ift. In allen meinen Thaten . 413 In ber ftillen Ginfamteit 525 In Gottes Reich geht . . 268 In tiefen Mengften fcbreien 503 Irbifch Brot und himmlifch 536 3ft Gott fur mich, fo trete 417 Rehre wieber, febre . . . 237 Romm bu fanfter . . . . 161 Romm, Gottes Beift, tomm 163 Romm, mein Berg, in Jefu 284 Romm, o tomm, bu Geift 150 Romm, Segen aus bes Sob 497 Romm bom bochften Throne 156

"Kommt her zu mir!" bu Kommt, Kinder, lagt uns Kommt, lagt uns fielen und Kommt, Wenschen lagt ... Kommt und lagt uns beten König, den fein König. "König der König, eit uns Köstlicher Ecflien in Zion Lamm, das gestitten, und Lag mich zu dass allen Zeiten Lag, o Selferunser Seelen Lagt uns mit Zein zieben bie din in die zum Liebe, die din in in die zum Liebe, die die vortentunde

1

3

Lasset uns mit Zeln ziehen 364 Liebe, die die mich zum . 34 Liebe, die der Gottheit . 48 Liebstätig ist Worgenstunde 48 Liebster Zelu, lass mich nicht 55 Liebster Zelu, wir sind dies 55 Liebster Zelu, wir sind dies 55 Lebste den herren, den . 314 Lode den herren, den . 316 Lode den herren, den . 63 Waste die Kristen . 63

Mache bich, mein Geift. 397 Macht hoch bie Thur, bie Man lobt bich in ber Stille 326 Marter Gottes, mer fann 110 Mein Alles, mas ich liebe 356 Mein Alter tritt mit Dacht 491 Meine Soffnung ftebet fefte 420 Meine Lebenszeit verftreicht 552 Meinen Jefum laß ich nicht 349 Mein Erlofer! fcaue boch 391 Mein erft Gefühl fei Breis 533 Meine Geele fentet fich . 444 Meine Geele, Boller Fehle 388 Meine Geel ift ftille . . . 440 Meine Gorgen, Angft und 446 Meine Stund ift noch . . 461

Mein Fels hat übermunben 125

Mein Geift, o Gott wirb 592

| 1.    | Mein Seiland nimmt bie 240                                      | D Geift, ben wir empfangen                   | Nro.<br>158 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 10    |                                                                 | D Gott, ber bu allen gutig                   |             |
| 2     |                                                                 | D Gott bes Friedens                          | 382         |
|       |                                                                 | D Gott, bu bift mein                         | 323         |
| . 20  |                                                                 | D Gott, bu frommer Gott                      |             |
| Sect. | 200 1 0 4 151 1 2 2 2                                           | D Gott, bu gabit ber Belt                    | 29          |
| 1     |                                                                 | D Gottes Lamm! mein .                        | 254         |
|       | Mir ift Erbarmung 302                                           | D Gottes Cohn, herr .                        | 244         |
| 2     | "Mir nach!" spricht 360                                         | D Gott! o Geift! o Licht                     | 154         |
| H     | Mit Ernft, ihr Menschent. 53                                    | D Haupt voll Blut und                        | 93          |
| 3!    | Möcht hier eine Gotteshütte 432                                 | D beilger Geift, febr bei                    |             |
| į     | Morgenglang ber Emigfeit 529                                    | D heilige Dreieinigfeit                      | 27          |
| ij.   | -                                                               | D Bert, ber einft umnachtet                  |             |
| ĺ     | Rach bir, o Gott 333                                            |                                              | 595         |
| ī     | Richt ber Anfang, nur bas 379                                   |                                              | 296         |
| ē     | Nicht Opfer und nicht 430                                       |                                              | 211         |
| į     | Richts ift iconer, als 403                                      | D Jeju, Jeju, Gottes Cohn                    |             |
|       | Run bantet alle Gott 315                                        | D Sefu meines Lebens .                       | 532         |
|       | Run bantet all und bringet 319                                  | D Jeju meines Lebens . D Jeju, meine Wonne . | 297         |
|       | Run Gott Lob! es ift 13                                         | D Jefu, fuges Licht                          | 530         |
|       | Mun hilf uns, o herr Jefu 484                                   | D Lamm Gottes, unfculbig                     |             |
|       | Run ift ber Strid gerriffen 301                                 | D leibe, leibe gern                          | 462         |
|       | Nun lagt uns gehn und 507                                       | D Liebe bu! fur mich                         | 299         |
|       | Run lob, mein Seel, ben 317                                     | D Liebesgluth, rie Erb .                     |             |
|       | Nun, o Herr Jesu, ist's. 103                                    | D mein Berg, gib bich .                      | 422         |
|       | Nun ruhen alle Balber . 542                                     | D Menich, ber himmel ift                     | $^{246}$    |
|       | Run fich ber Tag geendet 545<br>Rur für biefes Leben forgen 408 | D Menich, ermuntre beinen                    |             |
|       | Rur mo Lieb ift, da ift . 434                                   | D reicher Gott, voll                         |             |
|       | -                                                               | D felig haus, mo man                         |             |
|       | D auferstandner Giegesf. 131                                    | D fuger Stand, o felges                      |             |
|       | D, daß ich taufend Zungen 322                                   | D juges Wort, bas Jejus                      |             |
|       | D brudten Jesu 113                                              | D Tranrigteit, Dherzeleib                    |             |
|       | D bu allerfüßte Freude . 151                                    | D Bater ber Barmherzigfeit                   |             |
|       | D bu Liebe meiner Liebe 87                                      | D Bater, ber bie arge Belt                   |             |
|       | Durchbrecher aller Banbe 385                                    | D Welt fieh bier bein                        | 91          |
|       | D Ewigkeit, du Donnerw. 586                                     | D wesentliche Liebe 4                        |             |
|       | D Ewigkeit, bu Freubenw. 591                                    | D wie freun wir uns ber                      | 10          |
|       | D Fels bes Heils 285                                            | D wie felig find bie Geelen                  |             |
|       | D freuet euch alle - ber . 72                                   | D munbergroßer Siegeshelb !                  | 100         |
|       |                                                                 | 99                                           |             |

in

316 316 38

明治出了日

|                             | Nip. |                                 | Nro. |
|-----------------------------|------|---------------------------------|------|
| Bachet auf, machet auf .    | 399  | Bie getroft und heiter .        | 466  |
| Bachter Bions, tritt im .   |      | Bie groß ift bes MUmachtgen     | 23   |
| Warum follt ich mich benn   |      | Wie herrlich ift bein Ruhm      | 19   |
| Bas freut mich noch, wenn   | 17   | Bie herrlich ift's, ein Schaft. | 303  |
| Was Gott thut, bas ift .    | 415  | Wie tonnt ich fein vergeffen    | 295  |
| Bas Gott thut, bae 2c. Go   |      | Wie lieblich tlingt's ben .     | 55   |
| Bas haben mir gu forgen     |      | Bie icon ift's boch, herr       | 472  |
| Bas ift bes Rinbes Leben    |      | Bie icon leucht't uns ber       | 347  |
| Bas ift bes Menfchen Leben  |      | Wie Simeon verfchieben .        | 566  |
| Bas uns mit Frieben         |      | Bie foll ich bich empfangen     | 50   |
| Bas von außen und von       |      | Bie fteht es um bie Triebe      | 426  |
| Bas willft bu, armes Leben  | 42   | Wie unaussprechlich gut .       | 282  |
| Weg, mein Berg, mit bem     |      | Bie wird mir bann               | 593  |
| Beicht, ihr Berge, fallt .  | 26   | Wie wohl ift mir, o Freund      | 310  |
| Beil ich Jefu Schaflein bin |      | Willtommen, Belb im             | 122  |
| Ben haft bu bir gelaben     |      | Wirf Sorgen und Schmerz         | 463  |
| Benn bas Berg voll Angft    |      | Bir tommen, beine Sulb          |      |
| Wenn ber herr einft bie     |      | Bir Menichen find zu bem        | 197  |
| Wenn ich mich im Ertranten  |      | Wir find vereint, herr .        | 184  |
| Wenn ich mich schlafen lege |      | Wir fingen bir, Immanuel        | 66   |
| Wenn ich, o Schöpfer        | 30   | Wir marten bein, o Gottes       |      |
| Benn fleine himmelserben    |      | Bo findet bie Seele bie .       | 587  |
| Benn meine lette Stunde     |      | Bohl bem, ber Gott              | 470  |
| Benn mein Stündlein         | 559  | Bohl bem, ber Jesum             | 205  |
| Wenn mich bie Gunben .      | 104  | Wohl bem, ber richtig           | 405  |
| Wenn wir in hochfter Roth   |      | Bohl einem Haus, mo .           | 469  |
| Ber barf bein Berrichen     |      | Womit foll ich bich wohl        | 321  |
| Berbe Licht, bu Bolt ber    | 73   | Bort bes höchsten Munbes        |      |
| Berbe munter, mein          | 543  | Bo foll ich fliehen hin .       | 233  |
| Ber ift mohl, wie bu        | 47   | Wo soll ich hin? wer            | 232  |
| Wer nur ben lieben Gott     |      | Bunberbarer König               | 320  |
| Ber fich auf feine Som.     | 236  | Zoundtoutte stonig              | 020  |
| Ber fich bunten lagt, ju    | 220  | Beuch ein zu beinen Thoren      | 162  |
| Ber find bie por Gottes     |      | Beuch bin, mein Rinb            | 577  |
| Ber mar in feiner Jugenb    | 79   | Beuch, Ronig, in bie Bergen     | 59   |
| Per weiß, wie nahe mir      |      | Bion, gib bich nur gufrieten    | 171  |
| Wermoblauf ift und gefund   |      | Zion flagt mit Angft und        | 170  |
| Wes ift bas Fest? zu wem    |      | Bur Arbeit winft mir mein       | 496  |
| roce ilt onn Reit a in ment | 100  | Jut wiven water men             | _00  |
|                             |      |                                 |      |

# Verzeichnif der Bibelftellen

über ben Liebern.

| Rar. Bere. Rr. b. Lieb. Berf. b. Lieb. |                |        | Berf. b. Lieb. |
|----------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| Erftes Buch Mofe.                      | Bweites Bud    | d. Chr | onik.          |
| 1 26. 27 348 Scheffler.                | 20 9           | 502    | Eber.          |
|                                        | Biob.          |        |                |
| 2 18 474 Knapp.<br>8 21 226 Laurentii. | 1 21           | 575    | Rothe.         |
| — 22 520 Buchta.                       | 19 25          | 133    | 2. Senriette,  |
| 18 19 469 v. Pfeil.                    | 19 20          | 133    | Churfürftin.   |
| 22 2 576 Gerhardt.                     |                |        | Gharlatiti.    |
| 28 17 224 Schmolfe.                    | Pfalm.         |        | ~              |
| 32 10 505 Sacer.                       | 4 9            | 545    | Herzog.        |
| - 26 349 Repmann.                      | 8 2            | 19     | herrnichmibt.  |
|                                        | 13 6           | 330    | Graffelius.    |
| Imeites Buch Mofe.                     | 17 5<br>18 2.3 | 527    | Allberti.      |
| 4 13 208                               | 18 2. 3        | 346    | Schalling.     |
| 31 13 10 Spitta.                       | 19 2           | . 28   | Meanber.       |
| Drittes Buch Mafe.                     | - 2-1          | 5 198  |                |
|                                        | - 13           | 388    | Sib. Rieger.   |
| 11 44 410 Siller.                      | 22 27          | 18     | Terftergen.    |
| 26 2 5 Begleiter                       | 23 1-6         | 305    |                |
| Diertes Buch Mofe.                     | - 5            | 292    | Sal. Frant.    |
| 6 24-26 16 Terfteegen.                 | 24 9           | 52     | Beiffel.       |
| 14 21 195 Япарр.                       | 25 1-2         | 333    | Anton Ulrich,  |
| 24 17 74 Müller.                       |                |        | herzog.        |
| Lunftes Buch Mole.                     | - 5            | 342    | Hiller.        |
| 5 12 1 Schmolfe.                       | - 8            | 22     | Rambach.       |
| 32 3 318 Sour                          | 26 8-          | 221    | Knapp.         |
| — 4 415 Robigaft.                      | 27 1           | 464    | Bengftenberg   |
|                                        | _ 9            | 558    | •              |
| Bolua.                                 | 29 1, 2        | 327    | Güntber.       |
| 24 15 468 Spitta.                      | - 3. 4         | 518    | Rothe.         |
| - 16 414 Selmbold.                     | 30 6           | 450    | Gerbarbt.      |
| Erftes Buch Samuel,                    | 31 20          | 23     | Gellert.       |
| 7 12 506 Biefenmeper.                  | 32 5           | 231    | Denide.        |
| 20 3 550 Hem. Jul, (Bra:               | - 8            | 364    | Bingenborf.    |
| fin v. Rubolftabt.                     | - 8<br>33 1    | 72     | "Jugemout!     |
| Breites Bud Samuel.                    | - 4            | 51     | Selb.          |
| 7 18 507 Gerbarbt.                     | 34 2           | 326    | Rift.          |
| 15 26 413 Flemming.                    | 34 2           | 510    | Juli.          |
|                                        | - 20           | 462    |                |
|                                        | 35 3           | 457    | Somolfe.       |
| — 7 503 Schöner.                       | JO 3           | 407    | Swinntre.      |

| Kap. | Bere. Rr | . b. Lieb. Berf. b. Lieb. |        |     | <b>%τ.</b> Ι | b. Lieb. | Berf. b. Lieb.     |
|------|----------|---------------------------|--------|-----|--------------|----------|--------------------|
| Dfal | Mfalm.   |                           | Dfalm. |     |              |          |                    |
| 36   | 8        | 543 Rift.                 | 95     | 2   |              | 287      | Nd. Neumann.       |
| 37   | 4        | 357 Anapp.                | 96     |     | 8            | 319      | Gerbarbt.          |
| _    | 5        | 411 Gerbarbt.             | 98     | 3   |              | 194      | Knapp.             |
| _    | 37       | 553 Spitta.               | -      | 4   |              | 193      | Garbe.             |
| 38   | 22       | 341 Gal. Frant.           | 102    | 2.  | 3            | 230      | Ringwaldt.         |
| 39   | 8        | 455 Lavater.              | -      | 28  |              | 512      |                    |
| _    | 13       | 555 Lampe.                | 103    | 1   |              | 317      | Graumann.          |
| 40   | 5        | 420 Meanber.              | -      | 2   |              | 295      | Rern.              |
| _    | 6        | 515 Reanber.              | -      | 13  |              | 321      | Gotter.            |
| _    | 11       | 24 Muthmann.              | I -    | 15  |              | 42       | Dach.              |
| 41   | 5        | 387 Siller.               | 104    | 24  |              | 517      | Gramer,            |
| 42   | 12       | 447 Gerbarbt.             | 106    | 1   |              | 297      | Rift.              |
| 43   | 3        | 549 Frante.               | 110    | ī   |              | 146      | Ofimalb.           |
| 46   | 11       | 440 Schabe.               | 1 -    | 4   |              | 139      | Siller.            |
| 47   | 6        | 136 Somburg.              | 111    | 2.  | 3            | 516      | Gerbarbt.          |
| 50   | 23       | 296 Olegrius.             | 1 -    | 5   |              |          | Beermann.          |
| 51   | 6        | 392 Rad Gellert.          | 112    | 4   |              | 542      | Gerbarbt.          |
| _    | 11       | 238 Luif. Benriette,      | 116    | 7   |              | 460      | Gerbarbt.          |
|      |          | Cburfürftin.              | 118    | 14  |              | 323      | Siller.            |
| _    | 12 - 14  | 239 Lubamilia E.          | -      | 15. | 16.          |          | Tabbel.            |
|      | 2.0      | g Grafin.                 | I -    | 24  |              |          | Gellert.           |
| 55   | 23       | 412 Reumart.              | 119    | 18  |              |          | Wilhelm II.,       |
| 57   | 8        | 526 Gerharbt.             | 1      |     |              |          | Bergog.            |
|      | 8-10     | 316 Neanber.              | I —    | 19  |              | 556      | Gerbarbt.          |
| 59   | 17       | 533 Gellert.              | -      | 49. | 50           |          | Garve.             |
| 62   | 2        | 444 Winfler.              | -      | 52  |              |          | Dach.              |
| 63   | 2        | 528                       | ! —    | 94  |              | 338      | Siller.            |
| _    | 7        | 546 Scriver.              | I —    | 103 |              |          | Boltereborf.       |
| -    | 9        | 359 Soph.Herwig.          | - 1    | 105 |              | 204      | Bingenborf.        |
| 65   | 12 u. 14 | 521 Suber.                | -      | 111 |              | 205      | Anna Cophia,       |
| 71   | 5        | 480 Knapp.                | 1      |     |              |          | Lbgr. v. Beffen.   |
|      | 9        | 490 Siller.               | 1 -    | 116 |              | 169      | Lutber.            |
| 73   | 25       | 17 Siller u. Rnapp.       | 120    | 4   |              | 540      | Freplinghauf.      |
| _    | 25. 26   | 345 Terfteegen.           | 121    | 3   |              |          | Schmolte.          |
| 80   | 2        | 424                       | 124    | 7   |              |          | Meanber.           |
| 84   | 2. 3     | 8 Schmolfe.               | 126    | 1   |              | 453      | Beller.            |
| 85   | 2. 5     | 500 Gerhardt.             | 1 -    | 3   |              |          | Gerhardt.          |
| 86   | 12. 13   | 492 Gerhardt.             | 128    | 1   |              | 470      | Joriffen.          |
| . 87 | 13       | 164 Spitta.               | 130    | 1   |              |          | Luther.            |
| 89   | 3        | 258 hiller.               | 133    | 1   |              | 428      | Duller u. Rebring. |
| 90   | 2        | 511 Döring.               | 136    | 3.  | 4            |          | Rintart.           |
| _    | 4. 5     | 504 Reander.              | -      | 26  |              | 519      |                    |
| -    | 10       | 552 (Sellert.             | 139    | 7   |              | 235      | Job. Frant.        |
| _    | 12       | 551 Schmolfe.             | 141    | 8   |              |          | Rothe.             |
| 91   | 1. 2     | 175 Luther.               | 143    | 2   |              |          | Menzel.            |
| _    | 11       | 487 Arnbt.                | 145    | 1   |              |          | Gerhardt.          |
| 92   | 2. 3     | 547                       | -      | 15  |              | 534      |                    |
| 95   | 1        | 66 Gerhardt.              | -      | 16  |              | 524      | Strauß.            |

| Kap.   |           | b. Lieb. Berf. b. Lieb.         | Rap.     |             | Rr. b. Lie | . Berf. b | . Lieb.    |
|--------|-----------|---------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|
| Pfalm  | i.        |                                 | Befate   |             |            |           |            |
| 146    | 1. 2      | 33 Serrnidmibt.                 | 49       | 14-         | 16 17      | 0 Beern   | nann.      |
| _      | 2         | 34 Gerhardt.                    | _        | 16          | 16         | 8 Binge   | nborf.     |
| 147    | ĩ         | 325                             | 50       | 6           | 9          | 3 Gerbo   | ubt.       |
| 127    | 5         | 30 Gellert.                     | 53       | 4           | 9          | 9 Thibe   | fiue.      |
| _      | 14        | 501 Joh. Fraut.                 | _        | 5           | 8          | 4 Ramt    | act.       |
| _      | 16-18     | 525 Reander.                    | _        | 7           | 8          | 1 Gerbo   | rbt.       |
| 140    |           | 320 Reanber.                    | l —      | 7           | 11         | 0 0 00 0  | inzenborf. |
| 148    | 1-5       | 322 Menker.                     | _        | ıi          | - 8        | 9 Somb    | mgenerus.  |
| 150    | 6         |                                 | 54       | -4          | 17         | 1 Bauli   |            |
| Sprüi  | de Salome | o' <del>\$</del> .              | 04       | 10          |            | 6 Siller  |            |
| 3      | 1. 2      | 508 Bös.                        | 55       | 10          |            | 6 Siller  |            |
| _      | 6         | 6 Boltereborf.                  | 55       | 3           |            | 4 Lamb    |            |
| 8      | 17        | 485 Anapp.                      | _        | 7           |            | 7 Siller  |            |
| 9      | 5         | 278 Siller.                     |          |             |            |           |            |
| 10     | 22        | 35                              | 57       | 2           |            |           | Siller.    |
| 16     | 33        | 209                             | 58       | 1           | 21         |           |            |
| 20     | 28        | 498 Münter,                     | 60       | 1           |            | 3 Rift.   |            |
| 23     | 26        | 242 Chabe.                      | 62       | 5           | 47         | 1 Sohm    | olte.      |
| 24     | 16        | 390 Benfe.                      | -        | 6           | 21         |           |            |
|        |           | 390 Denie.                      | I —      | 11          |            | 9 Josep   |            |
| Predi  |           |                                 | 63       | 9           |            | 7 Schef   | ler.       |
| 7      | 15        | 458 Gellert.                    | 65       | 18          | 59         | 0 MHeni   | orf.       |
| Bohel  | ied.      |                                 | Berem    | ies         |            |           |            |
| 2      | 11. 12    | 514 Burbe (?):                  | 5        | 24          | 50         | 2 Liebid  | 4          |
| 5      | 2         | 548 v. Cronegt.                 | 14       | 7           |            | 9 Rutili  |            |
| 6      | 2         | 352 Begleiter.                  | 17       | 14          |            | 5 Gerbe   |            |
| š      | 6         | 108 Grebing.                    |          |             | 4 20       | 8 Rean    | LLDL.      |
| Befair |           | 100 Ottomb                      | 29<br>30 | 13. 1<br>21 |            | O Biene   |            |
|        |           | 598 Gregor.                     |          |             |            | 2 Drefe   |            |
| 6      | 1-3       | old Cutton                      | 31       | 3           |            |           |            |
| _      | 3         | 314 Luther.                     | -        | 20          |            | 4 Siller  |            |
| 9      | 6         | 67 Heder.                       | _        | 25          |            | 1 Geller  |            |
| 12     | 2         | 541 v. Canit.                   | 46       | 27          | 17         | 6 Bahr.   |            |
| 21     | 11        | 187 Barth.                      | Miage    | L Bere      | miã.       |           |            |
| 25     | 9         | 451 Lavater.                    | 1        | 12          | 9          | 1 Gerbe   | irbt.      |
| 30     | 15        | 422 Straug.                     | 3        | 26. 11      | . 32 52    | 3 @com    | offe.      |
| 33     | 22        | 57 Schmolte.                    |          | 31          | 45         | 6 Gerbo   | irbt.      |
| 35     | 10        | 594 Muenborf.                   |          | 57          |            | 9 Reant   |            |
| 38     | 17        | 332 Gotter.                     | m .c.L   |             | - 00       |           |            |
| 40     | 6. 8      | 561 Albinus.                    | Befeki   |             | 0.0        | 7 Neani   |            |
| _      | 11        | 479 Louife v. Sabn.             | 16       | 6           |            |           | ber.       |
| -      | 31        | 419 Frante.                     | 33       | 11          | 49         |           |            |
| 43     | 11, 12    | 232 Reanber.                    | 34       | 26          |            | 1 Beib    |            |
| 43     | 19        | 509 Knapp.                      | 36       | 26          |            | 5 Spitt   |            |
| 45     | 22        | 233 heermann.                   | 37       | 5           | 18         | 6 Beller  | • 1        |
| -      | 24        | 251                             | Bofen.   |             |            |           |            |
| 46     | 4         |                                 | 13       | 14          | 12         | 0 Garve   |            |
| 48     | 18        | 491 v. Schwerin.<br>312 Siller. | 14       | 10          |            |           | idmibt.    |
| 49     |           |                                 |          | -0          |            |           | ,,         |
| 49     | 6         | 191                             | Bort.    |             | 17         | 2 01.614  |            |
|        | 13        | 63 Terfteegen.                  | 3        | 2           | 15         | 3 Liebid  | 3.         |

| gap.                  | Bers. | 92r. 1 | b.Lieb. | Berf. b. Lieb.       | Rap.   | Bere.  | 90r. b | Lieb. | Berf. b. Lieb.    |
|-----------------------|-------|--------|---------|----------------------|--------|--------|--------|-------|-------------------|
| Amos                  |       |        |         |                      | Mat    | thàus. |        |       |                   |
| 8                     | 11    |        | 196     | Arnolb.              | 24     | 44     |        | 398   | Boganty.          |
| 0                     | 11    |        | 100     | 4111000              | 25     | 6      |        |       | Nicolai.          |
| Bona,                 |       |        |         |                      | 26     |        | 27     |       | Rambach.          |
| 4                     | 2     |        | 20      | Rambach.             |        | 36     | ~:     |       | C. R. Bingenborf. |
|                       |       |        |         |                      | =      | 41     |        | 201   | Terfteegen.       |
| Micha                 | • • • |        | 205     | Arnold.              | 27     | 29     |        |       |                   |
| 2                     | 13    |        |         |                      |        |        |        |       | Siller.           |
| 7                     | 7     |        | 421     | Gellert.             | =      | 45     |        |       | Bingenborf.       |
| Bepha                 | nia.  |        |         |                      | =      | 50     |        |       | S. Frank.         |
| 3                     | 16    | 17     | 373     | Richter.             |        |        | . 52   | 103   |                   |
| -                     |       |        | 0.0     | United States        | 28     | 6      |        |       | Anapp.            |
| Sachai                |       |        | 02*     | Spitta.              | -      |        | . 20   | 267   | _                 |
| 1                     | 3     |        |         |                      | l –    | 20     |        | 7     | Stegmann,         |
| 9                     | 9     |        |         | Siller.              | Mar    | bug    |        |       |                   |
| 13                    | 6     |        | 109     | heermann.            | 5      | 39     |        | 577   | Soffmann.         |
| Matti                 | āus.  |        |         |                      | 9      | 24     |        | 911   | Annoni.           |
| 3                     | 13    |        |         | Luther.              |        |        | . 7    |       |                   |
| _                     | 17    |        | 308     | Terfteegen.          | 10     |        |        | 412   | Gerhardt.         |
| 5                     | 6     |        | 274     | Joh. Frank.          | -      | 14     |        |       | Krummacher.       |
|                       | 8     |        | 409     | Fabriciue.           | 13     | 33     |        |       | Frenftein.        |
| _                     |       | 37     | 406     | •                    | _      | 37     |        | 399   | ~ - **            |
| =                     | 44    | ٠.     | 434     |                      | 16     | 6      |        |       | Schmolfe.         |
| 6                     | 6     |        | 343     |                      | -      | 16     |        | 261   |                   |
|                       | 10    |        |         | v. Mofer.            | £uka   | 6.     |        |       |                   |
| -<br>-<br>-<br>8<br>9 | 22    |        |         | Spangenberg.         | 1      | 52     |        | 401   | Siller.           |
| _                     |       | 20     |         | Schubart.            | 1 _    | 68     |        |       | Luther.           |
| _                     | 25    | ~0     | 459     | Sold.                | 2      | 12     |        |       | Gerbarbt.         |
|                       | 33    |        |         | Bolf.                |        | 14     |        |       | Decius.           |
| - 0                   | 11    |        |         | Knapp.               | _      | 16     |        | 70    | eccius.           |
| 0                     | 2     |        |         | Siller.              | _      | 21     |        |       | Schmolfe.         |
| 9                     | 9     |        |         | Bingenborf.          |        |        | 30     |       | Siller.           |
| =                     | 38    |        | 100     | Singenouti.          | -      | 49     |        |       |                   |
|                       |       |        | 172     | Boganty.             | -      |        |        |       | Anapp.            |
| 10                    | 16    |        |         | Knapp.               | -      | 49     |        |       | Bingenborf.       |
| _                     | 32    |        |         | Garve.<br>p. Birten. | 1 -    |        | . 52   |       | Bobm. Bruber.     |
|                       | 38    |        |         |                      | 3<br>5 | 4      |        |       | Thile.            |
| 11                    | 6     |        |         | Sacer.               | 1 5    |        | . 32   |       | Tholud u. Tiet.   |
| _                     | 28    |        | 265     | m: *.                | 6      | 21     |        | 446   |                   |
|                       | 30    |        |         | Richter.             | 7      | 13     |        |       | Sofel.            |
| 12                    | 20    |        |         | Schröber.            | 8      |        |        | 203   | Pfeiffer.         |
| 16                    | 26    |        |         | Denice.              | 9      | 62     |        | 174   | Schmidt.          |
| 18                    | 10    |        |         | Ruben.               | 10     | 2      |        |       | Knapp.            |
| _                     |       | . 18   | 217     | Anapp.               | -      | 20     |        | 304   | Benfe.            |
| 19                    |       | . 14   |         | Belmbold.            |        | 42     |        |       | Schröber.         |
| _                     | 29    |        |         | Knapp.               | 11     | 1      | -5     | 344   | Buchta.           |
| 21                    | 5     |        | 50      | Gerharbt.            | =      | 9      | . 10   | 337   | Burbe.            |
| -                     | 21    |        |         | Reiber.              |        | 28     |        | 13    | S. Schent.        |
| 22                    | 8     |        | 275     | Sad.                 | 12     | 32     |        | 177   | Altenburg.        |
| 24                    | 13    |        | 379     | Schmolte.            | 13     | 24     |        |       | Binfler.          |
|                       | 14    |        | 189     | Barth.               | 14     |        | 15     | 536   |                   |
|                       |       |        | 00      |                      |        | 10     | 10     | -00   |                   |

| 010    |         | Stigting hip b              |        | verpre   | tten.        |                |
|--------|---------|-----------------------------|--------|----------|--------------|----------------|
| Rap.   | Bere, 9 | Rr. b. Lieb. Berf. b. Lieb. | l Rar. | Bers. S  | Rr. d. Lieb. | Berf. b. Lieb. |
| £ukas  |         |                             | Boha   |          |              |                |
| 14     | 17      | 293 Rapfer.                 | 12     |          | 200          | C              |
|        | 23      | 293 Rapier.                 |        | 26 .     | 360          | Scheffler.     |
|        |         | 166 Frentinghaufen.         | 13     | 34       | 178          | Bingenborf.    |
| 15     | 2       | 240 Lebr.                   | 14     | 6        | 49           | 3. C. Lan      |
| 16     | 10      | 496 Garne.                  | -      | 15       | 354          | Scheffler.     |
| 18     | 13      | 234 Flittner.               | -      | 19       | 124          | Lebmus.        |
| 19     | 5. 6    | 467 Epitta.                 | -      | 21       | 351          | Cheffler.      |
| _      | 10      | 71 Richter.                 | -      | 23       | 9            | Nach Sabn      |
| 21     | 19      | 403 Schmolte.               | -      | 26       | 163          | Weniaf.        |
| _      | 28      | 583 Laurentii.              | _      | 27       | 310          | Defiler.       |
| _      | 33      | 200 Scheffler.              | 15     | 5        | 12           | Stier.         |
| 22     | 42      | 418 Breitbaupt.             | =      | . 7      | 97           | Biller.        |
| _      | 44      | 83 Nach Scheffler.          | .   -  | 13       | 107          | Menger.        |
| 23     | 42. 43  | 3 98 Biller.                | _      | 26       | 158          | Siller.        |
| -      | 46      | 559 R. Hermann.             |        | 7        | 145          | Knapp.         |
| 24     | 13-3    | 5 537 Knapp.                | 1 =    | 13. 1    | 4 160        | Anapp.         |
| -      | 29      | 538                         | 17     | 9. 10    | 336          | Biffenfee.     |
| _      | 32      | 135 Reunberg.               |        | 19       | 105          | Scheffler.     |
|        | 34      | 127 heermann.               | =      | 22       | 180          | Bingenborf.    |
| -      | 36      | 309 Gregor.                 | 1 _    | 24       | 140          | Begelin.       |
|        |         | ous estigut.                | 1 _    | 26       | 350          | Richter.       |
| Sohar  | ines.   |                             | 19     | 5        | 04           | Schmolte.      |
| 1      | 1. 3    | 29 Woltereborf.             | 10     | 30       | 100          | Biller.        |
| _      | 9       | 530 Joach Lange.            | 20     | 22       | 150          | Siller.        |
| -      | 14      | 65 Laurentii.               | 21     | 12       | 004          | Mattenat       |
| _      | 29      | 100 Decius.                 |        |          |              | Woltereborf.   |
| -      | 41      | 248 Rothe.                  | Apol   | elgefdid |              |                |
| 2      | 2       | 473                         | 1      | 24       | 207          | Knapp.         |
| _      | 4       | 461 Spitta.                 | 2      | 4        | 156          | Feloboff.      |
| 3      | 3, 5    | 268 Stübner.                | =      | 24       | 129          | Spener.        |
| _      | 18      | 183 Bernftein.              | -      | 27       | 119          | Gal. Frant.    |
| 5      | 28      | 578 Sundeiter.              | I -    | 38       | 266          | 0              |
| 5<br>6 | 35      | 288 Rift.                   | 3      | 15       | 122          | Schmolte.      |
|        | 40      | 579 Schmolte.               | 4      | 12       | 46           | Beiffel.       |
| _      | 47      | 573 Niemeyer.               | 1 -    | 32       | 182          | Spitta.        |
|        | 51      | 289 Garve.                  | 5      | 30, 31   | 123          | Laurentii.     |
| _      |         | 289 Garbe,                  | 10     | 33       | 4            | Claueniger.    |
| _      | 54      | 285 Lampe.                  |        | 36       | 307          | Siller.        |
| _      | 55      | 286 Klopftod.               | =      | 38       | 78           | Rambach.       |
| _      | 68      | 368 Spitta.                 | 14     | 22       | 493          | Menten.        |
| 8      | 12      | 529 Knorr v. R.             | 17     | 27. 28   | 1 200        | Terfteegen.    |
| 40     | 51      | 567 Arnbt.                  | 20     | 28       | ากกั         | Rüfter.        |
| 10     | 3       | 371 Spitta.                 |        |          | VI.          | semplet.       |
| _      | 9       | 282 Schöner.                | Romen  |          |              | ~ 144          |
| _      | 12      | 75 Lehmus.                  | 2      | 7        |              | Hiller.        |
| _      | 16      | 192 Krummacher.             | 3      | 23, 24   |              | Garve.         |
|        | 27. 28  |                             | 1 -    | 24       |              | Speratus.      |
| 11     | 3       | 493 Siller.                 | 4      | 5        | 246          | Preffonius.    |
| _      | 16      | 86 v. Wobefer u.            | -      | 25       | 118          | Hift.          |
|        |         | v. Bruiningt.               | 1 5    | 1        | 250          | Bingenborf.    |
|        |         |                             |        |          |              |                |

|    |          |          | ~                                       |        | ( <b></b> )    |                |        |       |          |                       |  |
|----|----------|----------|-----------------------------------------|--------|----------------|----------------|--------|-------|----------|-----------------------|--|
| 1  | Rap.     | Berd.    | Nr. b.                                  | Lieb.  | Berf. b. Lieb. | Rap.           | Bere.  | Mr. t | . Lieb.  | Berf. b. Lieb.        |  |
|    | Romer.   |          |                                         |        |                | Bmeiter Corint |        | rinth | erbrief. |                       |  |
|    | 5        | 2        |                                         | 568    | Grbbhius.      | 5              | 20     | ,     | 211      | Bictel.               |  |
|    | -        | . 8      |                                         |        | Boltereborf.   | 1 _            | 21     |       |          | C. R. Bingenborf.     |  |
|    | _        | 12       |                                         |        | Gotter.        | 6              | 4      |       | 384      | Siller.               |  |
| ă  | 6        | . 3      |                                         |        | Rambach.       | 1 _            | 10     |       |          | Gerbarbt.             |  |
|    | U        | - 8      |                                         | 132    | Juniony.       |                | 17     |       | 205      | Binfler.              |  |
|    | -8       |          |                                         |        | Gellert.       | 8              | 9      |       |          | Nic. Bermann.         |  |
|    |          | 11<br>14 |                                         |        | Gerbardt.      | 9              | 15     |       |          | Lapater.              |  |
| 5  |          | 15       |                                         |        | Reander.       |                | -      |       | NUI      | Cubinit               |  |
| #  | _        | 17       |                                         |        | Hartimann.     | Gala           | ter.   |       |          |                       |  |
|    | _        | 23       |                                         |        | herberger.     | 2              | 20     |       |          | p. Albertini.         |  |
|    | _        | 26       |                                         |        | Schirmer.      | 3              | 13     |       | 92       | Terfteegen.           |  |
|    | _        | 29       |                                         | 212    | Jäger v. J.    | 1 -            | 26.    | 27    | 262      |                       |  |
|    | _        | 31       |                                         | 417    | Gerhardt.      | 5              | 22     |       | 152      | Rambach.              |  |
|    | _        | 32       |                                         | 411    | Rambac.        | 1              |        |       |          |                       |  |
|    | _        | 35       |                                         |        | Dach.          | Eph            | ejer.  |       | 01       | O GI Gammann          |  |
|    | _        | 37       |                                         |        | Ebeling.       | 1              | ٥.     | 4     | 120      | 3.G.hermann.          |  |
| 5  | 11       | 33.      | 24                                      |        | Arnold.        | -              | 22     |       |          | Sacer.                |  |
|    | 12       | 14       | 34                                      |        | Sippel,        | 2              | 6      |       |          | Schmolfe.<br>Scheitt. |  |
| Ś  | 12       | 15       |                                         |        |                | =              | .8     | 10    |          |                       |  |
|    | _        | 20       |                                         | 436    | Hiller.        | -              | 11.    | 12    |          | Ladmann.              |  |
|    | 13       | 20       |                                         |        |                | 4              | .8     |       |          | Anapp.                |  |
|    |          | 10       |                                         | 499    | Hiller.        | -              | 15     |       | 181      | Terfteegen.           |  |
|    | _        | 12       |                                         | 433    |                | =              | 25     |       | 404      | Siller.               |  |
|    | 14       | 8        |                                         |        | Terfteegen.    | 1 -            |        |       | 154      | Terfteegen.           |  |
| 1  |          | 5        |                                         | 500    | Sal. Frant.    | 5              | 9      |       | 370      | Woltersborf.          |  |
|    | 15<br>16 | 17       |                                         | 218    | Siller.        | -              | 14     |       | 229      | Buchfelber.           |  |
|    |          |          |                                         |        |                | 1 -            | 19     |       | 31       | Gerhardt.             |  |
|    | Erfte    | r Coi    | rinthe                                  | rbrief | ī.             | =              | 22.    | 25    | 475      | Anapp.                |  |
|    | 2        | 6,       | 7                                       | 394    | Biller.        | -              | 25     | -27   | 219      | Zinzenborf.           |  |
| ď. |          | 9        |                                         | 353    | Beermann.      | 6              | 2.     | 3     | 483      | senapp.               |  |
|    | 3        | 11       |                                         | 252    | Boganty.       | =              | 4      |       | 478      | Denide.               |  |
|    | 6        | 11       |                                         |        | Röbner.        |                | 5      |       | 495      | Lavater.              |  |
|    | 10       | 12       |                                         | 220    | )              | -              | 11     |       | 365      | Arenbe.               |  |
|    | _        | 13       |                                         | 25     | Liebich.       | -              |        |       |          | Bruhn.                |  |
|    | 11       | 26       | -28                                     | 279    | Schlegel.      | -              | 18     |       | 339      | Liebich.              |  |
| ٤  | 12       | 11       |                                         | 157    | Beffenberg.    | 30hil          | ipper. |       |          |                       |  |
|    | 13       | 1        |                                         | 431    | harttmann.     | 1              | 6      |       | 244      | Denide.               |  |
| 1  | -        | 13       |                                         | 429    | Ernft Lange.   |                |        |       |          | Graf.                 |  |
|    | 15       | 43.      | . 44                                    | 574    | 1 Weiß.        | 1 =            | 23     |       |          | Rnoll.                |  |
|    | -        | 53       |                                         | 581    | Rlooftod.      | 2              | 2      |       |          | Feneberg.             |  |
|    | _        | 55.      | 57                                      | 125    | Lampe.         | _              | 8      |       | 104      | Gefeniue.             |  |
|    | Bmei     | ter Œ    | orinth                                  | erhri  | ef.            | 1 =            | 12     |       | 378      | Gotter.               |  |
|    | 1        | 20       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        | Seder.         | 3              | 14     |       |          | Terfteegen.           |  |
|    | 5        | ~1       |                                         |        | Dach.          | 1 -            | 9      |       |          | Bingenborf.           |  |
|    | _        | 5        |                                         |        | Gerharbt.      | _              | 13     |       | 383      | 2                     |  |
| 2  | -        | 6        |                                         | 466    | Reander.       | -              | 20     |       |          | Schöner.              |  |
|    | _        | 6        |                                         | 369    | )              | 3              | 4      |       |          | Joh. Frant.           |  |
|    | _        | 15       |                                         |        | Storr.         | 1 -            | 6      |       |          | biller.               |  |
|    |          | 20       |                                         | 300    |                |                | •      |       | , 200    | •                     |  |

| 018    |       |        | 25 e     | rzeichniß          | er Bi  | belj   | tell   | en.     |                 |
|--------|-------|--------|----------|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| Rap.   | Berd. | Яt,    | b. Lieb. | Berf. b. Lieb.     | Rap.   | Bers.  | 92r. 1 | . Lieb. | Berf. b. Lieb.  |
| Colo   | Ter.  |        |          |                    |        | r Bri  |        |         |                 |
| 1      | 18    |        | 131      | Böhmer.            | 3      | 14     | 41 ,00 | 426     |                 |
| 2      |       | 9      | 356      | Bill r.            | , ,    |        |        |         | m .             |
| 3      |       | 4      | 211      | Ditti t.           | -      | 16     |        | 116     | Ramler.         |
| 9      |       | 4      | 311      | Richter.           | -      | 18     |        | 183     |                 |
|        | 17    |        | 497      | Reug, Grafit       | 1      | 19-    | -21    | 257     | Schlegel.       |
| Erfte  | . 25. | Calar  | iderb    | mine.              | -      | 23     |        | 264     | Marot.          |
| 4      | 3     | liacon | 201      | C. r               | 4      | 7      |        |         | Rothen.         |
| 4      |       |        | 381      | Sabn.              | 1 _    | 9      |        | 255     | Terfteegen.     |
|        | 14    |        | 569      | Baumeifter.        | -      | 19     |        | 333     | ett freegen.    |
| 5      | 8     |        | 531      | Dodbel.            | 5      |        |        |         | Siller.         |
|        | 16    |        | 465      | Qubamilia, Grafin  |        | 7      |        |         | Davib.          |
|        | 17.   | 18     | 334      | Biller.            | Bwei   | ter Bi | cief 8 | ohann   | is.             |
|        | 23    |        | 382      | Biller.            |        | 3      |        | 600     |                 |
|        |       |        |          |                    |        | ~      |        |         |                 |
| Erfter | Brie  | f an   | Eime     | theus.             | priii  | er Br  | tef Bo | hanni   | 5.              |
| 1      | 13    |        | 302      | Siller.            | i      | 4      |        | 486     | Beller.         |
|        | 15    |        | 55       | Siller.            | 0º hrā | erbrie | f      |         | -               |
| 9      |       |        | 221      | Duter.             | 1      | 1.     |        | 107     | Gefenius.       |
| 2<br>3 | 1-    | -4     | 331      | Schmolte.          |        |        | 2      | 191     | Gejenius.       |
| 3      | 13    |        | 216      | Knapp.             | -      | 3      |        | 48      | Hiller.         |
| 4      | 14    |        | 213      |                    | -      | 8      |        | 144     | Siller.         |
| 5      | 5     |        | 489      | Lavater.           | _      | 9      |        | 479     | Frehlinghaufen. |
|        |       |        |          |                    | 2      | 13     |        | 477     | Schloffer.      |
| Bmeit  | er Hr | ief at | ı Ein    | otheus.            |        |        | 17     | 960     | Reumeifter.     |
| 1      | 10    |        | 130      | Neumann.           | 4      | 10.    | 7,     | E00     | reumeiftet.     |
| _      | 12    |        | 249      | Arnbt.             | *      | 1.     | 0      | 587     |                 |
| 9      | -3    |        | 367      | 4441044            | _      | 9      |        | 588     | Runth.          |
| 2      | 5     |        |          | @ # . EEV          | 5 7    | 7      |        | 82      | Rambach.        |
|        |       |        | 303      | Scheffler.         | 7      | 25     |        | 148     | Knapp.          |
| -      | 11    |        | 101      | Bermes.            | 8      | 1      |        | 147     | Rambach.        |
|        | 19    |        | 236      | Marperger.         | 9      | 28     |        | 505     | Biller.         |
| 4      | 2.    | 5      | 210      | Georgii.           | 10     | 23     |        | 041     | Soneefing.      |
| Brief  | an 8  | 24     |          |                    | 10     |        |        | 241     | Schneeling.     |
| 2      |       | itub.  | 00       | m                  | 1      | 36     |        | 437     | Gerharbt.       |
|        | 11    |        | 60       | Rachtenhöfer.      | -      | 37.    | 38     | 37      | Titius.         |
| Erfler | Brie  | f Det  | ri.      |                    | 12     | 2      |        | 76      | Lobeftein.      |
| 1      | 8     |        | 557      | Graf.              | -      | 2      |        | 115     | Knapp.          |
|        | 24    |        | 554      | Dich. Frant.       | 13     | 13     |        | 96      | Somolle.        |
| 9      | 6     |        | 000      | Dittin, grant.     | 1 10   | 14     |        | 501     | Dimentone       |
| ~      |       |        | 223      | Knapp.             | _      |        |        | 3/1     | Bingenborf.     |
| _      | 17    |        | 427      |                    | Bakol  | i      |        |         |                 |
| 2      | 21    |        | 77       | Siller.            | 1      | 12     |        | 438     | Somolfe.        |
| -      | 24    |        | 106      | E. R. Bingenbor    |        | 17     |        | 320     | Beermann,       |
| 3      | 21    |        | 271      | Seinrich, G. v. R. | ·      | 2i     |        | 202     | Somolfe.        |
| _      | 22    |        | 127      | Terfteegen.        | 1 -    |        |        | 202     | Cipilibite.     |
| 5      |       |        | 100      | Constitution.      | 5      | . 7    |        | 441     | replinghaufen.  |
| J      |       |        | 400      | Ingolftetter.      | 1 -    | 11     |        | 254     | Woltereborf.    |
| _      | 7     |        | 463      |                    | Offenl | arung  | ank r  | annia   |                 |
| Bweite | r Bri | ief B  | etri.    |                    | 1      | 4.     | K      | 500     | Pfeffel.        |
| 1      | 14    |        | 565      | Hiller.            |        |        | U      | 999     | pleiler.        |
| 2      | -9    |        | 440      | Gammal X! L.       |        | .8     |        | 400     | replinghaufen-  |
|        |       |        | 11/      | Herrnschmibt.      | 2 3    | 10     |        |         | Münter.         |
| Erfter | Brief | Boh    | annis    |                    | 3      | 11     |        | 269     |                 |
| 1      | 7     |        | 114      | Olearius.          |        | 19     |        |         | Somolte.        |
| 2      | 1     |        | 481      | Boltereborf.       |        | 20     |        | 281     | Rlopftod.       |
| _      | 15-   | 17     | 358      | Scheffler.         | 5      | - 5    |        | 149     | Meta Bauger.    |
|        | -5    |        | 990      | Owellact.          | J      | J      |        | 144     | miren hunter.   |
|        |       |        |          |                    |        |        |        |         |                 |

|       |           | d. Lieb. Berf. b. Lieb. |       |                       |         | Berf. b. Lieb. |  |  |  |
|-------|-----------|-------------------------|-------|-----------------------|---------|----------------|--|--|--|
| Offen | barung Bo | hannis.                 | Offer | Offenbarung Johannis. |         |                |  |  |  |
| 5     | 12        | 298 Siller.             | 21    | 1                     | 592     | Dieterich.     |  |  |  |
| 7     | 9-7       | 597 S. T. Schent        | .   - | 2                     |         | F. C. Siller.  |  |  |  |
| _     | 11. 12    | 15 Craffelius.          | -     | 3                     |         | Baumann.       |  |  |  |
|       | 17        | 454 Dann.               | -     | 7                     |         | Rlopftod.      |  |  |  |
| 8     | 4. 5      | 173 p. Pfeil.           | 1 -   | 10.                   |         | Menfart.       |  |  |  |
| 14    | 11, 12    | 586 Rift.               | 22    | 3.                    | 5 591   | Beunifd.       |  |  |  |
| _     | 13        | 589 Rlopftod.           | -     | 13.1                  | 6,17347 | Nicolai.       |  |  |  |
| 15    | 4         | 184 Stier.              | _     | 16                    |         | Knapp.         |  |  |  |
| 19    | 16        | 143 Rambach.            | -     | 21                    | 11      | Siller.        |  |  |  |
| 20    | 12        | 584 Ringwaldt.          |       |                       |         | -              |  |  |  |





in ..... y Sangle

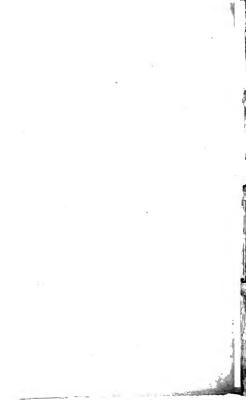

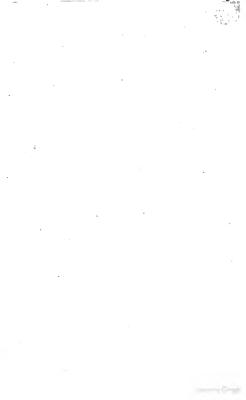





